







Ausführliche Erläuterung

ber

# pandecten

nach

Hellfeld

## ein Commentar für meine Zuhörer

bon

### D. Christian Friedrich Glud

Hofrath und öffentlichem ordentlichen Lehrer der Rechte auf der Königl. Preußischen Friedrich Alexanders Universität in Erlangen.

Vierten Theils erfte Abtheilung.



Erlangen verlegt ben Johann Jacob Palm. 1796. 100

NOV 2 3 1970

ERSITY OF TORONTO

Therein Thing rife Third interior

B 2 3 11 B 3 2 2 2

- 9 half dayon to hear with her land

Blajini d

fir meine Subbrer

G5675A8 Th. 4 Alth. 1

### Vorrebe.

called frinders and had nichren blost performerischen viter nemif

er bisherige langsame Fortgang dieses Werks hat lebiglich in ber Menge meiner Umtegeschafte feinen Grund, beit bie angefangene Arbeit unvollendet liegen zu laffen, wie bas Gerucht verbreitete, war nie meine Absicht. Ich darf auch bem Publifum Soffnung machen, bag die Fortfetjung biefes Commentars in Zufunft schneller folgen werbe, weil vor ber hand fur Die Erleichterung meiner Facultats-Arbeiten geforgt worden ift. Der erfte Abschnitt bes vierten Bandes, ben bas Publifum bier erhalt, fast theils die Lehre von der Cumulation der Rlas gen aus bem Titel de edendo, theils die Theorie bes romifchen Rechts von Bertragen und Contracten in fich, welche in bem nachsten Abschnitt dieses Bandes fortgefest werben wird. Daß ich auch hier bie Sauptstellen ber Befete überall erflart, und daben die besten und neuesten Schriften benutt habe, wird ein Jeder von felbst finden. Rur eins und bas andere, fo mei= ner Aufmerksamfeit entgangen ift, muß ich bier nachholen. Go muß auforderft G. 4. gu ben in ber Dot. 11. angeführten Schriften noch Io. Fried. MEISSNER Diff. de concursu et cumulatione actionum Goett. 1794. bengefügt werben. Sobann verbient G. 10. Not. 27. über die L. 130. D. de R. I. noch besonders Ger. RAN Diff. ad regulam iuris, quae extat in L. cxxx. D. de R. I. Lugd. Baeavor. 1786. 4. nachgesehen zu werben, welcher fehr ansführlich zeigt, daß die angeführte Regel aus bem S. 1. I. fi quadrupes pauper. feciffe dicatur gu erflaren, und ber Ginn berfelben fein anderer fen, als daß diejenigen Rlagen, welche burch die altern, befonders burch die 3wolftafelgefete, eingeführt worden, feines wegs burch bie nachher eingeführten neuern Rlagen aufgehoben worden find, fondern bag es von bes Rlagere Bahl abhange, ob er die alte oder die neue Rlage anstellen wolle; biefes finde zwar vorzüglich ben Ponalklagen, doch aber ben biefen nicht als lein,

Tein, fondern auch bei andern blog perfecutorifchen ober gemifche ten Rlagen ftatt. Ferner G. 40. Not. 13. ift uber die L. 8. S. 1. D. de Edendo noch zu bemerten Kounten in Interpretat, et Emendat. iur. Rom. Lib. I. c. 12. S. 1. Nicht unangenehm wird es auch den Freunden ber Litteratur fenn, fie benlaufig gu verfi= dern, daß ber Berfaffer ber S. 49. Not. 39. angeführten teutscher Uebersetzung bes Panbectentitels de pactis, welche die Sammlung der romischen Gesetze, Erkfurt und Leipzig 1785. 8. enthält, und von jedem Renner als Mufter einer critisch richtigen Erflarung ber Gefete biefes Titels angesehen worden ift, mein verehrungswurdiger Freund, der Gr. Geh. Tribunalerath Sopf. ner in Darmftadt fen. Er hatte, wie er mir am 27. April 1795. fchrieb, noch in Giefen ben Gedanken, Die wichtigften Titel ber Pandecten auf diese Beise zu bearbeiten, auch mehrere wirklich ausgearbeitet. Seine Umteveranderung aber nothigte ihn, diefen Plan aufzugeben. Jeder Freund ber eleganten Rechtsgelehrfamfeit wird hierben gewiß mit mir bem Bunfche von gangem Bergen einstimmen, daß es diesem fo competenten Rechtsgelehrten gefallen mochte, feine übrigen meifterhaften Arbeiten bem Publis cum noch mitzutheilen. Uebrigens ift G. 76. Rot. 8. ben bafelbft angeführten Schriftstellern noch vorzüglich bengufügen Alex. Arn. BAGENSTECHER Benedictorum lib.unus. Bremae. 1700. Collat. IV. p. 33. fqq. Dahingegen ift S. 155. Not. 2. ben Marc. LYKLAMA ftatt Eccl. 18. vielmehr Eccl. 16. und G. 243. 3. 19. ftatt erflarte vielmehr milberte gu lefen. Undere minder bedeutende Druckfehler zu verschweigen. Erlangen ben 8. April 1796.

Careller from any out elections of layers welfor burd file alternafor makes burds out elections likely layers, rongs their morbins reincoalyang counts to make for inner more elected filescent allacanous

Aronada Mail Single - 150 may to had recomme

all this company out to be that the second

enquerant de l'acceptant de la C. F. Glick.

### Fortfegung

# de Edendo.

### §. 284. a.

Bon ber Cumulation und ben mancherlen Arten ber Concurreng ber Rlagen.

Juweilen können mehrere Rlagen zugleich in einer Klasgeschrift vorgetragen werden. Hieraus entstehet eine Cumulation der Klagen, welche also überhaupt nichts anders ist, als die Verhindung mehrerer Klagen in dem nämlichen Klageschreiben. Ob solche bey den Römern zuläßig gewesen, ist unter den Rechtsgelehrsten streitig. Die meisten ') wollen behaupten, daß das römische Formularwesen eine Vereinigung mehrerer Klagen nicht gestattet habe, und dieser Meinung ist auch unser Autor. Allein zu geschweigen, daß die Klagsormeln in neuern Zeiten aufgehoben worden '); so überzeugen uns versschieden.

1) CHARONDAS Lib. III. Verisimil. cap. 7. GIPHANIUS Antinomiar. iur. civ. Lib. IV. Disp. 41. n. 27. sq. voet in Commentar. ad Pandect. h. t. §. 14. Io. Frid. Boeckelmann in Exercitat. ad Pandect. h. t. §. 6. WISSENBACH in Exercitat. ad L. libros Pandectar. Disputat. VIII. Thes. 19. I. H. Boehmer in doctrina de actionib. Sect. III. §. 1. Schmidt im pract. Lehrbuch von gerichtl. Klagen §. 104. und Ernst Gottfr. Schmidts theoretisch. practischer Commentar über seines Vaters angeführtes Lehrbuch 1. Band. S. 159.

2) S. den 3. Th. Diefes Commentars &. 270. S. 534. Slucks Erlaut. b. Danb. 4. Th.

schiedene Stellen sowohl in den römischen Classiftern als auch in unsern Gesehen, daß die Rlagsormeln der Eumuslation der Klagen nicht schlechthin entgegen gestanden 3), sondern lettere nur insosern unstatthaft gewesen, als man der nämlichen Sache wegen zweh verschiedene Klagen von einerlen Endzweck mit einander verbinden wollte 4), wie schon Unton Schulting 5) bemerkt hat. Die Unhäussung mehrerer Rlagen von verschiedenem Endzweck, wenn sie nur vor einem und eben demselben Richter angestellt werzden konnten, wird daher selbst im römischen Kecht erlaubt 6), ja zuweilen stand es dem Kläger fren, sogar mehrere Klagen einerlen Endzwecks in einem Libell alternativisch zu verzeinigen, wenn es nämlich zweiselhaft war, welche Klage in einem gewissen Falle wider den Beklagten eigentlich Statt sinden,

- 3) QUINCTILIANUS Instit. Orator. Lib. III. cap. 10. L. 11. pr. D. de Iurisdict. L. ult. Cod. de annal. except. Ital. contract. toll.
- 4) L. 76. §. 8. D. de Legat. II. L. 43. §. 1. D. de Reg. iur. Eben bieses ist auch ber Sinn ber L. 6. D. de Except. rei iudic. wo es heißt: Singulis controversis singulas actiones, unumque iudicati sinem sussicere, probabili ratione placuit; ne aliter modus litium multiplicatus summam atque inexplicabilem faciat difficultatem: maxime si diversa pronunciarentur, we schulting ad Iulii Pauli Sentent. Receptar lib. V. Tit. XXXIII. §. 5. not. 22. Iurisprud. Antejust. pap. 532. zeigt. Man sehe auch huber in Praelect. ad Pand. h. t. §. 10.
- 5) Enarrat. part. I. Digestor. h. t. §. 7.
- 6) L. 25. §. 3. et 4. D. fam. ercisc. L. 52. §. 14. D. pro Socio. L. 10. D. de Act. emti vend. S. Hug. done de la commentar. de iure civili Lib. XXI. Cap. 3. n. 30. sq. und Claperoths Einleitung in den ordentl. burgerl. Proceß 2. Th. §. 113. c. S. 53.

finden <sup>7</sup>), oder welche für den Kläger die vortheilhafteste senn möchte, und es gehörte in einem solchen Falle zum Umte des Nichters, alsdann dasjenige zuzuerkennen, was die vortheilhafteste Klage mit sich brachte <sup>8</sup>). Jedoch ist nicht zu bezweiseln, daß die heutige Praxis von der Cumulation der Klagen vorzüglich durch Einführung des canonischen Rechts ihre Erweiterung und Bestätigung erhalten habe <sup>9</sup>). Eine Cumulation der Klagen läßt sich nun ohne

- 7) L. 1. §. 4. D. Quod legator. Quoties incertum est, quae potius actio teneat, duas dictamus, protestati, ex altera nos velle consequi, quod nos contingit. Hierauf spielt auch seneca de Clementia lib. II. cap. 3. an, wenn er sagt: Plura proponere est tutius, ne una definitio parum rem comprehendat, et, ut ita dicam, formula excidat.
- 8) 6. 4. 1. Quod cum eo, qui in alter. potest. L. 41. 6. 1. D. de Obligat, et Action. In der lettern Stelle beift es: Si ex eodem facto duae competant actiones, postea iudicis potius partes esse, ut quo plus sit in reliqua actione, id actor ferat: si tantumdem aut minus, nil consequatur, so muß unstreitla mit Cujat Observat. lib. III. cap. 25. und lib. XV. cap. 23. ge. lesen werden. Eben biefer Meinung ift auch Franc. Horo-MANNUs Quaestion. illustr. libro Qu. 28. pag. 213. 3mar mols Ien Io. ROBERTUS Receptar. lection. Lib II. cap. 25. Iac. RAEVARDUS in Comm. ad L. 130. D. de Reg. Iur. Em. ME-RILLIUS lib. III. Variant. ex Cujacio cap. 10. 1110 PAGENSTE-CHER Admonitor, in Pandect. Tit, de Obligat, et Action, § 289. biese Emendation nicht billigen, und ihnen ftimmt auch IAU-CHIUS in Meditat. crit. de negationibus Pandect. Florentin. Cap. 13. pag. 183. ben; allein ich zweiste, ob ihre erzwungene Ertlarung ben einem prufenben Lefer Benfall finden mirb.
- 9) Cap. 2. et 6. X. de Cauf. possess, et propriet. Cap. 36. in sin. X. de Testib. S. Schmidts Lehrbuch von Klagen 9. 104. und die daselbst von der Cumulation der Klagen angeführte Schrife

venn gleich deswegen nicht ben jeder Concurrenz mehrerer Rlagen immer eine Verbindung derselben in einerlen Rlage, schrift geschehen kann, denn ob und wie die vorhandenen mehreren Nechtsmittel, ohne daß das eine dem andern hinderlich ist, zugleich in einen gerichtlichen Vortrag zu bringer sind, ist blos aus ihrer Eigenschaft und der daben obschiedt werden Absicht zu beurtheilen, wie in der Folge gezeigt werden soll 10). Zusörderst muß ich von der mancherslen Art, wie mehrere Rlagen zusammen kommen können, das nöthige vorausschicken 11). Eine Mehrheit von Rlagen sindet

Schriften, benen nur noch benzufügen Io. Iac. Iof KIRSCHBAUM Diff. de concursu et cumulatione actionum tam de iure Rom. quam de praxi supremorum Imperii Archidicasteriorum. Heidelbergae 1772.

- 10) Schmibts Commentar 1. Band S. 159.
- 11) Schon ber romische gurift paulus hatte über biefe Lehre de concurrentibus actionibus ein besonderes Buch geschrieben wie aus der Ueberschrift der L. 34. D. de Obligat. et action. und L. 88. D. de furt, erhellet. In neuern Zeiten ift bies felbe in folgenden Schriften abgehandelt worden. Iac. cuja-CIUS Observat. lib. VIII. Cap. 24. Franc. HOTOMANNUS in Quaestion illustr. libro Quaest. 28. Iac. Cothofredus in Comm. ad L. 43. et 130. D. de Reg. iur. Hug. Donellus in Commentar. iuris civ. Lib. XXI, cap. 3. Vincent. CABOTIUS in var. iuris publ. et privati Disputationib. Lib. I. cap ult. Thef. Meermann. Tom. IV. pag. 615.) lo. SUAREZ DE MEN-DOZA in Comment. ad Leg. Aquiliam Lib. III. Cap. 1. 2. et 3. (Th. Meermann, Tom. II.) Andr. Raimund. PAUCY Tract. de concurrentibus actionibus. Iof. AVERANIUS Interpretat. iuris Lib. III. Cap. 14. et 15. Borguglich Tofeph. FINESTRES et de monsalvo Dissertat. de concurrentibus actionibus ad

L. 32.

sindet nämlich entweder blos in Absicht auf die streitenden Theile statt, denen oder wider welche dieselben zustehen, oder sie beziehet sich auf den streitigen Gegenstand selbst, und desselben Nechtsgrund. Im ersten Falle ist eine subjective, im andern aber eine objective Concurrenz mehrerer Rlagen vorhanden. Die erstere sindet statt,

- 1) wenn einem Kläger, der nämlichen Forderung wegen, mehrere Klagen wider verschiedene Beklagte zustehen. So z. E. wer mit einem filio familias in Unsehung des Sonderguts contrahirt hat, kann seiner Forderung wegen gegen den Vater actione de peculio, so weit solches zurreicht, und gegen den Sohn ex contractu auf das Sanze klagen 12). Denn bende sind seine Schuldner geworden. Eben so-hat derjenige, welcher mit einem Schisse Factor über ein demselben anvertrautes Geschäft einen Contract geschlossen, die Wahl, ob er den Schisse Patron mit der actione exercitoria, oder den Factor ex contractu belangen wolle 13).
- 2) Können mehreren Klägern verschiedene Klagen, welche aus einerlen Grunde oder obligatorischen facto her-21 3 rühren,
- L. 32. D. de Obligat. et Action. in Hermogeniano Tom. I. pag. 601. fqq. und Hermann. a vianen Disputat. de concursu actionum. Trajecti ad Rhenum 1736. auctior recusa in Ger. oelrichs. Thes. novo Dissert. Belgicar. Vol. 1. Tom. I. Nr. IV. pag. 259. fqq. Siehe auch Achat. Lud. Car. schmidii Commentat. de concursu actionum. Ienae 1753. 4.
- 12) L. 44. D. de peculio. L. 57. D. de Iudiciis. Petr. FABRI Semestrium Lib. I. Cap. 12.
- 13) L. 1. §. 17. D. de Exercitor. act. S. HELLFELD §. 881. dieses Lehrbuchs. Mehrere Benspiele enthalten L. 76. §. 1. D. de Furt. und L. 6. §. ult. D. Naut. caup. et stabular.

rühren, wider eben denselben Beklagten zustehen. Z. B. so entskehen zuweilen, wie Teratius sagt, aus einer und eben derselben Injurie dren ganz verschiedene Injurienklasgen, deren keine die andere aushebt. Denn man sesse, sagt er, daß Jemand meine Frau, die noch eine filia kamilias ist, beschimpfet habe, so skehet nicht nur mir, sondern auch ihrem Vater und ihr selbst eine Injurienklage gegen eben denselben Injurianten zu 14). Ja zuweilen kann, wie Iustinian noch hinzusügt 15), diese nämliche Injurienklage vier verschiedenen Personen zustehen, wenn nämlich der Shemann selbst noch unter väterlicher Gewalt stehet; denn in diesem Falle kann auch der Schwiegervater injuriarum klagen. Endlich

3) können mehrere Rlagen verschiedenen Rlägern wisder verschiedene Beklagte zustehen. Z. B. wenn mehrere Pupillen die noch in ungetheilter Gemeinschaft des väterlischen Vermögens sind, zwen Vormunder haben, denen die Tutel zur gemeinschaftlichen Führung übertragen worden ist, so stehet jedem derselben die actio tutelae gegen diese Vormunder zu 16).

Ich komme nun auf die objective Concurrenz der Klagen, welche einem Kläger wider den nämlichen Beklagten zustehen. Diese ist wieder von verschiedener Urt. Die mehreren Klagen sind nämlich entweder auf ganz verschiedene Gegenstände und Zwecke gerichtet, so daß keine

<sup>14)</sup> L. 1. S. ult. L. 18. S. 2. D. de Injur. Add. L. 41. D. eod. et L. 2. Cod. codem.

<sup>15) §. 2. 1.</sup> de Injur.

<sup>16)</sup> L. 9. pr D. de Transact. L. 5. Cod. Arbitr. tutel. HELL-FELD T. II. §. 1370 seines Lehrbuchs.

tinere

keine die andere ausschließt, sondern eine jede derselben mit der ihr eigenen Wirkung angestellet werden kann, oder sie sind von der Urt nicht. Im ersten Falle ist eine kumus lative Zusammenkunft der Klagen vorhanden, und diese tritt in solgenden Fällen ein;

- 1) wenn mehrere Rlagen aus einerlen Quelle herrühren, oder wenn sie auch an sich einen verschiedenen Grund haben sollten, doch wenigstens durch ein gewisses Hauptfactum veranlaßt worden sind, und daben auf ganz verschiedene Zwecke gehen 17). So z. B. kann wegen 21 4
- 17) L. 32. D. de Obligat. et Action. Cum ex uno delicto plures nascuntur actiones, sicut evenit, cum arbores furtim caefae dicuntur, omnibus experiri permitti, post magnas varietates obtinuit. Aus biefer Stelle erhellet zugleich, baf bie Frage, in wiefern bie aus einem Delict entspringende meh. rere Rlagen neben einander Statt finben? unter ben alten romifchen Rechtsgelehrten freitig gemefen fen. Die verfchie. benen Meinungen berfelben führt Paulus in ber L. 34. pr. D. codem an, wo er ben Fall entscheibet, wenn ein frember Stlave von Jemand auf eine schimpfliche Urt gemighandelt worben. Aus biefem einzigen Factum entfpringt eine zwiefache Rlage, bie Aquilianische und bie Injurienflage. Verschiedene Rechtsgelehrten behaupteten nun, baß bende Rlagen nur electinisch concurrirten. Sabe also ber beleibigte herr bes Sflavens eine von benben gemablt, fo fen bie andere erloschen. Allein biefe Meinung verwirft Daus lus, und halt vielmehr bafur, baf benbe Rlagen Statt finben. Eben biefer Meinung war auch Ulpian, wie aus L. 15. 6. 46. D. de Injur. erhellet, wo er bem herrn bes gemißhandelten Stlavens bende Rlagen die Aquilianische nebft ber Injurienflage mit voller Wirfung giebt, und gwar aus bem gang richtigen Grunde, quia altera actio ad damnum per-

eines begangenen Diebstahls nach römischen Nechte zugleich condictione furtiva und actione furti geklagt werden, ohne daß die eine Rlage die andere aushebt. Denn die actio furti gehet bloß auf die Privatstrase, die condictio furtiva aber wird auf die Erstattung der gestohlnen Sache selbst gerichtet 18). Eben so concurrirt die actio furti mit allen Rlagen aus Contracten cumulativisch, wenn mit der Sache

tineret iniuria datum, altera ad contumeliam, adeoque duae fint aestimationes. Man sehe auch L. 5. S. 1. D. ad Lev. Aquil, Mur barin bachte Daulus billiger, baf er glaubte, ber Rlager muffe fich auf die andere Rlage bas anrechnen laffen, mas er burch die erffere bereits erhalten; bief bunft mir ber eigentliche Ginn ber Morte ber angeführten L. 31. gu senn; Rationabilius est, eam admitti sententiam, ut liceat ei, quam voluerit actionem, prius exercere, quod autem amplius in altera est, etiam hoc exegui. Denn quod amplius in altera eft, heißt nichts anders als id, quod restat, subducto eo. quod actione priori instituta iam consecutus est actor mie a VIANEN in Diff. cit. de concursu actionum Cap. III. 8. 5. Diese Worte ebenfalls verstehet. Unter ben mancherlei Meinungen ber Rechtsgelehrten über bie Concurreng ber aus einem Delict entstehenden Rlagen hat endlich diejenige, wie Dermogenian fagt cit. L. 32. nach vielem Difput bas lleber. gewicht erhalten, nach welcher biefe Rlagen alle mit Wirfung angestellt werden tonnen, ohne bag eine bie andere aus. schlieft. Diefe Meinung murbe sowohl burch ben Gerichts. gebrauch als durch Gefete bestätigt. L. 20. Cod. de Furt. 6. 1. 1. Si quadrup. paup. fec. dic. S. AVERANIUS Interpretat. iuris Lib. III. cap. 14. und Fr. RAGUELLUS in Commentar ad Constitut. et Decision. Iustiniani. Lib. VI. pag. 392. fqq.

18) §. 19. 1. de obligat. quae ex delict. L. 7. §. 1. D. de condict. furt. L. 54. §. 3. D. de furt.

Sache ein contractswidriger Bebrauch gemacht worden ist, 3. 33. mit ber actione commodati 19), mandati 20), pro focio 21), actione locati 22), depositi 23) u, b. Denn wenn gleich die actio furti und actio ex contractu eine verschiedene causam specialem haben, so sind sie boch wez nigstens durch ein Haupt Ractum, nämlich durch des furtum, veranlasset worden. Ja zuweilen kann ein und eben basselbe unerlaubte Ractum wegen ber baben concurriren. ben besondern Umstande mehrere Verbrechen unter sich begreifen, und baber mehrere verschiedene Rlagen erzeugen. Co z. B. entstand aus ber Verführung eines fremben Eflavens zur Dieberen sowohl die actio servi corrupti als die actio furti, weil hier zwen besondere Berbrechen concurrirten, namlich furtum und servi corruptela, melche bas einzige factum solicitationis unter sich begriff. Der herr des Sflavens konnte baber bende Rlagen mit vollkommener Wirkung anstellen, quia altera alteram non minuit, wie Ulpian fagt 24). Eben so concurriren auch die aus einem Verbrechen entstehende Civil . und Erimi. nol-

<sup>19)</sup> L. 5. §. 8. D. Commod. L. 54. §. 1. D. de furt. Rad. FORNERIUS Lib. I. Rerum Quotid. cap. 23. (in Thef. Otton. Tom. II.)

<sup>20)</sup> L. 22. S. 7. D. Mandati. L. 7. Cod. de Furt.

<sup>21)</sup> L. 45. D. pro Socio. PAULUS lib. II. Sentent. Recept. Tit. XXXI. §. 26.

<sup>22)</sup> L. 46. D. pro Socio. L. 42. D. Locati.

<sup>23)</sup> L. 29. pr. D. depositi. Vid. Corn. van bynckershoek lib. VIII. Observat. iur. Rom. Cap. 5. pag. 301. edit. Heinecc.

<sup>24)</sup> L. 11. §. 2. D. de Serv. corrupt. Mehrere Beispiele enthalten L. 14. §. 1. D. de praescript. verb. L. 6. pr. D. ad Leg. Iul. de adulter.

nalklage cumulative. Denn erstere ist bloß auf Privat-Satisfaction, lettere aber auf öffentliche Strafe gerichtet 25). Also hebt eine die andere nicht auf 26).

2) Wenn mehrere unerlaubte Handlungen an einerlen Gegenstand verübt worden sind, so entstehet daraus eine Mehrheit von Klagen, deren keine die andere ausschließet 27).

Nun-

25) 3. B. das iudicium finium regundorum und ble actio criminalis termini moti. L. 4. §. 4. D. Fin. Regund. Ferner das Interdictum de tabulis exhibendis und die actio criminalis ex Lege Cornelia testamentaria wegen eines unterschlagenen Lesstaments. L. 3. §. 6. D. de Tab. exhib. L. un. Cod. Quando civ. act. crim. praejud.

26) Von diesem Concursu actionum civilium cum criminalibus handelt vorzüglich finestres in Dist. cit. Sect. II. in Hermo-

geniano pag. 687. fqq.

27) L. 130. D. de Reg. iur. L. 60. D. de Obligat. et action. Mo bie Regel gegeben wird: Nunquam actiones prafertim poenales de eadem re concurrentes alia aliam consumit. Ueber Diese Megel vergleiche man cujacius in Praelect. ad Tit. D. de Reg. jur. ad L. 130. et lib. VIII. Observat. c. 24. Petr. EARER in Comment. ad eand. Leg. Iac. GOTHOFREDUS in Commentar, ad eand. L. 130. Vincent, CABOTIUS Disputationum. Lib. I. cap. 30. in Thef. Meerm. Tom. IV. pag. 616. fg. und a vianen cit. Diff. Cap. III. 6. 6. Run fcbeint awar jener Regel ber Ausspruch bes Mobestinus in ber L. 53. pr. D. de Obl. at. act. entgegen ju fenn, wo er fagt: Plura delicta in una res plures admittunt actiones: Sed non posse omnibus uti, probatum eft. Allein Mobeffin will nur fo viel fagen, man tonne bie mehreren Klagen nicht immer mit ber Wirfung anfiellen, bag man mittelft einer jeben berfelben bas Gange erhalte, fondern wenn die mehreren Rlagen g. B. gemischte Ponalklagen find, welche theils auf ben Werth ber Sache, theile auf Strafe geben, fo muffe man fich ben Werth Der

Nunquam enim fagt Ulpian 28), plura delicta concurrentia faciunt, ut ullius impunitas detur: neque enim delictum ob aliud delictum minuit poenam. Qui igitur hominem subripuit, et occidit: quia subripuit, furti; quia occidit, Aquilia tenetur. Neque altera harum actionum alteram consumit. Ensité

3) Wenn mehrere auf verschiedene Gegenstände gestichtete Klagen, aus verschiedenen erlaubten Geschäften entspringen. Z. B. wenn der nämliche Beklagte dem nämslichen Kläger ein Darlehn, ein Kaufgeld und einen Pachtszinß schuldig ist, so entstehen diese Forderungen aus ganz verschiedenen Geschäften. Die auf solche Urt zusammen kommende Klagen wirken eine kumulative Concurrenz im uneigentlichen Verstande 29). Ich gehe nun zu dem

der Sache, den man mittelst der einen Klage bereits erhalten, abziehen lassen, wenn man die andere Klage anstellt, denn sonst würde man einerlen Sache zwenmal fordern, welches gegen die Billigkeit streitet. So erklärt diese Stelle bessonders donellus in Commentar. iur. civ. Lid. XXI. cap. 3. in sin. und diese Erklärung scheint mir richtiger zu seyn, als wenn man dieselbe mit finestres cit. Diss. P. I. §. 25. in Hermogeniano pap. 612. von einer unzuläßigen Cumulation erklären will. Ueberdem stimmen die Ausleger der L. 53. darin überein, daß sie blos von einem solchen Falle rede, wo die mehreren Verbrechen ex eodem facto entspringen. Daß dieses der Sinn der Worte in una re sen, zeigen donellus c. I. pag. 1192. n. 60. cujacius Observat. lid. VIII. cap. 24. cabotius cit. loc. pag. 616. u. a vianen cit. Diss. Cap. II. §. 10.

<sup>28)</sup> L. 2. D. de privat. delict.

<sup>29)</sup> Bon diesem concursu actionum cumulativo handelt vorzügelich a vianen in Disse cit. Cap. III. und schmid in alleg. Commentat. Sect. IV.

bem anbern Fall über, ba nämlich bie mehreren einen Rlager miber ben nämlichen Beflagten zustehenbe Rlagen auf einen und benfelben Gegenstand ober hauptzweck gerichtet find. Es find hier wieder zwen Kalle zu unterscheiden. Die concurriren= ben Klagen find nämlich entweber so geeigenschaftet, baß eine Die andere ausschließet, und daber ber Klager nur burch eine berfelben feine Befriedigung erhalten fann, ober fie find fo beschaffen, baß wenn auch bie eine bereits angestellet worden, bennoch bie andere ebenfalls fatt findet. Im ers ffern Ralle ist eine elective, im andern aber eine fuccessive Concurrent ber Rlagen vorhanden. Go g. B. concurriren bie actio commodati und bie condictio furtiva electivisch, wenn ber Commodatar die ihm geliebene Sache veruntrauet haben follte 30). Eben so bie condictio furtiva und rei vindicatio 31), die actio ex contractu und legis Aquiliae 32), ferner megen Burucffoberung bes Henrathsgutes die rei vindicatio, actio ex Mipulatu und actio hypothecaria 33); ben Vermachtnis fen

- 30) L. 34. §. 1. D. de Obligat. et Action. L. 16. D. de condict. furt. L. 71. pr. D. de furt. In der letztern Stelle ist unter der actione furti die condictio furtiva zu verstehen, wie cujacius Lib. XVII. Obs. 12. lo. van de water Observat. iur. Rom. lib. III. cap. 4. p. 267. lac. Labittus Usu Iudicis Pandectar. Cap. 4. §. 1. und a vianen cit. Diss. Cap. III. §. 2. in sin. bereits bemerkt haben.
- 31) §. ult. 1. de Obligat. quae ex delict. L. 7. §. 1. D. de condict. fúrtiv.
- 32) L-7. §. 8. L. 18. L. 27. §. 11. L. 42. D. ad L. Aquil. L. 7. §. 1. L. 18. §. 1. D. Commodati.
- 33) L. 30. C. de Rei Vindicat. S. 29. I. de Action. und L. 1. Cod. de Rei Ux. act.

fen bestimmter Sachen bie rei vindicatio, actio personalis ex testamento und bie actio hypothecaria 34) u. f. w. Es erhellet zugleich aus diefen Benspielen, daß es ben einer electiven Concurreng ber Rlagen nichts barauf ankom. me, ob die Klagen aus einerley ober aus verschiedenen Grunden berrubren, wenn felbige nur einerlen Begenftand betreffen und übrigens einerlen Endzwecks find. Denn fo entstehet z. B. die bem legatar zuständige Rei Vindicatio aus dem legalen Eigenthum, welches gleich nach dem Tobe bes Erblaffers auf ben Vermachtnifnehmer übergehet 35); die actio personalis ex testamento aus dem Quasi. Contract der Erbschaftsantretung 36), und die actio hypothecaria aus bem stillschweigenden Pfandrecht, welches Jufti= nian bem legatar auf biejenigen Buter bes Erblaffers gege= ben hat, bie bem damit beschwerten Erben zufallen 37). Es fonnen baber auch bie electivisch concurrirenden Rlagen ben ihrem übereinstimmenden Endzweck von gang verschiedener Mirksamkeit seyn. Go z. B. hat gegen ben Schuldner, welcher bem Gläubiger bes Unlehens wegen eine Sypothec gegeben, die actio mutui und die hypothekarische Rlage fatt. Bende haben ben übereinstimmenden Endzweck, baff ber Gläubiger baburch zu feiner Befriedigung zu gelangen Allein sie sind von verschiedener Wirkung. ben der actione mutui hat der Glaubiger nur ein personliches Recht gegen ben Schuldner, baß er bie Schuld bezable,

<sup>24)</sup> L. 1. Cod. Commun. de Legat. Vergleiche auch L. 76. §. 8. D. de Legat. II.

<sup>35)</sup> L. 80. D. de Legat. II.

<sup>36) §. 5.</sup> I. de Obligat. quae quasi et contr.

<sup>37)</sup> L. 1. Cod. Commun. Legat.

zahle, allein ben ber hypothekarischen Klage ein bingliches Recht, vermöge beffen ihm bas Pfand zu feiner Befriedi. gung eingeraumt werden muß 38). Soviel endlich bie successive Concurreng ber Rlagen anbetrift, fo können die auf solche Urt concurrirenden Rlagen, wenn wir auf ben Grund feben, aus welchem fie bem Rlager gufte. ben, von febr verschiedener Urt fenn. Diefer Grund fann namlich I) barin bestehen, bag bie Ratur bes einen Rechtsmittels, wenn es einmahl angestellet worden, burch. aus feine Wiederholung julaft. Go find die Erbtheilungsflage (judicium familiae erciscundae) und bie gemeine Theilungsflage, (iudicium communi dividundo) ben einerlen Erbschaft actiones successive concurrentes Denn eine Erbsonderung kann nur einmahl geschehen, also findet feine Wiederholung ben ber Erbsonderungsflage statt. Rommt in der Folge noch etwas zu theilen nach, so kann beshalb nur die gemeine Theilungsklage angestellet werben 39). Eine andere Ursache, warum bem Rlager mehrere Rlagen successive zustehen, kann II) barin beruben, daß eine gewisse Hauptklage zuweilen ohne eine andere pråparatorische ober zuförderst zu verhandelnde Rlage nicht angestellet werden kann. 3. B. es hat mir jemand eins von seinen Pferden vermacht, und zwar bas beste, was ich mir selbst mablen wurde. Der Erbe will mir nun nicht alle in

<sup>38)</sup> Mehrere Beispiele von dem cursu actionum electivo haben a vianen cit. Dist. Cap. II. und schmidt in Comment. alleg. Sect. II. Meditat. 1. et 2. Man vergleiche auch Franc. Alef Dist. de electivo, quem vocant, actionum concursu. Heidelbergae 1757.

<sup>39)</sup> L. 20. §. 4. L. 44. pr. D. fam. ercisc. L. 4. §. 2. D. Communi divid.

in der Erbschaft besindliche Pserde vorzeigen, um mir das beste aussuchen zu können. Hier muß ich erst actione ad exhibendum die Vorzeigung verlangen, um wider den bestlagten Erben actione personali ex testamento auf die Auslieserung des mir auserlesenen Pserdes klagen zu können 4°). Die erstere Klage bahnt hier der lestern den Weg. Eben so concurriren die actio ad exhibendum und rei vindicatio, die Restitutionsklage, und die hereditatis petitio, serner das iudicium familiae erciscundae 4x) und die hereditatis petitio, das iudicium communi dividundo 42) und die rei vindicatio successivisch, wenn nämlich demjenigen, welcher auf Theilung einer gemeinschaftlichen Erbschaft oder andern Sache klagt, und nicht in Besis derselben ist, die Einrede, daß ihm kein Miterbschaftsrecht oder Miteigenthumsrecht zustehe, entgegen gesest wird 43).

### S. 284. b.

Regeln von der Klagenhäufung. I. Wenn sie subjectivisch concurriren.

Dieses vorausgeset, so kommt es nun auf die Frage an, wie weit mehrere Rlagen mit einander in einem Libell cumuliret werden konnen? Hier sind folgende Grundsäße zu bemerken.

I) Wenn

- 40) L. 3. §. 6. D. ad exhib. Schmibt im theor. pract. Commentar über seines Naters Lehrbuch von Klagen 5. Th. §. 1347. Not. e. S. 229.
- 41) L. 1. §. 1. D. fam. ercis. voet in Commentar. ad Digesta lib. X. Tit. 2. §. 9.
- 42) L. 18. D. de Exception.
- 43) Von diesem concursu actionum successivo handelt aussührlich schmidt cit. Comm. Sect. III.

I) Wenn Rlagen subjectivisch concurri. ren, fo findet nur in fofern eine Cumulation fatt, als entweder biefe Rlagen aus einerlen Grunde herruhren 44) und bie verschiebenen Dersonen, welchen sie zustehen, ober miber welche sie angestellet werden konnen, in eis ner Gemeinschaft in Unsehung bes Rechts. ftreits fteben 45); ober biefelben in einem folden Berhaltniß fich befinden, bag einer fur bes andern Schuld haften muß46), ober, wenn auch meder ein folches Werhaltniß, noch eine Gemeinschaft in Unsehung bes Rechtsfreits vorhanden fenn follte, wenigstens bie Sachen fo geringfügig find, bag baben feine Bermire rung zu beforgen ift 47). In Gemäßheit bieses Brundsakes konnen also

a) dies

<sup>44)</sup> VOET in Comm. ad Pand. h. t. S. 14. fin. CARPZOV in iurispr. for. P. I. Const. II. Definit 6.

<sup>45)</sup> God. Lud, MENCKEN Introduct. in doctr. de actionibus, in Commentat. gen. §. 88. sagt: LITIS CONSORTES vocantur ii, qui simul de eadem re ex eadem causa coram eodem iudice vel agunt vel conveniuntur.

a6) Es mug nur nicht etwa ber eine blos in fublidium fur bes anbern Schulb haften, fo bag erft ein anberer hauptschuldner ausgeflagt werden mußte. Go fann baber ber Sauptichulb. ner und Burge, befigleichen ber Bormund und bie Obrigfeit, welche ihn bestellet bat, nicht zugleich in einem Libell belangt werben, Rivinus in Enunciat, juris Tit. V. En. 5. et 8. Ein anders mare, wenn ber Burge bem beneficio excussionis ente faget hatte. S. Schmibts Commentar über f. D. Lehrb. von Rlagen III. Band &. 841. G. 391.

<sup>47)</sup> hofmanns teutsche Reichspraxis I. Th. &. 240.

- a) diejenigen, welche durch die nämliche Injurie theils unmittelbar theils mittelbar beschimpfet worden sind, die ihnen zustehende Injurienklage gemeinschaftlich anstellen 48). Eben so können
- b) mehrere Miterben, mehrere Gesellschaftsmitglieber, u. b. zugleich klagen, oder zugleich belangt werden 49).
- c) Ronnen Cheleute, wenn sie mit einander in einer Gemeinschaft der Guter stehen, in einem Libell zugleich verstlagt werden, weil einer für des andern Schuld haften muß, so gut, als wenn er solche selbst contrabirt hatte 50).
- d) Wenn hingegen mehrere Gläubiger, um die Rosten zu ersparen, ihren gemeinschaftlichen Schuldner wegen
  ihrer ganz verschiedenen Forderungen in einem einzigen
  Rlagschreiben zugleich belangen wollten; oder es einem
  Gläubiger einstele, seine verschiedenen Schuldner in einem einzigen Libell zugleich zu verklagen, so ist diese Eumulation für inept zu halten 52); es wäre denn, daß die
  exceptio ineptae cumulationis nicht opponiret würde,
  oder die zusammengehäusten Klagen nur geringe Forderungen beträsen, so daß keine Verwirrung daben zu besorgen
  ist 52).

S. 284.

<sup>48)</sup> L. 18. S. 2. L. 41. D. de Iniur. RIVINUS Enunciat. iur. Tit. V. En. 2. 3. et 4.

<sup>49)</sup> HOMMEL ad Menckenii doctrin. de action. not. 99. BOEHMER doctr. de actionib. Sect. III. §. 12.

<sup>50)</sup> Schmidt im angef. Commentar 1. Band 9. 106. Not I. S. 161.

<sup>51)</sup> CARPZOV P. 1. Const. 2. Defin. 6. Schmibt a. a. D. S. 106.

<sup>52)</sup> RIVINUS in Enunciat. iur. Tit. V. En. I. et 6. Slucks Erläut. d. Pand. 4. Th.

#### S. 284. C.

- II. Von Häufung mehrerer Klagen, welche objectivisch concurriren. A) Verbindung mehrerer Klagen, welche cumulative concurriren.
- II) Bey einer objectiven Zusammenkunft ber Rlagen kommt es aber varauf an, ob sie cumulative, ober elective over successive concurriren.
  - 1) Wenn Rlagen cumulative concurriren, fo können folche in einem Libell bergestalt mit einander verbunden werden, daß sie nicht nur zu gleicher Zeit untersucht, sondern auch durch das nämliche Urtheil entschieden werden mußen sied. Es wird jedoch hierben vorausgesest,
  - a) daß die gehäuften Klagen neben einander bestehen können, mithin so beschaffen sind, daß die Natur der einen Klage der andern nicht entgegen sep 54), auch nicht etwa durch die verschiedenen Klagen das nämliche zweymal gesordert werde. So kann daher nach dem canonischen Rechte eine petitorische Klage zwar mit einem interdicto adipiscendae oder recuperandae possessionis cumuliret werd den 55); allein wenn auf Erhaltung ben dem Besit (interdicto

53) Dang Grunbsage des gemeinen ordentl. burgerl. Processes.

54) S. Schmidts öffentliche Rechtssprüche Abschn. IV. Nr. LXXXIII. S. 620.

55) Cap. 2. 3. 4. 5. 6. A. de Caus. possess. et propriet. Nach dem römischen Recht findet keine Cumulation in Ansehung des Rechts. und Besigstandes statt, sondern es soll, falls über die Proprietät und Desitz zugleich ein Streit entsiehet, der Besigstand zuerst erörtert und berichtiget werden. L. 3. Cod.

dicto retinendae possessionis) geflagt wird, so kann bamit eigentlich keine petitorische Rlage verbunden werden, weil Die Petitorienklage insgemein einem Nichtbesiger 56), bas Interdictum retinendae possessionis aber einem Besiser zustehet, und baher awischen benden Rechtsmitteln ein offenbarer Wiberspruch vorhanden ist 57). Nur allein die Confessorienklage macht bier eine Ausnahme, weil selbige auch bemjenigen zustehen kann, ber sich in ber Quasi . Pos fession der behaupteten Servitut befindet 58), folglich mit bem interdicto retinendae possessionis gehäuft werben kann 59). So ist es ferner widersprechend, auf eine Des gegerechtigkeit zu flagen, und zugleich bas Grundfluck, wore über der Weg geben foll, als fein Eigenthum in Unspruch zu nehmen. Nam res propria nemini servire potest. Eben so wenig kann Die aftimatorische Injurienklage mit ber Criminalklage cumuliret werben, weil bie aftimatorische Rlage eine Ponalklage ift, niemand aber mit einer boppel-23/2 ten

de Interdict. I. H. BOEHMER in Iur. Eccl. Protest. T. I. Lib. II. Tit. XII. & 1—5 und Claproths Einleitung in die sämtl. summarischen Processe Absch. II. Hptst. 2. Tit. 1. §. 34.

- 56) §. 2. 1. de Actionib.
- 57) Boehmer doctr. de actionib. Sect. III. S. 5. WERNHER Obfervat. for. T. I. P. IV. Obs. 118. Dan; Grunds. des gem. bürgerl. Processes &. 85. Not. a.
- 58) §. 2. I. cit. L. 6. §. 1. L. 8. §. 3. D. Si Servit. vindic.
- 59) PUFFENDORF in Observat. iur. univ. Tom. II. Obs. 120.

  Paul. Ios. a riegger Institut. iurisprud. eccles. P. II. §, 659.

  Ge. Lud. Boehmer Princip. iuris canonici §. 683.

ten Strafe belegt werden kann 60). Es wird ben bieser Art der Cumulation ferner

- b) erfordert, daß die mit einander verbundenen Klagen nach einerlen Processart verhandelt werden können. Mehrere Klagen, welche ganz verschiedene Processarten ersordern,
  z. B. eine Executivklage und eine Klage des ordentlichen
  Processes, können daher nicht zusammen genommen werden <sup>62</sup>). Eine Ausnahme sindet jedoch statt, wenn das possessorium mit der auf das Necht selbst gerichteten Klage
  cumuliret wird <sup>62</sup>).
- c) Dürfen die verschiedenen Klagen auch nicht vor verschiedene Gerichte gehören, sondern es muß der angegangene Richter in Unsehung der mit einander verbundenen sämtlichen Klagen zuständig sehn 63); es wäre denn, daß durch Prorogation der Mangel der zuständigen Gerichtsbarekeit gehoben werden könnte 64). Ferner

d) muß

- 60) L. 6. et 7. §. 1. D. de Iniur. coccess in Iur. Civ. controv. Lib. XLVII. Tit. X. Qu. 28. Hingegen auf Wieberruf oder Abbitte und öffentliche Bestrafung des Injurianten zugleich zu klagen, gehet an. S. Höpfner im Commentar über die Heineccischen Institutionen §. 1073. In wiesern überhaupt Civil. und Eriminalklagen in einem Libell vereiniget und zugleich verhandelt werden können, zeigt Chr. Frid. Ge. meisner in Dist. de ordine cognitionum in causarum civilis et criminalis concursu. Goetting. 1774. §. XI. sqq.
- 61) Hofmanns teutsche Reichspraxis 1. Th. 9. 243. Dang Grunds. des ordentl. burgerl. Proc. 9. 82.
- 62) Claproth & Einleit. in den ordentlburgerl. Procef 2. Th. G. 113. c. S. 54.
- 63) Dang a. a. D. S. 82.
- 64) Claproth a. a. D. S. 54.

- d) muß auch nicht etwa die Entscheidung der einen Rlage von der Entscheidung der andern abhängen, weil in solchem Falle die Präjudicialklage vorher erörtert werden muß, ehe die andere davon abhängende in Untersuchung kommen kann 55). Endlich
- e) muß auch alle Verwirrung des Processes daben forgfältig vermieden werden. Zu dem Ende mussen nicht nur,
- a) wenn ganz verschiedene Gegenstände durch die verschiedenen Rlagen versolgt werden, und eine jede derselben auf ganz verschiedenen Nechtsgründen beruhet, die Thatumsstände, die eine jede einzelne der gehäuften Rlagen veranslaßt haben, bestimmt erzählt werden, sondern es ist auch, zur Deutlichkeit des Vortrags, einer jeden einzelnen Gesschichtserzählung sowohl der rechtliche Grund, als auch die Vitte jedesmal unmittelbar benzusügen 66),
- B) dürsen auch nicht zu viele Klagen gehäuset werden, worüber der Richter nach seinem billigen Ermessen zu ents scheiden hat 67), in sofern nicht schon in der Processordnung die Zahl der Klagen bestimmt seyn sollte, welche mit einander gehäust werden können 68).

28 3

- 65) L. 13. C. de Rei Vindicat. L. 3. Cod. de Interdict. L. 1. C. de appellat. Schmidts Lehrbuch von Klagen §. 62. S. 47.
- 66) Schmibte öffentl. Rechtssprüche Nr. XCIII. §. 1. Dang a. a. D. §. 81. S. 178.
- 67) Dang a. a. D. S. 82. Not. e.
- 68) So 3. E. dürfen in Sachsen mehr nicht als drey Klagen cumulirt werden.

#### S. 284. d.

- B) Electivische Concurreng ber Rlagen läßt feine Cumulation berfelben gu. Ausnahmen biefer Regel.
- 2) Wenn Rlagen elective concurriren, so können solche in der Regel nicht mit einander cumuliret werden. Denn diese Rlagen sind auf einerlen Gegenstand und Endzweck gerichtet, nun aber erstaubt es die Billigkeit nicht, das Nämliche zwenmal zu sordern 69). Man kann auch den Gegenstand derselben nicht dergestalt theilen, daß man die eine Hälste mit der einen, die andere aber mit der andern Klage von dem nämlichen Besißer oder Schuldner verlangen könnte 70). Es muß dennnach der Kläger von den ihm zustehenden mehreren Klagen eine wählen, welche ihm am vortheilhaftesten zu senn dunkt 71), und sollte es etwa zweiselhaft senn, was der Kläger
- 69) L. 57. D. de Reg. iur.
- 70) L. 76. §. 8. D. de legat. II. Variis actionibus legatorum fimul legatarius uti non potest: quia legatum datum in partes dividi non potest. Non enim ea mente datum est legatariis pluribus actionibus uti, sed ut laxior eis agendi facultas sit, ex una interim, quae fuerat electa, legatum petere.
- 71) L. 43. §. 1. D. eodem. Quoties concurrunt plures actiones eiusdem rei nomine una quis experiri debet. Diese Stelle ist zwar allerdings von unzuläßiger Eumulation solcher Klagen zu verstehen, welche electivisch concurriren, doch darf sie mit Iac. Gothofredus in Commentar in Tit. Pand. de div. Reg. iuris h. L. pag. 218. und finestres in Hermogeniano pag. 612. darauf nicht allein eingeschränft werden, sondern der vollsständige Sinn dieser Stelle gehet vielmehr dahin, daß man solche Klagen, die einersen Gegenstand betressen, und den nämlichen Endzweck haben, weber zugleich noch hintereinan.

Rlåger eigentlich für eine Rlage von den mehreren erwähelet håtte, so erfordert es die Pflicht des Richters, der Instention des flagenden Theils gemäß, diejenige für angestellt zu halten, welche demselben am vortheilhaftesten ist 72). Hat nun derselbe durch die angestellte Rlage seinen Endsweck vollkommen erreicht, so sind die übrigen Rlagen hiersmit erloschen 73). Im entgegen gesehten Falle aber kommt

Pet FARER in Commence ad

der anstellen könne, wie sie Pet. faber in Commentar. ad dict. L. und Herm. a vianen in Diss. de Concursu actionum Cap. II. S. 1. richtiger erklärt haben.

72) L. 66. D. de Iudiciis. S. Schmibis Lehrbuch von Klagen &. 63. und Ernst Gottfr. Schmibts theor. pract. Commentar über seines Vaters Lehrbuch 1. Band S. 96.

73) L. 34. 6, 1. D. de Obligat, et action. Si is, cui rem commodavero, eam furripuerit, tenebitur quidem et commodati actione et condictione; sed altera actio alteram perimit. aut ipso iure aut per exceptionem, auod est tutius. Die ans bere Rlage erloscht nämlich, wenn ber Rlager burch bie ane gestellte feine vollige Befriedlaung erhalten, wie aus L. 18. 6. ult. D. de pecun. constit. und L. 28. D. de act. emti vend. erhellet; und zwar erloscht fie ipfo iure, wenn fie eine actio bonae fidei ift, quia iudicia bonae fidei propter benignam eorum naturam continent in fe doli mali exceptionem, ita ut etiam non opposita suppleatur officio iudicis. L. 34. S. 5. D. de legat. I. L. 3. D. de Resc. Vendit. L. 38. D. de heredit. petit. L. 21. D. folut. matrim. hingegen per exceptionem alsbann, wenn biefelbe eine actio ftricti iuris iff, und gwar ist dieses die exceptio doli, L. 25. D. de admin. tut. L. 3. §. 15. D. de tab. exhib. welche ber Drator aus dem triftigen Grunde ertheilt, bamit niemand fich unter bem Schein bes Rechts jum Schaben bes andern auf eine unbillige Art bereichere. L. 1. S. 1. D. de doli mali et met. except. S. cu-JACIUS in Commentar. ad dict. L. 34. DONELLUS Lib. XXI. Comes darauf an, ob die angestellte Klage verworfen worden, oder nicht, sondern der Kläger nur dadurch weniger erhalten, als er durch eine ihm ebenfalls zustehende andere Klage hätste erhalten können. Im letztern Falle sindet die andere Klage wenigstens in Unsehung desjenigen statt, was der Kläger durch die erstere noch nicht erhalten 74); insofern nicht

Commentar. iur. civ. cap. 3. §. Hoc modo. pag. 1190. Petr. FABER in Comment. ad L. 130. D. de Reg. iur. pag. 551. FINESTRES in Diff. cit de concurrentibus actionibus P. I. §. 57. et 58 in Hermogeniano T. I. pag. 625. und Herm. a VIANEN in Diff. de concursu actionum Cap. II. §. 1.

74) L. 47. pr. D. pro socio. L. 34. S. ult. D. de Obligat, et action. Ueber die zwente Gefetfielle ift viel gestritten worben. Gie lautet folgendermaßen. Et hoc in Legis Aquiliae actione dicitur, si tibi commodavero vestimenta, et tu ea ruperis, utraeque enim actiones rei persecutionem continent. Et quidem post Legis Aquiliae actionem utique commodati finietur; post commodati, an Aquiliae remaneat in eo, quod in repetitione triginta dierum amplius est, dubitatur: sed verius est remanere: quia simplo accedit, et simplo subducto locum non habet. Wenn ich jemanden Rleider gelieben, die er mir verborben hat, fo concurriren bie actio commodati und Legis aquiliae electivisch. Wie wenn ich nun bie erffere angestellt, und auch ben mabren Berth meiner Rleiber erfett erhalten habe. findet bie andere Rlage boch noch fatt, in fo weit dieselbe namlich barauf geht, was die Rleiber binnen ben nachftvorbergebenden brepfig Tagen mehr werth gewesen find? Die Frage mar zweifelhaft, weil boch benbe Rlagen nur auf Schabenersatz abzielen. Rach ber gemeinen und Florentinischen Lefeart pflichtet indeff Daulus ber bejahenben Meinung ben. Allein ber Grund, ben er feiner Entscheibung benfügt, icheint biefer Meinung gang entgegen ju fenn. Daber wollen einige mit cujacius Lib. III. Observat. cap. 25. die Regation in ben legtern

nicht etwa die Gesetze aus besondern Gründen eine Ausnahe me

len'ern Morten locum nun haber weaffreichen, und fatt bere felben locum habet lefen. Man febe hotomannus lib. VIII. Observat. 10. SANDE in Commentar, ad L. 43. D. de Reg. jur. und R. I. POTHIER in Pandectis Instiniancis Tom. III. Tit. de obligat et actionib. Sect. III. Art I. nr. LXIV. not. h. pag. 285. Unbere bingegen wollen, um ben Daulus mit fich felbft gu vereinigen, fatt bie Regatton in den letteren Borten ausauftreichen, noch eine bem Bort remanere benfugen, und non remanere lesen, als Frid. Hortleder in lib. sing de concurfu actionum Cap. 8. Val. Guil. FORSTER de Interpretatione iuris Lib. I. cap. 2. n. 15. (Tom. II. Thef. 1. R. Otton. p. 961. auch Hug. Donellus in Commentar. juris civ. Lib. XXI. Cap. 3. pag. 1192, und Accurfius bemerft ben Ant. Augustinus Lib. I. Emendation. cap. 3. baff in einigen alten Sand. fchriften biefe Lefeart wirflich gefunden merbe. Bas fich nur immer gur Bestärfung berfelben fagen laft, bat Iof. avena-NIUS Interpretat. juris Lib. III. cap. 15. angeführt, ber ihr vollen Benfall giebt. Allein schon lo. Robertus Lib. II. Receptar. lection, cap. 22. et 25. hat bende Emendationen berworfen, und Emund, MERILLIUS Observat. lib. IV. cap. 38. Io. SUAREZ DE MENDOZA in Commentar. ad Leg. Aquil. Lib.III. cap. 3. n. 13. Siegm. Reich. 1Auchius in Meditat. crit. de negationibus Pand, Florent. Cap. XIII. pag. 200. Iof. FINEstres in Hermogeniano pag. 617. und Herm. a VIANEN in Diff. de concursu action. Cap. II. 6. 6. haben gezeigt, bag auch nach ber gemeinen Lefeart und ohne alle Menderung berfelben Die Worte des Daulus feinen Wiberfpruch enthalten, wenn man fie folgendermaßen verftehet: bie actio legis Aquiliae finbet allerdings nach ber richtigern Meinung auch noch nach an. gestellter actio commodati in Unsehung besienigen statt, was Die verdorbene Sache binnen den nachftvorhergehenden dtenfig Tagen mehr werth gewesen. Denn Diefes amplius ift ein Wortheil, welchen ber Kläger burch bie actio commodati noch nicht . me gemacht haben 75). Ist hingegen dem Kläger dasjenisge, was er durch die zuerst angestellte Klage gesucht hat, abge.

nicht erhalten. Er forbert also mit ber Mouillanischen Rlage nicht noch einmal eben baffelbe. Mur muß frenlich ben biefer lettern Rlage bas Simplum, bas ift, ber mabre Berth, ben bie verborbene Sache blos gur Beit ber Corruption hatte, ab. gerechnet werben; benn diefen hat ber Rlager ichon burch bie querst angestellte actio commodati erhalten, und nur in sofern, als die Aquilische Rlage auch barauf zugleich gerichtet wird, ift fie unftatthaft. Dach biefer Erflarung mare alfo ber Sinn ber letteren Worte simplo subducto locum non habet, folgen. der: quod actio legis Aquiliae locum non habeat in simplo per commodati actionem iam olim subducto, oder wie averanius a. a. D. pag. 428. noch beffer biefe Worte paraphrafirt: quod computato et connumerato simplo, locum non habeat actio legis Aquiliae. inspecto scilicet effectu, cum ad insum exigendum inanis sit, et omnino inutilis. Denn die Bedeutung des Worts subducere fur computare, numerare ift auch ben besten Classifern eigen. hiermit fimmt auch Illvian überein L. 7. 8. I. D. commodati.

75) So z. B. findet die actio rationibus distrahendis, ohngeachetet sie auf ben doppelten Ersas desjenigen gehet, was der Vormund treulos hatte unterschlagen wollen, dennoch nicht weiter statt, wenn der Pupill durch die actionem tutelae bereits das Seinige wieder erhalten hat. L. 1. z. a1. D. de tutelae et ration. distrah. Die Rechtsgelehrten geben hiervon einen verschiedenen Grund an. Eujaz Lib. VIII. Observat. cap. 24. und in Commentar. ad L. 130. D. de R. I. glaubt, die actio rationibus distrahendis sep eine actio mixta arbitraria, die Ansangs nur auf das Simplum, und erst hernach, wenn der Beslagte läugnet oder ungehorsam ist, auf das Duplum gerichtet werden könne. Sie falle also weg, wenn der Pupill das Unterschlagene schon wieder erhalten. Allein Eujaz sest hier etwas als ausgemacht voraus, was er doch erst

abgesprochen worden, so ist wieder zu unterscheiden, ob dersselbe eine Reals oder Personalklage angestellt gehabt; im erstern Falle sindet noch immer eine andere Personalklage statt, ohne daß dem Kläger die exceptio rei iudicatac entgegen geseht werden kann 76). Wenn hingegen die andere Klage auch eine Realklage ist, so kommt es darauf an, ob der Kläger nur einen allgemeinen Grund der Klage angesührt, oder zugleich den besondern Nechtstitel angeges den hatte, wodurch das klagdar gemachte dingliche Recht erworden worden. Im ersteren Falle sindet keine weitere Realklage statt, weil ein allgemeiner Klagegrund, aus welchem die Sache in Unspruch genommen worden, den dingslichen Klagen alle besondere Gründe unter sich begreist 77); dahin-

erst hatte erweisen sollen. Richtiger sett Iac. voorda Elector. lib. sing. Cap. XVI. pag. 149. den Grund darin, daß bende Klagen ex tutelae obligatione entspringen. Hat also der Pupill einmal mit der actione tutelae geklagt, und das Seinige erhalten, so ist die aus der Vormundschaftsverwaltung entstehende Verbindlichkeit erloschen. S. Guil. Maranus in Paratitl. ad Tit. Pandect. de tut. et rat. distrah. Ios. finestres in Hermogeniano pag. 621. und Herm. a vianen in Dist. de concursu action. Cap. II. §. 9.

76) L. 31. D. de except. rei iudicat. PAULUS respondit, ei, qui in rem egisset, nec tenuisset, postea condicenti non obsere exceptionem rei iudicatae. Dieser Regel gemäß sagt baber Pomponius in der L. 9. S. 1. D. de Furt. daß wenn ich gegen den Dieb zuerst die Eigenthumsklage angestellt, und dadurch die mir entwendete Sache nicht wieder erhalten, so bleibe mir hernach immer noch die condictio furtiva übrig. S. FINESTRES in Hermogeniano pag. 644.

77) L. 14. §. 2. D. de except, rei iudicat. Cum in remago non expressa causa, ex qua rem meam esse dico, omnes causa e

babingegen in bem andern Falle bem Rlager unbenommen ift, aus einem andern besondern Grunde eine neue dingliche Rlage anzustellen, ohne baß ihm fein Gegner bie Rechts. fraft des vorigen Erfenntniffes entgegen feken kann. Denn Diese schränkt sich nur auf ben besondern Grund ein, worauf ber Rlager in dem vorigen Rlagschreiben seine Unspruche bereits vergeblich gebauet bat. Da es nun aber nicht une moalich ift, bag ber Rlager bas Gigenthum ber Sache auch durch einen andern Rechtstitel erworben haben fann. als auf welchen er in der vorigen Rlage seinen Unspruch gegrundet hatte, so barf ihm auch die successive Ausführung besielben nicht entzogen werden 78). Eben dieses findet end= lich auch in dem Kalle fatt. wenn bem Rlager ber namilichen Forderung wegen mehrere Personalklagen aus verschiedenen Grunden zustehen, und die eine vergeblich angestellet worden, so kann er noch immer zu einer andern feine Zuflucht nehmen 79). Denn eben darin unterscheiben fich, fagt Daulus im fiebenzigsten Buch feines Commen. tars über das Edict 80), perfonliche Unsprüche von dinglis chen

una petitione adprehenduntur. Neque enim amplius, quam semel, res mea esse potest.

- 78) L. 11. §. 4. D. de except. rei iudic. Caeterum si forte petiero fundum, mox alia causa nova post petitionem mihi accesserit, quae mihi dominium tribuat, non me repellet ista exceptio. FINESTRES in Hermogeniano pag. 640. Sch mibts Commentar über seines Baters Lehrbuch von gerichtl. Rlagen 1. Band S. 84. folg.
- 79) Herm. a VIANEN in Diff. alleg. Cap. I. S. 9.
- 80) L. 1.4. §. 2. D. de except. rei iudicat. Actiones in personam ab actionibus in rem hoc differunt: quod cum eadem res ab eodem mihi debeatur, singulas obligationes singulae causae sequun-

chen Rlagen, baf erstere gegen eine und eben biefelbe Derson vielerlen und mannichfaltig fenn konnen, weil es mancherlen Grunde geben fann, wegwegen mir eine Person bie namliche Sache buldig ift. Allein ber Real : Unspruch auf eine Sache ist immer nur einfach; benn was einmal mein ift, fann nicht weiter aus neuen Grunden mein werden 81 ). Man fete alfo, ein Testator habe seinem Erben anbefohlen. Diejenigen 1000 Mthlr. feiner hinterlaffenen Chefrau wieder zu bezahlen, welche sie ibm auf eine handschrift bargelieben. Man benke sich ferner, Die Wittwe habe auch beshalb wirklich condictione ex mutuo gegen ben Erben geflagt, aber ben Proces verlohren; fann sie nicht noch mit ber actione personali ex testamento ble im Testament ihr zugebachte Summe, als Vermachtnif, fordern ? Aller. dings, denn hier tritt ein gang verschiedener Rlaggrund ein 82).

Wenn

sequuntur, nec ulla earum alterius petitione vitiatur. Die folgenden Worte sind schon oben Not. 77. angesührt worden. Ich bemerke nur noch, daß statt debeatur vielleicht besser saepius oder ex variis causis debeatur zu lesen wäre, wie auch schon Franc. hotomannus Quaestion. illustr. libro Qu. 28. pag. 209. und Io. iensius in Strictur. ad Rom. iur. Pandect. pag. 454. gemeint haben.

- 81) Hierauf zielt auch Paulus L. 159. D. de Reg. iur. Non ut ex pluribus causis deberi nobis idem potest, ita ex pluribus causis idem possit nostrum esse, welche Stelle Gregor. Majansius in Disputat. iuris Tom. I. Disp. VII. §. 2. et 3. sehr elegant erklärt.
- 82) S. L. 28. §. 13. et 14. D. de liberat. legat. L. 93. §. 1. D. de Legat. III. Ein anderes Benspiel en halt L. 11. §. 7. D. de instit. act. und L. 9. §. 1. D. de tribut. act. Bergl. voet in Comment. ad Pandect. Lib. XIV. Tit. IV. §. 1.

Wenn nun gleich aus allem soviel erhellet, daß Klagen, welche electivisch concurriren, ihrer Natur nach nicht schlechthin cumulirt werden könne, so giebt es doch Fälle, in welchen dergleichen Klagen zuweilen alternativisch das ist, auf eine solche Urt vereiniget werden können, daß der Kläger entweder durch die eine oder durch die andere Klage dasjenige erlange, was er zu sordern hat. Dahin gehört,

1) wenn es ungewiß ist, welche von den mehreren dem Kläger zustehenden Klagen in einem gewissen Falle wider den Beklagten statt sinden oder sür den Kläger die vortheil-hafteste senn möchte \*3). So z. B. kann die hereditatis petitio und die rei vindicatio alternativisch vereiniget werden, wenn der Erbe nicht weiß, od der Besißer einer zur Erbschaft gehörigen Sache sich dieselbe als vermeintlicher Erbe oder als vermeintlicher Eigenthümer anmaße \*4). Eben so die Rei vindicatio und actio publiciana, wenn der Kläger nicht weiß, od er mit dem Beweiß des wahren Eigenthums sortsommen wird \*5). Ferner die Querela inofficiosi testamenti und querela nullitatis, wenn es zweiselhaft ist, ob das Testament wegen der darin enthaltenen ungerechten Ausschliessung des Klägers blos sür pslichtmen ungerechten Ausschliessung des Klägers blos sür pslichtmen widrig

<sup>83)</sup> L. 1. S. 4. D. quod legator.

<sup>84)</sup> voer in Comment. ad Pand. h. t. &. 14. wie in solchem Fall bas Gesuch in dem Rlageschreiben zu fassen sep, lehrt Schmidt in dem theor. pract. Commentar über seines Vaters Lehrbuch von gerichtl. Klagen 1. Band §. 111. Not. o.

<sup>85)</sup> WERNHER Observat. select, forens. Tom. II. Part. IX. Obs. 23.

widrig oder nicht vielmehr für null und nichtig zu erklären 86).

2) Wenn die mehreren electivisch concurrirenden Klasgen ben ihrem übrigen gleichen Endzweck von verschiedener Wirkung sind. So. z. E kann die actio personalis ex mutuo, mit der hypothekarischen Klage, gegen den Schuldsner alternativisch cumulirt werden. Denn bende Klagen sinden gegen den Schuldner statt, welcher dem Gläubiger des Unlehns wegen eine Hypothek gegeben 87).

## §. 284. e.

# C) Cumulation successibisch concurrirenber Rlagen.

Endlich 3) wenn Klagen successive concurriren, so können solche nur in so ferne, als die eine der andern den Weg bahnt, also pråparatorisch ist, und zwar mit der Wirkung cumulirt werden, daß eine nach der andern untersucht und entschieden wird, ohne daß es nöthig wäre, nach Beendigung der einen, wezgen der andern ein neues Klageschreiben eins zugeben 188). Stehen hingegen selbige nicht in einem solchen Verhältniß gegen einander, so können sie mit einander nicht verbunden, son dern

<sup>86)</sup> L. 8. §. 12. D. et L. 16. Cod. de inoff. testam. Boehmer in doctr. de actionibus Sect. III. §. 7. et carrach in Adnotation. ad Eundem pag. 366. Schmidts offentl. Rechts. spruce Ubschn. IV. Nr. LXXXXIII. §. 3. S. 627.

<sup>87)</sup> Schmibt in dem theor. pract. Commentar über feines Baters Lehrbuch von gerichtl. Klagen 1. Band S. 111. S. 164.

<sup>88)</sup> LEYSER in Meditat. ad Pandect. Spec. XXXVI. medit. 5.

bern nur eine nach ber andern, ohne Cumulation, subsidiarisch angestellet werden 89). Z.B.
So können zwar die actio ad exhibendum und die rei
vindicatio, die restitutio in integrum und die hereditatis petitio, die actio familiae erciscundae und die hereditatis petitio partiaria 90) mit einander successivisch cumulirt werden; allein die Erbtheilungsklage und die actio
communi dividundo lassen eine solche Cumulation nicht
zu, sondern sind nur nach einander allenfalls subsidiarisch zu
gebrauchen, wenn etwa einige Erbschaftssachen ungetheilt
geblieben wären 91).

### S. 285.

Supplicatio pro decernenda citatione.

Auf die Klage folgt nun heutiges Tages erst die Citation des Beflagten; ob nun gleich der Kläger um deren Verfügung insgemein zu bitten pflegt, so ist dieses jedoch nicht schlechterdings nothwendig, weil es von dem Nichter schon von Umtswegen geschehen muß, wenn auch der Kläger nicht besonders darum gebeten hätte <sup>62</sup>). Das Gesuch des Klägers um die Vorladung des Beflagten Supplicatio pro decernenda citatione) kann übrigens entweder in einer besondern Schrist geschehen, welche man das Prä-

<sup>89)</sup> Schmidts Lehrbuch von Rlagen §. 110.

<sup>90)</sup> Wenn nämlich der Kläger nicht gewiß weiß, ob der Beflagte ihn für einen Miterben anerkennen wird. S. Schmidts Commentar über seines Vaters Lehrbuch von Klagen 3. Band S. 624.

<sup>91)</sup> L. 20. §. 4. D. fam. ercisc. Schmidts Commentar 1. Band §. 110.

<sup>92)</sup> Reich sabsch. vom J. 1654. §. 34.

Prasentationsschreiben nennt, mittelst welchen die Rlazge dem Nichter übergeben, und dieser um die gewöhnliche Aussertigung auf selbige an den Beklagten ersuchet wird 3); oder es kann solches auch in dem Rlageschreiben selbst mit angebracht werden, und dieses geschiehet alsdann noch vor dem Hauptgesuch, und lautet gewöhnlich solgendermaßen: ich sehe mich demnach genöthiget, wider gestachten Titius Rlage zu erheben, und ergesten, dem Beklagten gegenwärtige Rlage gesneigtest zuzusertigen, und ihn auf einen beliestigen Termin zur Einlassung und Antwort vorzuladen; demnächst aber rechtlich zu erkensnen und auszusprechen, daß Beklagter 2c. 2c.

## S. 286. a.

In wiefern fann ber Beklagte vor ber Einlassung bie Ebition ber Documente von bem Rläger verlangen?

Der Rlage pflegen gewöhnlich diejenigen Urkunden in beglaubter Abschrift bengeschlossen zu werden, auf welche sich der Rläger in seiner Geschichtserzählung bezogen. Die Originalien selbst benzusügen ist weder nothwendig noch rathsam, so wie es denn auch vor der Hand genug ist, wenn nur Auszüge derjenigen Stellen bengebracht werden, worauf es, in der Rlage hauptsächlich ankommt. Es enstehet nun hierben die Frage, ob nicht der Rläger augehalten werden könne, daß er dem Beklagten noch vor erfolgter Kriegsbesessigung diejenigen

<sup>93)</sup> Ein Formular eines solchen Prasentationsschreibens findet man in Schmidts Lehrbuch von Rlagen &. 90. Cluds Erläut. d. Pand. 4. Th.

Urkunden edire, worauf sich die in seiner Rlage angesührten Thatumstände gründen? Nach römischen Rechten kann der Beklagte die Vorlegung diesser Urkunden allerdings verlangen, damit er durch deren Einsicht desso besser in den Stand gesest wird, zu überlegen, ob er streiten oder nachgeben wolle 94)? und eben dieses war auch ehedem selbst von dem Reichskammergericht und der Reichsbeputation zu Frankfurt im Jahr 1644. gebilliget 95). Allein der jüngste Reichsabschied vom Jahr 1654 96) überläßt die Sache blos der Willkühr des Rlägers, ob er seine Documente sogleich mit Uebergebung des Klageschreibens behbringen, oder selbige in dem ersten

- 94) L. 1. §. 3. D. und L. penult. §. ult. Cod. h. t. 10. VOET in Comment. ad Pandect. h. t. §. 16. Ant. SCHULTING in Enarrat. part. pr. Digest. h. t. §. 9. und besonders Ger. Noodt in Comment. ad Digesta h. t. Oper. Tom. II. pag. 66. (edit. Lugal. Bat. 1735. fol.)
- 95) S. von Meiern Acta Comit. Ratisbon. Tom. II. p. 143.
  96) h. 35. wo es heißt: Beneben bleibet einem jeden Kläger unverwehrt, sondern hiemtt vergönnt, und zugelassen, auch in seine Willkühr gestellt, ob er die Probatoria, um sein selbst Bestes willen, zu Beschleunigung der Sachen, gleich bey Ausziehung der Processen, oder auch in dem ersten Termin, vornehmlich wenn sie in brieslichen Urkunden bestünden, mit Production und Einsührung der Klage einbringen, oder sich sonsten in andere Weg zum Beweißethum gefaßt machen; oder solches alles dahin, bis der Beklagte mit seiner Verantwortung einkommen, auf den zweyten Terminum verschieben wolle.

erften Termin vorlegen, ober erft nach erfolgter Rrieasbe. festigung in bem funftigen Beweißtermin produciren wolle und biese Berordnung beruhet auch wirklich auf fehr guten Grunden. Denn erftens wurde oft ber Rlager mit eis nem unnothigen Beweiß belästiget werben, wenn er ichon vor erfolgter Rriegebefestigung bie gur Begrundung feiner Rlage erforderlichen Urfunden ediren mußte, weil man ja noch nicht weiß, ob und was ber 2. flagte laugnen wird. Man wurde also ben Rlager unbilliger Weise ber Mortheile berauben, welche er aus ber Untwort bes Beflagten gieben fann. Denn biefe fonnte ja leicht zu Gunften bes Rlagers ausfallen, und ihn alles weitern Bemeifes übers Zweitens murbe auch bem Beflagten baburch ofters Veranlassung zur Chikane gegeben werden, welcher, feiner Schuldigkeit bewußt, gern nachgegeben und ben Rlas ger befriediget haben murbe, weil er fich fur den Beweiß bes Klagers und die Verurtheilung in die Proceffosten furchte, ber hingegen, wenn er aus ber Edition ber Urfunben bie Schwäche bes baraus entnommenen Beweises ersiehet, sich nunmehr aufs laugnen legen, und bem Rlager seine vielleicht gerechteste Forderung vereiteln wird. Es ift baber gewöhnlicher Weise am rathsamsten, wenn ber Rlager mit ben Documenten so lange guruck balt, bis sich ber Beklagte erst auf die Rlage eingelassen hat 97). Der Gin, wurf, daß die Stition ber Documente vor ber Rriegsbefestigung baju biene, bamit ber Beflagte überlegen tonne, ob er sich mit bem Rlager in einen Proces einlassen ober nachgeben folle, widerlegt fich, wenn man bedenkt, baß bier. 34

97) C. Schmibts theor. pract. Commentar über seines Baters Lehrbuch von gerichtl. Klagen 1. Band §. 95. S. 147.

du kein völliger Beweiß, sondern, wie schon Leyser 28) bemerkt hat, nur einige Information nöthig sen, wozu selbst nach deutlicher Verordnung des jüngsten Reichsabschieds 29) die dem Beklagten zugesertigte Abschrift der Rlage hinreichend ist 100). Hiermit stimmt auch nach der Meinung der bewährtesten Rechtsgelehrten der heutige Gerichtsgebrauch überein 1). Es giebt indessen allerdings Fälle, da die Edition der Urkunden noch vor der Utiscontestation gesordert werden kann. Dahin gehört,

1) wenn selbige des Alägers Legitimation zur Sache betreffen. Denn diese Legitimation gehört zu den wesentlichen Erfordernissen des Processes, und muß daher vor allen Dingen zu den Acten gebracht werden, weil die Gültigkeit des ganzen processualischen Versahrens und des künstigen Endurtheils selbst davon abhängt, und daher der Beklagte nicht eher schuldig ist, sich auf die Klagt einzulassen, als die dieser Punct berichtiget worden. Wenn demnach der Kläger entweder in eigenem Namen ein Necht verfolgt, von dem er selbst einräumt, daß nicht er, sondern ein anderer solches ursprünglich erworden habe, d. D.

<sup>98)</sup> in Meditat. ad Pandect. Specim. XXXVIII. medit 5.

<sup>99)</sup> R. I. N. §. 37.

<sup>100)</sup> Man sehe vorzüglich Christ. itzstein Dist. de usu Recessus Imp. novissmi de A. MDCLIV. in iudiciis Moguntinis. Moguntine 1787. Observat. I.

<sup>1)</sup> COCCEJI in Inr. civ. controv. h. t. Qu. IX. Leyser cit. loc. Vol. I. pag. 390. REINHARTH in Obs. select. ad Christinaei decision. Vol. I. Obs. 46. Mich. God. WERNHER lectiss. Commentat. in Pandect. Part. I. h. t. §. 15. Emminghaus ad Cocceji I. C. C. c. l. not k. und müller in Observat. pract. ad Leyserum Tom, I. Fasc. II. Obs. 147.

er tritt in ber Eigenschaft eines Cessionars, ober Raufers einer Erbschaft, ober eines Erbens auf; ober menn er ein Recht flagbar macht, welches eine gewiffe, bie Sauptsache felbst zwar nicht betreffende, aber boch folche Eigenschaft ben dem Rlager voraussett, ohne welche berfelbe zu einer Rlage von der Urt, wie er angestellt hat, nicht berechtiget ift, 3. E. bie Qualitat bes Gigenthumers ben einer wegen dinglicher Dienstbarkeiten angebrachten confessorischen Rlage, ober die Qualitat bes lebnisheren ben einer wegen Relonie auf Verlust des lehns gerichteten Rlage; so muß ber Rlager, ebe die Sauptsache verhandelt werden fann, poreift fich zur Cache legitimiren, bas ift, er muß in bem ersten Kalle barthun, wie bas Recht bes andern, welches er in eigenem Namen verfolgt, auf ihn übergegangen fen, oder in dem zwenten Kalle zeigen, baß er die Gigenschaft mirf. lich habe, ohne beren Voraussehung er zu einer Rlage von ber Urt, als er angestellt bat, nicht berechtiget ift, und bie bazu erforderlichen Documente benbringen, weil, so lange bieser Punct nicht in Richtigkeit gesetzt worben, bem Beklagten beshalb eine Ginrede gustehet, vermoge beren er die Einlassung in ben Rechtsstreit mit Rocht verweigern fann 2).

2) Zuweisen macht auch die Natur des angesstellten Rechtsmittels die Bensegung der Documente unumgänglich nothwendig. Dieß ist der Fall ben einer Executiv der Wechselflage, ben welcher wenigstens

<sup>2)</sup> Io. Tom. cannach Diff. de vera indole exceptionis legitimationis ad causam. Ilaise 1737. S. 9. Dan; Srundsäge best gem. orbentl. bürgerlichen Peocesses h. 184. vorzüglich aber Herr Hofr. Gönner in den jurist. Abhandlungen 1. Theil. (Bamblerg 1795. 8.) Nr. VI.

ffens die Urfunde ober ber Mechfelbrief bem Rlagelibell in Abschrift benarfugt werben muß, bamit ber Richter fiehet, ob beshalb der Erecutiv. oder Wechfelprocefi Ratt findet 3). Eben so erforbert die Provocation ex lege diffamari, baß ber Diffamat entweber von ben Documenten, worinn die angegebene Aussprengung oder Berühmung enthalten, eine beglaubigte Ubschrift, ober wenigffens eines gerichtlich . ober vor einem Notar abgehorten Zeugens Aussage ber Provocation mit benlege, weil sonst Propocant gemärtigen muß, baß entweber ber Richter fein Suchen zur Zeit für unstatthaft erkennen, ober wenn auch allenfalls berfelbe ohne vorhergegangene summarische Bescheinigung die Ladung an den Provocaten verfügt hatte, letterer sich boch auf die Provocation nicht einlassen werde, als wozu berfelbe auch nicht eher als nach erfolgter Bescheinis auna verbunden ift 4).

3) Eine britte Ausnahme ist, wenn ber Beklagte, welcher die Edition der Documente zu seiner Information verlangt, eine in den Rechten besonders begünssigte Person ist, z. E. der Fiskus 5). Endlich

4) wenn

<sup>3)</sup> Sch mibt im Commentar a. a. D. Not. a. S. 147.

<sup>4)</sup> Concept der R. Kammergerichtsordn. Th. II. Tit. 27. Neichsabsch. vom Jahr 1654. §. 79. und 83. Claproth in der Einleitung in die sämmtlichen summarischen Processe Abschn. III. Hotst. XI. Tit II. §. 273. Dan; Grundsfäße der summarischen Processe Hotst. VII. § 75. und besonders Bernh. Fried. Rud. Lauhns nugbarer Gebrauch der Vorklage wider klare Briefe und Siegel. Leipzig 1786. 8.) §. 17. u. 18.

<sup>5)</sup> soccess in ture civ. controv. h. t. Qu. IX.

4) wenn die befondere Procesordnung einnes Landes die Urkunden, deren sich der Kläger bediemen will, dem Klageschreiben sogleich in Abschrift benzusüsgen vorschreibt, wie z. B. im Hannöverischen ber Der Beklagte kann in diesen Fällen bitten, den Kläger mit seinner Klage ferner nicht zu hören, bevor er die verlangten Urkunden nicht edirt haben wird, und er wird, wenn diese Edition nicht erfolgt, von der Instanz losgesprochen 7).

#### S. 286. b.

Ebict des Prators von Vorlegung der Nechnungsbucher der Banquiere. Beschaffenheit der actionis in factum de edendo nach romischen und heutigen Rechten.

Uebrigens kommt in den Gesessen dieses Titels noch ein besonderes Edict des Pråtors vor 8), vermöge welchen diejenigen, die mit Ausleihung und Verwechselung der Gelder öffentlichen Verkehr treiben, (argentariae mensae exercitores, argentarii, trapezitae, mensarii) 9) so wie auch deren Erben und Agenten (nummularii 10), collectarii,

- 6) Dang Grunbfage bes orbentl. burgerl. Processes &. 65.
- 7) Schmibt in bem angef. Commentar V. Band &. 1357. S. 241. H. Hofrath Gonner a. a. D. Seite 108.
- 8) L. 4. et sqq. h. t. Vid. Noods in Comment. ad h. tit. und schulting in Enarrat. ad h. t. §. 15. seqq.
- 9) lo. Gottfr. sieber Diss. I. et II. de argentariis. Lipsiae 1737. et 39. Hubert Diss. I. et II. de argentariis veterum in oeerichs Thess. Dissert. Belgicar. Voll. II. Tit. I. n. 1. et 2.
- 10) CUJACIUS Observat. lib. X. cap. 14. sagt: NUMMULARIX. COACTORES, COLLECTARII minores argentarii sunt, aut maiorum

rii. coactores) bie unter Banben habenben Rechnungsbucher einem jeden zur Ginficht vorlegen follen, ber vermittelft Cibes erharten wird, baf ihm baran gelegen fen, Dies felben einzusehen 11). Derjenige, welcher bie Stition verlangte, bediente sich einer bloßen Imploration, (postulatio pro tribunali facta) benn daß ber Prator eine besondere actio in factum de edendo ber blogen Vorzeigung megen gegeben, lesen wir nirgends, wie auch schon Jakob Doorda 12) bemerkt hat; wenn hingegen ber Implorat bem Befehl bes Prators dolo ober culpa lata feine Rol. ge leistete, so hatte gegen benfelben eine actio in factum fatt, welche ber Rlager auf Ersegung alles Interesse richten fonnte, bas namlich berfelbe zu ber Zeit gehabt bat, als ber Prator bie Soition becretirte. Denn auf das jesige Interesse wird nicht gesehen, es mag sich bermalen vermehrt oder vermindert haben 13). Diese Rlage dauert mur

iorum ministri et mercenarii. Per eos namque pecunias cogunt, et, quae coegere, erogant per partes, permutatione, soenore vel qua alia ratione. Man vergleiche hiermit L. 9. §. 2. D. h. t. pothier in Pandect. Iustin. h. t. Art. III. Nr. XX. Not. f. nennt sie Des Agents de change.

- 11) L. 6. §. 2. L. 9. §. 3. D. h. t.
- 12) Interpretat. et Emendat. iuris Rom. (Trajecti ad Rhen. 1768. 8.) Lib. III. cap. 8.
- 13) L. S. S. 1. D. h. t. Is autem, qui in hoc Edictum incidit, id praestat, quod interfuit mea, rationes edi, cum decenneretur a fraetore: non quod hodie interest; et ideo licet interesse desiit, vel minoris vel pluris interesse coepit, locum actio non habebit, neque augmentum neque deminutionem. Die Lescart dieser lesten Worte ist streitig. Ant.

  saber in Rational, ad h. L. S. weil bas Wort locum wegge.

  strichen.

nur ein Jahr, und findet nicht gegen ben Erben flatt, ausser in sofern berfelbe aus seiner eigenen Bandlung belangt wird 14), t. E. er hat bie Rechnungen feines Erblaf. fers in Banden, und weigert sich folche vorzuzeigen, oder er hat felbige aus Gefahrde zu besigen aufgebort 15). Mach bem heutigen Gerichtsgebrauch wird die actio in factum de edendo einem jeben gestattet, welchem aus einer gerech. ten und wahrscheinlichen Urfache baran gelegen ift. Documente, oder Nechnungen einzusehen, welche ein anderer befist, und felbige in Gute zu ebiren fich weigert, und wird barauf gerichtet, ben Beklagten zur Sbiction ber geklagten Urfunde, und im Berweigerungsfall zur Erfegung bes Schabens ober auch alles Interesse anzuhalten 16). wird also nicht nur gegen Banquiers auf Vorlegung ihrer Rechnungsbucher, sondern auch gegen Rotarien, Urchiva. rien.

strichen wissen, und so lesen: actio non habebit neque augmentum neque deminutionem. Hingegen Bachovius Part. I.
Pandect. ad L. 6. §. 4. h. t. lieset ohne Regation: locum actio
habebit neque ad augmentum neque ad deminutionem. Allein
voorda a. a. D. pag. 271. verwirft bende Lesearten, und
will mit Hulse der Bastlifen Lib. VII. Tit. XVIII. cap. 8.
den Text solgendermaßen emendiren: locum actionem habere;
et neque augmentum, neque deminutionem. Was übrigens
das Interesse involvirt, auf dessen Erstattung die actio in
factum gerichtet wird, lehrt L. 10. §. 3. D. h. t. über welche
Stelle vorzüglich Ant. schulting in Enarrat. ad h. t. §. 18.
und pothibr in Pandect. Iustinian. h. t. Art. III. §. VI.
nr. XXXI. Not. b. sqq. verdienen nachgesehen zu werden.

<sup>14)</sup> L. 13. D. h. t.

<sup>15)</sup> POTHIER a. a. D. nr. XXXII. not. g.

<sup>16)</sup> Schmidte Commentar 5. Band S. 1354. ff.

rien, Secretarien 17) und anbere Personen '8) angestellt, welche gewisse in Sanden habende Urkunden nicht vorzeigen wollen, an beren Ginsicht bem Rlager gelegen ift. Es fest jedoch diefe Rlage jederzeit voraus, daß dem Rlager fein anderes Rechtsmittel austehe, wodurch er zu seinem Zweck gelangen fann. Gesett also, er fonnte die Edition ber verlangten Urfunden ichon vermittelft ber Rlagen aus bem Contract ober Quasicontract erlangen, welcher zwischen ihm und bem Beflagten vorgegangen ift, fo findet bie gegenmartige Rlage nicht fatt. Go konnen wir z. B. von eis nem Verwalter unserer Geschäfte mit ber actione mandati ober negotiorum gestorum, von einem Socius mit ber actione pro socio: und von einem Vormunde mit der actione tutelae bie Ebition ber in Banben habenben Rechnungen und darauf sich beziehenden Belege und Urfunden fordern 19). Wird blos auf Edition, ober nur auf die Ersehung des Schadens geflagt, so dauert die Rlage heut zu Tage 30 Jahre; wird aber mittelst berselben alles Intereffe gefordert, fo bauert fie nur ein Jahr 20).

NAMES OF THE OWNER OF THE OWNER OF

<sup>17)</sup> LAUTERBACH Colleg. th. pract. Pandect. h. t. §. 33.

<sup>18) 3.</sup> E. die Erben eines verstorbenen Ehemanns verlangen Edition ber Chepacten, welche berfelbe mit seiner nachgelassenen Wittwe errichtet hat, um daraus zu ersehen, was ihr der Verstorbene barinn verwilliget hat.

<sup>19)</sup> L. 9. pr. D. h. t.

<sup>20)</sup> Schmidt in bem angef. Commentar. V. Band &. 1358. S. 243. LAUTERBACH in Colleg. Pand, h. t. §. 36.

## Lib. II. Tit. XIV.

# De pactis.

### S. 287.

Zusammenhang dieses Titels mit den vorhergehenden. Ebict bes Prators von Verträgen, und Verhältniß desselben zu dem Zwolftafelgeset. Bestimmung des eigentlichen Begrifs einer Convention oder Vertrags.

Darum die Verfasser unserer Pandecten die Lehre von Berträgen beym Proceß abgehandelt haben, davon laßt sich mit Wahrscheinlichkeit folgender Grund angeben. Nach der Edition der Rlage fam es nicht immer gleich zur litiscontestation. Denn so lange menigstens die in ius vocatio privata ben ben Romern üblich war, mar selten ber Beklagte, wenn er zumahl ganz unvermuthet vor Bericht geforbert worben, vorbereitet genug, um sich auf die Rlage einlaffen, und gegen biefelbe geborig vertheidigen zu Der Beflagte konnte also um eine Bebenkzeit bitten, um ben sich reiflich zu überlegen, ob er mit bem Rlager fich in Streit einlaffen, ober nachgeben wolle 21). Die ebirte Rlage ward hierauf ben Gerichtsacten einverleibt, und die Partheyen auf einen bestimmten Termin wieber vor Gericht zu erscheinen vorbeschieden, zu dessen Verficherung ber Rlager von bem Beflagten Burgen (vades) for=

<sup>21)</sup> S. meine Abhandl. de ordine judicior. privator, apud. Rom. §. 12. (Opuscul.) Fasc. II. pag. 332.

fordern konnte <sup>22</sup>). Da geschahe es nun ost, daß es unter den Partheyen zu einem Vertrag oder Vergleich kam, wodurch der ganze Streit beygelegt wurde <sup>23</sup>). Schon die zwölf Taselgeseße erklärten einen solchen Vertrag, der unter streitenden Theilen, um einen Proceß zu schlichten, eingegangen worden, sür gültig und verbindlich <sup>24</sup>). Die Wirkung eines solchen Vergleichs war, daß er nicht nur den Beklagten von der in ius vocatio und den Folgen des Ungehorsams besreicte, wie Cajus <sup>25</sup>) und Uspian <sup>26</sup>) lehren; sondern er hob auch, als ein in den Geseßen bes stätigter Vertrag, die Klage ipso iure auf, ohne daß der Beklagte nöthig hatte, die exceptionem pacti erst vor

- 22) SIGONIUS de iudiciis Lib. I. cap. 20. SICCAMA de iudicio centumvir. Lib. II. cap. 1. van HEES Diff. de iis, quae antiquitus apud Rom. inter litigator. ante L. C. siebant. Cap. III. §. 43.
- 23) van HEES a. a. D. Cap. IV. S. 45.
- 24) Nach Gothofredus in quatuor fontibus iuris civ. helßt es: Tab. I. endo via Rem, uti paicunt, orato; das ist, wie sich die Parthenen auf dem Wege zum Tribunal des Magistrats mit einander vergleichen, das soll gultig senn. ni ita paicunt, in comitio aut in foro ante menidiem causam conscito; d. i. wenn aber ein solcher Vergleich nicht zu Stande gekommen, so soll die Sache vor Gericht im Proscess verhandelt werden. Ueber die Leseart und den Sinn dieser Worte vergleiche man die Ausleger der Zwölstafelgeseige besonders Mr. bouchaud Commentaire sur la loi des douze Tablès. Paris 1787.
- 25) L. 22. S. I. D. de in ius voc.
- 26) L. 2. pr. D. Si quis cautionib. Ueber biese Stelle vergleiche man meine Opuscula. Fasc. II. pag. 342. Not. 92. und biesen Commentar. Th. III. §. 260. Not. 6. S. 465.

Gericht anzusühren. Die nämliche Wirkung legen die zwölf Taselgesehe namentlich demjenigen Vertrage ben, welcher wegen eines begangenen Diebstahls oder wegen zuge. sügter Injurien eingegangen worden <sup>27</sup>), worauf Pauslus <sup>28</sup>) anspielt, wenn er sagt: Quaedam actiones per pactum ipso iure tolluntur, ut injuriarum item furti. Alle diese pacta hatten die Besteiung von der Rlage zur Abssicht. Ob aber die zwölf Taselgesehe hiermit alle und jede pacta de non petendo sür verbindlich erklärt, ist zweiselhaft. Es muß wenigstens seine gute Ursache gehabt haben, warum der Prätor in seinem Edict zu verordnen sür nöthig sand, daß er alle Verträge, die ohne Betrug, auch nicht wider die Gesehe noch zur Hintergehung derselben geschlossen worden, ausrecht erhalten wolle <sup>29</sup>). Daß dieses

- 27) Von dem pacto, ne de furto agatur, heißt es, Tab. II. nach Godefroi: si pro fure damnum decisum escit, furti ne adorato. Der Ausbruck pro fure damnum decidere bedeutet in der Sprache der XII. Tafelgesetze nichts anders als de furto pacifci, wie lo. Car. van wachendorf in Dist. de pactis nudis. Cap. II. §. 5. (in Dissertation. Triade. Traj. ad Rhen, 1730.) pag. 464. gezeigt hat. Adorare aber hieß bey den Alten soviel als agere. Von dem pacto, ne de iniuria agatur tedet Tab. VII. si membrum rupsit, ni cum eo paicit; talio esto.
- 28) L. 17. §. 1. L. 27. §. 3. D. h. t.
- 29) In der L. 7. §. 7. D. h. t. lauten die Worte dieses Edicts folgendermassen: Pacta conuenta, quae neque dolo malo, neque adversus Leges, Plebiscita, Senatusconsulta, Edicta principum neque quo fraus cui eorum siat, sacta erunt, servado. Um bessien haben dieses Edict erläutert Ge. Conr. chusius in Diste ex Ulpiani libro IV. ad Edictum de pactis et conventionibus (Thes. Otion. Tom I. pag 672. g.) Ger. noodt ad Edictum

fes Ebict, so allgemein auch beffelben Worte gefaßt find, bennoch surnehmlich von pactis nudis de non petendo ober liberatoriis zu verstehen sen, und daß die Absicht bes Drators babin gebe, aus einem folden Vertrage bem Beflagten eine Erception 30) zu ertheilen, wodurch die angestellte Rlage und ber Proces sogleich im ersten Reim erflickt wird, barin find die Husleger beffelben ziemlich einverstanden 31). Sowohl die Ordnung dieses Edicts als Die Fragmente ber romischen Ausleger über basselbe beweisen bieses beutlich. Salvius Julianus wieß bemselben sei. nen Plas zwischen ben Titeln de edendo und de in ius vocando an, gewiß aus feinem anbern Grunde, als weil ein solches pactum de non petendo die angestellte Rlage aufhob; und Ulpian bemerkt unmittelbar barauf, nachbem er die Worte bes Edicts angesührt hatte, baß es zweierlen Urten von pactis de non petendo gebe, real Bertrage (pacta in rem), wenn ich überhaupt verspreche, daß ich die Schuld nicht fordern wolle, und perfonliche Bere

praetoris de pactis et transactionibus lib. fing. (Oper. Tom. I. pag. 481. edit. Lugd. Bat. 1735) und Io. Car. van WACHEN-DORF cit. loc. Cap. II. §. 11. pag. 533. fqq.

- 30) Nur diese Wirkung der Einrede druckt das von dem Prator gebrauchte Wort servare aus, wie auch schon lo. Frid. BOEC-KELMANN in Exercit. ad Pandect. h. t. Disp. XI. §. 2. bemerkt hat.
- 31) Bergl. M. Aurel. GALYANUS de Usufructu. Cap. XVI. nr. XII. pag. 159. (Edit. Tubing. 1788. 4.) Ger. NOODT cit. libr. sing. Cap. VI. Ge. Conr. chusius cit. Dissertat. §. 2. et 3. Ant. schulting in Enarrat. part. prim. Digestor. h. t. §. 1. et 15. und vorzüglich van Wachendorf cit. loc. pag. 547.

Bertrage (pacta in personam) wenn es heißt, ich wolle Die Schuld nur von diefer Perfon, g. B. von lucius Titus nicht fordern 32). Ja alle Benspiele, welche berselbe bernach zur Erlauterung bes Edicts anführt, reben von pactis de non petendo, 1. 3. wenn ich mir von Jemand persprechen lasse, daß er die actionem judicati nicht gegen mich anstellen, ober mich nicht wegen ber Ungundung feines hauses belangen, ober keine actionem depositi wiber mich anstellen wolle, u. d. m. 33). Doch hierüber ist auch eigentlich fein Streit, fonbern nur barüber ift man noch nicht einig, was eigentlich der Prator in seinem Ebict neues verordnet habe? Solches mit Galvanus 34) für eine bloße Bestätigung ber oben angeführten Decemviral. Sanction zu halten, trage ich barum Bebenken, weil eine pratorische Erception da schlechterdings unnothig war, wo bas pactum schon ipso iure die Rlage zernichtete. Ger= hard Mode 35) hat dieses zwar auch nach seinem befanns ten Scharffinn richtig beobachtet, allein wenn er bas Berhaltniß bes pratorischen Ebicts de pactis zu jenem Zwolfe tafelgeses dahin bestimmt, daß letteres nur pacta de non petendo, solemnibus verbis facta, ber Prator hingegen alle und jede pacta de non petendo, wenn sie auch ohne solenne Worte eingegangen senn sollten, für verbindlich erflart habe; so beruhet dieser Unterschied, beucht mir, auf einer ganz unerweißlichen Sypothese, ba in ben angeführten Fragmenten ber Zwolftafelgesetze ber fenerlichen Worte nirgends gedacht wird. Richtiger wurde also wohl ber wahre Untera

<sup>32)</sup> L. 7. S. 8. D. h. t.

<sup>33)</sup> L. 7. §. 13. 14. et 15. D. h. t.

<sup>34)</sup> a. a. D. nr. XIII.

<sup>35)</sup> cit. libr. Cap. 1 et 6.

Unterschieb zwischen ber Werordnung bes Zwolftafelgesetes und bem pratorischen Ebict de pactis babin zu bestimmen fenn, daß erftere nur in einigen befondern Fallen bas pactum de non petendo fur verbindlich erklart, und zwar, mit der Wirkung, daß badurch die Klage ip so iure aufgehoben wird, lekteres hingegen allen und jeden pactis Dieser Urt die Wirkung benlegt, daß ber Beklagte sich beshalb gegen bie Rlage mit einer pratorischen Erception schüßen kann 36). Daß indessen ber Prator bie affirmativen Vertrage aus seinem Ebict nicht habe ausschließen wollen, sondern auch aus diesen eine exceptionem pacti ober doli gegeben habe, erhellet aus ben Benfpielen, die wir in den Gefegen biefes Titels hin und wieber finden 37). Es ist auch unstreitig, bak ber Prator in bem nämlichen Stict eben sowohl von Transacten als Verträgen, gehandelt habe 38), wenn gleich die Verfasfer ber Pandecten bende Materien in verschiedenen Titeln abgehandelt haben.

Was

<sup>36)</sup> van Wachendorf a. a. D. pag. 547. sagt: Praetor naturali aequitate motus iuris civilis supplendi gratia hoc Edicto caetera confirmavit pacta, quae iuri scripto vel non scripto eiusve sententiae non essent contraria, sine dubio ut actionem iuris civilis propter pacti sidem exceptione excluderet, non autem ut pactum nudum actione quadam tueretur; prius enim suadebat litium minuendarum utilitas, posterius negabat illarum augendarum metus.

<sup>37)</sup> L. 36. L. 40. §. 3. L. 45. D. h. t. FINESTRES in Hermogeniano p. 424.

<sup>33)</sup> van Wachendorf cit. Diff. Cap. II. §. XI. pag 539.

Was ist nun aber ein Vertrag 39)? Ulpian 40) fagt, die Uebereinstimmung zweher oder mehrerer Personen in dieselbe Willensmeinung. Allein da dieser Begriff zu allegemein zu sehn scheint, so wäre derselbe deutlicher so zu bestimmen: Vertrag ist die wechselseitige Einwilligung zweher oder mehrerer Personen in ein und eben dasselbe Versprechen, welche in der Absicht, auf Seiten des einen eine vollkommene Verbindlichkeit zu einer Prästation,

20) Die Lehre von Berträgen erläutern besonders Arn. vinnius Tr. de pactis, melder mit einigen andern Tractaten Utrecht 1722 4. 1748. 4. erschienen. Sam. stryk de cautelis contractuum. Vitemb. 1704. 4. 10. Gottl. LANGSDORF Tract, de pactis et contractibus Romanorum et de vero huius doctrinae nexu atque systemate ex idiomate Rom. Manhemii, 1772. 4. Ein teutscher Auszug diefer ichonen Abhanblung mit vielen treflichen Bemerkungen bes herrn Prof. hugo feht in bes lettern Civiliftifden Magazin 1. Banbes 4. Beft. Nr XVIII. Io. Nic. GROTIAN Specim. quo theoria pactorum et contractuum generatim sumtorum explicatur et in ordinem redigitur. Gieffae 1754. Juft Claprothe Rechtswiffenschaft von richtiger und vorfichtiger Eingehung ber Bertrage und Contracte i. u. 2. Theil. Gottingen 1786. 8. und heinrich Gotth. Diffen Berfuch über die naturliche Berbindlichfeit ber Bers trage. Samburg 1782. 8. Eine teutsche Ueberfegung biefee Titels ber Panbecten mit fritifden Unmerkungen enthalt bie Sammlung ber romischen Gefete von J. D. F. Frankfurt und Leipzig 1785. 8.

40) L. 1. §. 2. D. h. t. Est autem pactio duorum pluriumve in idem placitum consensus. Placitum heißt hier id, in quo paciscentes conveniunt, seu quod inter eos placuit. L. 1. §. 3. D. de pignor. L. 30. D. de pact. dotal. S finestres in Hermogeniano ad E. 45. D. h. t. §. 1. pag. 424.

Blucke Erlaut. b. Pand. 4. Th.

auf Seiten des andern aber ein vollkommenes Recht auf dieselbe zu begründen, erkläret worden ist. Ein Vertrag erfordert also seinem Begriff nach zwen wesentliche Stucke.

- 1) Auf Seiten des einen Theils ein Versprechen, das ist, eine Erklärung, dem andern etwas zu leisten, es bestehe nun entweder darin, daß man ihm etwas geben, oder für ihn etwas thun, oder ihm dasjenige, was man mit vollkommenen Nechte von demselben sordern konnte, erlassen, oder eine sonst erlaubte Handlung nicht vornehmen wolle.
- 2) Auf Seiten bes andern Theils bie Unnehmung bes Bersprechen's. Denn wenn wir einem etwas verfprechen, fo flehet es allemal noch in ber fregen Willführ besselben, ob er bieses Versprechen annehmen wolle, ober nicht. Mimmt er es nicht an, so kann er kein Recht aus bemfelben erhalten, und unfer Berfprechen ift unverbindlich. Mimmt er aber das Versprechen an, so giebt er badurch zu erkennen, daß er eben das wolle, was ber Berfprechende will . namlich die wirkliche leiftung bes Bersprochenen. Diefe Unnehmung bes Berfprechens muß alfo noch bingufommen, um bem Vertrag fein Wefen und Dafenn gu geben, um auf Seiten bes Berfprechenben vollkommene Rerbindlichkeit, und auf Seiten bes Unnehmenden vollkommenes Recht zu begrunden. In diesem Zusammenkommen bes Berfprechens und ber Unnehmung beffelben liegt bie gegenseitige frege Ginwilligung benber Theile, als Die wesentliche Grundeigenschaft eines jeden Bertrags. muß hierben noch folgendes bemerken.
- a) Es ist nicht gerade nothwendig, daß bie Unnehemung erst nach dem Versprechen und ausdrücklich geschehen

jen.

sen. Sie kann zuweilen auch schon zum voraus und stills schweigend geschehen, wenn das Nersprechen von dem and dern Theile vorher gesordert worden ist 41). Es ist demnach, wie auch Ulpian 42) behauptet, ein gültiger Vertrag, wenn Titius mich um etwas angesprochen, und ich ihm solches zugesaget habe. Ja die Worte rogavit TITIUS, spopondit MAEVIUS, wenn sie in einem Vertragsinstrument vorkamen, bezeichneten ben den Römern sogar eine Stipulation, wenn man nicht beweisen konnte, daß sie nicht in der Abssicht zu stipuliren, sondern nur zu pacisciren bengesüget worden.

- b) Daß ausser dem Versprechen und der Unnehmung desselben auch noch die Einwilligung des Versprechenden in diese Unnehmung hinzukommen musse, ist ebenfalls nicht ersorder.
- 41) Praecedens rogatio vim habere acceptationis intelligitur. fagt schon grotius in iure belli ac pacis Lib. II. Cap. XI & TA. 42) L. 7. S. 12. D. h. t. Quod fere novissima parte pactorum ita folet inferi, ROGAVIT TITIUS, SPOPONDIT MAEVIUS: haec verba non tantum pactionis loco accipiuntur, fed etiam stipulationis. Ideoque ex stipulatu nascitur actio: nisi contrarium specialiter adprobetur, quod non animo stipulantium hoc factum eft, fed tantum paciscentium. Pacta beißen bier feripturae, quae pacta et conventiones quaslibet continent, Bertrage. instrumente, wie BYNCKERSHOEK ad L. 40. D. de reb. cred. cap. 5. in Opuscul. Tom. I. pag. 22. bereits bemerft bat. Die Worte non tantum pactionis loco accipiuntur, sed et stipulationis balt noodt de pactis Cap. 10. fin n. fur eine Syftero. logie. Allein nuber in Eunom. Rom. pag. 107. Io. Guil. MARCKART Interpretat. receptar. iur. civ. lection. L. I. cap. 2 5. 1. pag. 8. und lo. Bernh, KOEHLER interpretat, et Emendat. iur. Rom. Lib. I. Cap. V. §. 4. pag. 36. verthetbigen Die gemeine Lefeart.

forderlich. Denn der Versprechende ist durch sein Verspreschen auf den Fall bereits vollkommen verbunden, wenn von der andern Seite die Annehmung hinzukommt. Es ist solglich nach geschehener Annehmung der Fall, daß der Versprechende in dieselbe nicht consentiren könnte, nicht weiter möglich, mithin der Consens in die Annehmung schlechterdings überstüssig 43).

## S. 288.

## Wer fann nicht pacisciren ?

Verträge erfordern die frene Einwilligung der Pacificenten, wer also die natürliche oder moralische Fähigkeit nicht hat, welche zur Erklärung einer verbindlichen Einwilsligung erfordert wird, kann keinen gültigen Vertrag schließen. Unfähig zu pacisciren sind also

- 1) Rasende und mahnsinnige Personen, weil ihnen der Gebrauch des Verstandes, und mithin auch die Frenheit des Willens abgehet. Für diese schließt der Curator alle Geschäfte. Haben sie jedoch Zeitpunkte, in denen die Vernunft in ihre Rechte wieder eintritt, (dilucida intervalla) so können sie in solchen Zwischenräumen gültige Verträge schließen 44). Nur muß erforderlichen Falls
- 43) Underer Meinung ist zwar Daries in seinen Institut. iurisprud. univ. §. 414. und 415. allein man sehe Nißen über die natürl. Verbindlichkeit der Verträge §. 4. 5. u. 6.
- 44) L. 2. C. de contrah. emt. vendit. Intermissionis tempore furiosos, maiores viginti quinque annis, venditiones et alios quoslibet contractus posse facere, non ambigitur. Thomasius in Diss. de praesumtione suroris atque dementiae. Halae 1719. §. 31. will swar läugnen, daß es eigentliche dilucida intervalla

Falls erwiesen werden können, daß sie ben Schließung des Wertrags ihres Verstandes vollkommen mächtig gewesen, weil dilucida intervalla ben wirklich Verrückten nicht vermuthet werden 45). Verschiedene Rechtsgelehrte wollen diese Grundsäße auch auf die Zornigen anwenden, und deren Handlungen und Verträge für ungültig halten 46). Allein eine solche allgemeine Regel enthalten die Geseße nicht,

gebe; er nimmt nur Zeitpuncte an, in benen ber Wahnfinn fich minder heftig zeigt, und folche batten fich auch nur bie alten romifchen Guriften gedacht. L. 14. D. de offic. praef. L. 22. S. 7. D. fol. matrim. L. 20. S. 4. D. qui testam. fac. poff. L. 18. S. 1. D. de acquir. poffeff. Erft Juftinian babe bie dilucida intervalla erfunden. L. g. C. qui teftam. fac. poff. und die neuern Rechtslehrer hatten ihm nachgebetet. Sonderbar! wie fonnte ein Befetgeber fo etwas erfinden? Daff auch bie alten Rechtsgelehrten folche intervalla gefannt, beweisen L. 14. D. de offic. praef. und L. 20. S. 4. D. qui testam. fac. poff. beutlich, und beren Doglichfeit fent bie Er. fahrung und bas Zeugniß ber Mergte auffer Zweifel. zachtas Quaeft. med. legal. Lib. II. Tit. I. qu. 21. Man fehe bier vorzüglich Ben. Sofr. Rleinfch robs foft. Entwickelung ber Grundbegriffe und Grundmahrheiten bes veinl. Rechts 1. Th. . 9. 105.

- 45) Ich habe hiervon in dem 2. Th. dieses Commentars §. 117. S. 124 — 126. ausführlicher gehandelt.
- 46) Iul. a Beyma in Commentar. in Titt. Pandect. de VerborSignificat. et de div. Reg. iur. ad L. 48. D. de R. I. pag. 315.
  LAUTERBACH Diff. de ira §. 22. et 23. Hymmens Beptrage zu der jurist. Litteratur in den Preuß. Staaten VI. Samml.
  S. 24. Gog Beytrage zur populären Rechtsgelehrsamtelt
  1. Band 2. St. Nr. XII. S. 259. Claproths Rechtswissenschaft von richtiger und vorsichtiger Eingehung der Vertrage
  und Contracte 1. Th. §. 6. S. 14, u. a. m.

nicht <sup>47</sup>), und die Erfahrung lehrt, daß der Zornige, auch ben dem heftigsten Uffect, nicht wirklich verrückt sen <sup>48</sup>). Kann also nicht deutlich nachgewiesen werden, daß wegen körperlicher Umstände des Zornigen, oder sonst eintretender Nebenursachen, derseibe ben diesen oder jenen Leusserungen, seiner wirklich nicht bewust gewesen <sup>49</sup>); so läßt sich ben den Handlungen und Verträgen des Zornigen an sich keine Ungültigkeit annehmen <sup>50</sup>). Eben dieses ist von den Verträgen

- 47) Man beruft fich zwar auf L. 48. D. de Reg. iur. wo ge. jagt wird: Quidquid in calore iracundiae vel sit vel dicitur, non prius ratum est, quam si perseverantia apparuit, iudicium animi fuisse: ideoque brevi reversa uxor nec divertisse videtur. Allein schon Perez in Tr. de matrimonio Disp. I. Sect. III. n. 12. hat bemertt, baf biefes Gefet nur auf Chefcheibungen ache, welche ben ben Romern auffergerichtlich geschehen fonnten. Menn nun ein Mann feine Chefrau im Born verftoffen, fie aber balb bernach wieber ju fich genommen batte, fo ent. fand bie Frage, ob biefe Bieberaufnahme als eine neue Che anzusehen, ober ob biefelbe eine blose Kortsettung ber porigen Che wirke? Auf biefe Frage ift bie Regel biefes Befetes einzuschränken. Der Jurift entscheibet nun fur bie Kortbauer ber Che. Gang naturlich, weil feine mabre Chescheibung pothanben ift, wenn bie Trennung nicht animo perpetuam conflituendi diffensionem geschehen, wie L. 3. D. de divort. fagt, mo die Morte ber L. 48. D. de R. I. noch einmal portom. men. S. lac. cujacius in Praelect, in Tit. Dig. de div. Reg. iur. ad dict. L. 48. Inc. GOTHOFREDUS in Commentar. in Tit-Pandectar, eund ad cit. L. pag. 230. und FORNERIUS Rer. quotidian. L. I. Cap. 8. in Thef. Otton. Tom. II. p. 135.
- 48) Das Spruchwort: ira furor brevis est, enthalt nur eine moralische, aber keine rechtliche Wahrheit.
- 49) NETTELBLADT Elem. iurisprud. natur 6. 580.
- 50) Man sehe hier vorzüglich Ernst Christ. Weftphals Srundsage von rechtlicher Beurtheilung ber aus hiße bes Borns

trägen einfältiger und melancholischer Perso.
nen zu behaupten, obwohl ben diesen Vorsicht zu empfehlen
ist, weil Einfältige sich leicht mit der Einrede des Betrugs
und der listigen Ueberredung schüßen können 51); und ben
letztern die Melancholie zuweilen einen solchen Grad erreicht
haben kann, daß sie der Seele Sinsicht und Bewustsenn
raubt 52). Sine körperliche Krankheit hindert
übrigens die Gültigkeit der Verträge nicht 53). Ja es
kann sogar ein Sterbender, sosern er noch ben vollem
Verstande ist, seine Sinwilligung zu einem Vertrage gültig ertheilen 54), nur wird im Zweisel nicht vermuthet,
daß ein Mensch im Todeskamps noch den vollen Gebrauch
seiner Vernunst gehabt habe, weil solche Personen, die
mit dem Tode ringen, gemeiniglich ihrer Sinnen und ihres Verstandes nicht mehr mächtig sind 55).

D 4 2) Sid ft

Borns unternommenen erlaubten und unerlaubten Dandlungen. Salle 1784. 4.) Kap. I.

- 51) L. 1. pr. D. de dolo malo. Bergl. ben 2. Th. biefes Coms mentars &. 117. S. 124.
- 52) ZACHIAS Quaest. med. legal. Lib. II. Tit. I. Qu. 9. STRYK. Diss. de dementia et melancholia. Cap. IV.
- 53) L. 27. Cod de Transact.
- 54) L. 42. S. fin. D. de mort. cauf. donat.
- 55) Christ. WILDVOGEL Diff. de effatis agonizantium, praes. Sam. struk Cap. I. §. 9. Claproth in der angef. Rechtswissenschaft i. Th. §. 6. S. 13. Gost in den angef. Benträgen zur pop. Rechtsgelehrs. i. Band S. 257. Anderer Meinung ist jedoch Carpzov in Iurisprud. for. P. III. Const. 5. def. 1. allein die in den L. 2. 10. et 12. D. qui testam. fac. poss. L. 3. C. eod. und L. 15. Cod. de testam. enthaltene Berordnungen scheinen lediglich in der Begünstigung der Testamente ihren Grund zu haben.

- 2) Sochft betrunfene Personen find ben Sinnlosen gleich zu achten 56). Ein mit solchen einge gangener Vertrag ift bemnach ohne Wirkung. Trunkenheit in einem geringen Grabe, die ben Verstand nicht gang beschränkt, noch bas Bewustsenn raubt, macht ben in solchem Zustande geschlossenen Vertrag nicht ungultig. Wer übrigens aus biefem Grunte einen Vertrag fur ungultig erflart miffen will, muß ben Beweis feines Borgebens über. nehmen, weil Trunkenheit im Zweifel nicht vermuthet wer-Wenn nun gleich aus ber Nielheit und ber Starfe bes Getrantes, so jemand zu sich genommen, eine Mohrscheinlichkeit, daß er betrunken gewesen fen, entstehet, fo kann boch baraus allein, wenn nicht noch andere Um. frande hinzutreten, noch nicht immer eine folche Wolleren geschloßen werben, die ben Gebrauch bes Verstandes vollig geraubt hatte, es fann indeffen ber Pacifcent unter folchen Umffanben, in Ermangelung anderer Beweismittel, jur eib. lichen Bestärfung seines Ungebens, baß er gur Zeit bes gefcoloffenen Contracts feiner Trunkenkeit wegen vollig finne los gewesen, gelassen werben 57).
- 3) Gerichtlich erklärte Verschwender, benen die Obrigfeit die eigenmächtige Verwaltung ihrer Guster
- oui nimio vino indulgent. Add. Can. 5. Dist. 36. Can. 3. Dist. 35. Cap. 14 X. de vita et honest. Clericor. Henr. Bodinus in Dist de iure circa ebrietatem. (Halae 1697. rec. 1705. Cap. III. und Gustav. Ge. BIERMANN Dist. de eo quod iustum est circa ebrium. Altorsii 1742.) §. 10. sqq. Add. STRVK de cautel. contractuum Sect. I. Cap. II. §. 12.
- 57) Bodinus in der angef. Differt. Cap. V. Biermann cit. Diff. 5: 17.

ter unterfagt, und einen Curator an die Seite gesett hat, fonnen nur blos über ihr Wermogen ohne Ginwilli. aung ihres Curators nicht gultig pacifciren 58). Denn fie werden in Ubsicht auf die Verwaltung ihrer Buter ben Rafenden gleich geachtet 59). Es entstehet baber aus ben Bertragen, die folche Personen ohne Zugiehung ihres Curotors über ihr Bermogen geschlossen haben, nicht einmahl eine natürliche Verbindlichkeit, sondern fie find durchaus unaultig, wenn felbige auch mit einem Gibe bestätiget worben, bergestalt, daß nicht allein feine Rlage wider ben Berschwenber fatt findet, sondern auch die etwa geschehene Erful. lung seines unverbindlichen Bersprechens zurückgefordert merben fann 60). Ift ein Burge bem Berfprechen einer folchen Person bengetreten, so ift auch biefer an sich und aus feiner Intercession zu nichts gehalten, weil es wie berfprechend fenn murde, ibm die Erfullung einer Berbind. lichkeit aufburden zu wollen, welche nicht vorhanden ift, 1). D 5 Solche

- 58) L 6. D. de Verbor. Obligat. Is, cui bonis interdictum est, tradere non potest, vel promittendo obligari; et ideo nec sideiussor pro eo intervenire poterit, sicut nec pro surioso. Add. L. 3. Cod. de in integr. restitut. minor. E. coccess Ius Civ. Controv. h. t. Qu. 32.
- 59) L. 1. D. de Curat. furios. I.. 12. in fin. D. de tut. et curat. dat. L. 40. D. de Reg. iur. S. ben 2. Th. dieses Commentars &. 117. S. 127.
- 60) stryk de caut. contract. Sect. I. Cap. II. §. 15. Claperoths Rechtswissenschaft von Eingehung der Verträge §. 9. S. 25.
- 61) L. 6. cit. D. de Verb. obligat. Zwar scheint L. 25. D. de fideiussor entgegen zu sepn, in welcher es heißt: Si quis propupillo, sine tutoris auctoritate obligato, prodigove, vel surioso

Solche Verträge hingegen, welche blos ihre Person betreffen,

rioso fideiusserit, magis est, ut ei non subveniatur: quoniam his mandati actio non competit. Allein man bente fich ben Sall, baf ein Burge, welchem bie mabre Beschaffenbeit ber vorgegebenen hauptschuld nicht verborgen gewesen, Die Interceffion gerade ju bem Ende eingegangen hatte, um ben Gläubiger megen ber Ungultigfeit bes Sauptgeschafts gu fichern; fo wird man es nach biefem Gefet nicht unbillig fine ben, menn alebann ber Burge haften foll. Denn ber Schulb. ner, beffen Berbindlichfeit bas Befet fur unmirtfam ertlart, bleibt boch immer baben gebecft, weil ber Burge, melcher mufite, bag ber hauptschulbner ju nichts gehalten fen, auf feine Beife ben Megref gegen benfelben nehmen fann. wirb folglich burch bie Berurtheilung bes Burgen ber Abficht bes Gefengebers in feinem Betracht zuwider gehandelt, vielmehr ift anzunehmen, baf ein Burge, welcher wiffentlich bem Glaubiger bodjenige ju bezahlen verfprochen, mas er ben Rechten nach gar nicht zu forbern bat, nur feine Werfon haupt. fächlich habe verbindlich machen, und gleichfam bem Glaubi. ger etwas ichenten wollen. Dief ift, wie mich buntt, bez wahre Aufschluß biefer fo febr bestrittenen L. 25. D. de fideiussor, wie Abrah, wieling In Praetermissis ad Labitti usum indicis Pandectar. pag. 220. lurisprud. restitutae, [lo. Ortw. WESTENBERG de causis obligationum Dissert, I. Cap. IV. S. 19. (Oper. a wongio editor. T. I.) und Br. Prof. Beber in ber fpftemat. Entwickelung ber lehre von ber naturlichen Berbinblichkeit 3. Abtheil. IX. Abichn. S. 113. grundlich gezeigt Ich übergebe bie verschiedenen gum Theil febr er. amungenen Erflarungen und Emendationen anderer Rechts. gelehrten, und vermeise auf cujacius ad L. 6. D. de Verb. obl. DUARENUS ad cand. L. CONTIUS Lection. subseciv. Lib. II. cap. 3. FABER Conjectur. iur. civ. Lib. VIII. cap. 5. et 6. RAEVARDUS Varior. Lib. II. cap. 9. LEONINUS Emendat. Lib. I. cap. 19. LYCKLAMA & NYHOLT Membran. Lib. VI. Eclog.

treffen, sind gultig 62); und daß Verschwender auch, ohne Bensenn ihres Curators, ein ihnen gethanes Versprechen zu ihrem Vortheil annehmen, und ihre Vermögensumstände. hierdurch verbessern können, leidet keinen Zweisel 63).

4) Kinder unter sieben Jahren können nach römischem Rechte nicht einmal ein vortheilhaftes Versprechen gültig annehmen <sup>64</sup>), geschweige sich verbindlich machen <sup>65</sup>). Denn die Gesetze sprechen Personen von solchem Ulter fast allen Verstand ab <sup>66</sup>). Es sindet zwar in Unsehung derselben die besondere sehr günstige Ausnahme statt, daß

Eclog. 8. Fornerius Lib. III. Select. cap. 24. constantinaeus Subtil. Enodat. Lib. I. cap. 1. Thef. Otton. T. IV.) catharinus Observat. et Conject. lib. II. cap. 8. (Thes. Meerm. T. VI.) noodt Commentar. ad Tit. Dig. de minorib. §. non minus elegans. averanius Interpretat. iur. Lib. II. cap. 7. bynckershoek Observat. iur. Rom. Lib. V. cap. 20. reinoldus Varior. cap. 43. (Opuse. pag. 234. sqq.) et ad mercerii Conciliator Not. 76. pag. 47. sqq. Ev. otto Praesat. ad Tom. IV. Thes. Iur. Rom. pag. 20. iensius Strictur. ad Rom. iuris Pandect. pag. 470. und Bav. voorda in Not. ad Ian. a costa Praelection. ad illustrior. quosd. titulos locaq. select. iur. civ. (Lugd. Bat. 1773. 4.) pag. 317 — 322.

- 62) Claproth a. a. D. Höpfner im Commentar über die Institutionen §. 737.
- 63) L. cit. 6. D. de Verb. Oblig. L. 3. D. de Novation. Sim. Pet. GASSER Diss. de pactis claudicantibus. Halae 1735. § 53. sqq.
- 64) L. 70. D. de Verb. Obl. L. 26. Cod. de Donation. SCHUL-TING in Enarrat. part. I. Dig. h. t. §. 16.
- 65) §. 10. 1. de inutil. stipulat. vinnius in Comm. ad h. §.
- 66) Cit. §. 10. I. quia huiusmodi actatis pupilli nullum habent intellectum. Add. L. 1. §. 13. D. de Obligat. et action.

daß sie von geschenkten Sachen durch körperliche Upprehension un mittelbar selbst Besis erwerben können 67), wozu andere der Vernunft beraubte Personen nicht

67) L. g. Cod. de acquir. et retin, poffeff. Der Rr. Decius referibirt bierin an einen gewiffen Rufinus folgenberges gestalt: Donatarum rerum a quacunque persona infanti vacua possessio tradita corpore quaeritur. Quamvis enim sint auctorum sententiae dissentientes: tamen consultius videtur interim. licet animi plenus non fuisset adsectus, possessionem per traditionem esse quaesitam: alioquin (sicuti consultissimi viri PAPI-NIANI responso continetur) nec quidem per tutorem possessio infanti poterit acquiri. Die meiften Ausleger fchranten biefes Rescript, und, wie ich glaube, mit Recht bloff auf Die Erwer. bung bes Befites geschenfter Sachen ein, und behaupten, baß es aufferdem ben ber Regel bleibe, nach welcher ein Rind fur fich allein, und ohne Auctoritat bes Bormundes, einen eigentlichen Befit im Sinne bes Civilrechte nicht er. werben tonne: weil es ben baju erforberlichen Billen, und die Abficht, die Sache fur fich zu haben und zu behalten, nicht habe. L. 1. S. 3. L. 32. S. 2. D. de acquir. vel amitt, possess. Die Ausnahme von biefer Regel in bem besondern Ralle. wenn eine bewegliche Sache jum Geschenf gegeben worben, brucke ber Raifer burch bas Bort interim aus, welches alfo bier fo viel beife, ale in hoc fpeciali cafu donationis. S. GALVANUS de Ufufructu Cap. XXXIII. 6. 14. (pag. 489. edit. Tubing.) BACHOVIUS ad Treutlerum Vol. II. P. II. Difp. XXI. Th. III. lit. A. PEREZ ad Tit. Cod. de acquir. et ret. possess-6. 9. STRYK de caut. contract. Sect. I. Cap. II. §. 6. HOF-ACKER Princip. iur. civ. Rom. germ. T. II. §. 766. Not. b. Es fehlt indeffen nicht an Rechtsgelehrten, welche biefes Refeript ausbehnend von einer jeben anbern Befigergreifung verfieben wollen; benn ba es hierben nur auf ein blofes Factum antomme, fo tonne folche nach Maasgabe biefes Gefetes von einem Rinde auch obne Mitwirtung bes Bormunbes gefcheben. Unfer

nicht fähig sind 68); allein beswegen ist doch ein ihnen geschehes nes Versprechen anders nicht verbindlich, als wenn solches von dem Vormunde, oder einer andern Person zum Besten derselben und in ihrem Namen acceptiret worden ist 69).

5) Un.

Unfer Berfaffer icheint felbst biefer Meinung ju fenn, unb eben biefes haben auch cocce uin lur. Civ. contr. h. t. Ou. XXX. Exc. 1. und insonderheit Aug. Iac. cuperus in Observat. select. de natura possessionis. (Lugd. Bat. 1780) P. II. Th 24. zu behaupten gesucht. Gie fagen, ber Raifer gebenfe ber Schenfung nur barum, weil er gerabe über einen folchen Rall befraget morben fen. Daf aber das Refcript barauf nicht einzuschränten, beweife ber aus Davinians Gut. achten entlebnte Rechtsgrund, und auch in ben Bafilifen Lib. L. Tit. 2. (Thef. Meermann. Tom. VII. pag. 49.) fiche nichts pon Schentungen. Das Wort interim beziehe fich alfo auf Die Beit ber Rindheit, und ben Buffand ber Gemuthöfabigfeit. Allein man wird biefer Meinung ichwerlich Benfall geben. menn man Weftphal im Suftem bes Rom. Rechts über Die Arten ber Sachen, Befig, Eigenthum und Berjabrung &. 121. Bergleiche auch Lud. CHARONDAS Verisimil. gelesen bat. Lib. II. cap. 6. (Thef. Otton. Tom. I. pag. 745)

- 68) L. 1. §. 3. D. de acquir, vel amitt, possess. S. auch ben 2. Th. dieses Commentars §. 179. S. 506.
- 69) Hofacker Princip. iur. civ. Rom. germ. T. II. §, 993. Mach ber L. 26. C. de donat. tonnte auch ein Stlave des Kinstes die Schenkung acceptiren. Claproth in ber angeführten Rechtswissenschaft §. 6. S. 11. behauptet zwar, daß heut zu Tage einem Kinde Ewas, so zu seinem Bortheil gereicht, gültig versprochen werden könne, wenn das Kind nur darinn gewilliget hat. Allein biesem stehet entgegen, daß ein Kind, nach den in Teutschland geltenden Geschen nicht gültig consentriren kann, vielmehr demselben der zur Erklärung einer gültigen Einwilligung erforderliche Verstand abgesprochen wird §. 10. I. de inut. stip.

- 5) Unmundige, welche bie Jahre ber Rindheit zuruckaelegt haben, konnen zwar burch Vertrage Nechte ermerben, und ihren Zustand verbeffern 70), wenn sie gleich ber Rindheit naher als ber Pubertat sind 71), allein in sofern sie sich baburch verpflichten wollen, find bie Vertrage berfelben nach bem Civilrecht anders nicht gultig, als menn sie mit Concurrenz und Einwilligung bes Wormundes find geschloken worden 72). Es fragt sich aber, ob dem Unmundigen, ber ohne Zuziehung bes Wormundes pacisciret bat, nicht wenigstens eine naturliche Werbindlichkeit obliege, basienige zu erfüllen, weßhalb die burgerlichen Gefeke feine Rlage wiber benfelben gestatten? Die Frage ift unter den neuern Nechtsgelehrten sehr streitig, und es scheint, daß felbst die alten romischen Juriften hieruber nicht mit einanber einig gewesen, wie sich aus ben Stellen ergiebt, welche aus ihren Schriften in ben Panbecten aufbehalten find. Denn Meratius73) laugnet ausbrucklich, bag ein Dupill, ber ohne
- 70) §. 9. I. de inutil. stipulat. L. 28. pr. D. h. t. L. 9. pr. D. de auctorit. et consens. tutor. L. 5. D. de Reg. iur.
- 71) §. 10. I. de inutil. stipul. Sed in proximis infantiae propter utilitatem eorum benignior iuris interpretatio facta est, ut idem iuris habeant, quod pubertati proximi.
- 72) Princ. I. de auctorit. tutor. L. 5. L. 9. D. de auct. et caus. tutor. L. 43. D. de Obligat. et act. L. 1. Cod. de inut. stipul.
- 73) L. 41. D. de condict. indeb. Quod pupillus sine tutoris auctoritate stipulanti promiserit, solverit, repetitio est, quia nec natura debet. Ant. schulting in Enarrat. part. pr. Dig. h. t. §. 18. und Thes. controvers. Decad. XLIV. §. 9. will in biefer Stelle statt sine tutoris auctoritate mittelst einer Gemination Sine d. i. si sine tutoris auctoritate lesen; haloander, und Ant.

ohne Auctorität seines Wormundes etwas versprochen, hieraus nach dem natürlichen Nechte verbindlich werde, und meint daher, daß dasjenige, was derselbe würklich schon bezahlet hat, zurückgefordert werden könne. Ja Licinius Rusi=nus 74) gehet so welt, daß er auch sogar in dem Falle, da der Pupill Geld anlehnsweise aufgenommen, das Daseyn einer natürlichen Verbindlichkeit verneinet. Allein Ul=pian 75), Marcian 76), Paulus 77) und Papinian 78) lehren

Ant. faber in Rational. ad h. L. wollen hingegen zwischen den Worten promiserit, solverit, ein et einschalten. Allein daß hier keine Emendation nothig sen, zeigt Corn. Ant. van wachendorff in Observat. ad Leges quasd. ex iure civ. (Traj. ad Rhen. 1756.) Cap. III. §. 2. in oelrichs Thes. nov. Dissertat. Belgicar. Vol. II. Tom. II. pag. 173.

- 74) L. 59. D. de Obl. et Act. Pupillus mutuam pecuniam accipiendo, ne quidem iure naturali obligatur.
- 75) L. 1. §. 1. D. de Novat. Qualiscunque obligatio sir, quae praecessit, novari verbis potest, dumnodo sequens obligatio aut civiliter teneat, aut naturaliter, utputa si pupillus sine tutoris auctoritate promiserit.
- nt una numeratione duae obligationes tollantur. Veluti si pupillo, qui sine tutoris auctoritate mutuam pecuniam accepit, legatum a creditore suerit sub ea conditione: si eam pecuniam numeraverit, in duas causas videri eum numerasse, et in debitum suum, ut in salcidiam heredi imputetur, et conditionis gratia, ut legatum consequatur. Ferner: L. 64. D. ad SCtum Trebell. Si eius pupilli, cui sine tutoris auctoritate pecunia credita erat, restituta ex eo Senatusconsulto mihi suerit hereditas, si solvam creditori, non repetam; atqui heres, si post restitutionem solvat, repetet; non ob aliud, quam quod ab eo in me naturalis obligatio translata intelligitur. Man vergleiche über

lehren gerade das Gegentheil. Man hat sich viele Mühe gegeben, diesen Widerspruch zu heben 79), allein vergeblich; daher

über die lettere Stelle West phals hermeneut. spstemat. Darstellung der Nechte von Vermächtnissen und Fideicommissen. 2. Th. §. 1708.

- 77) L. 21. pr. D. ad Leg. Falcid. Si pupillus, cui fine tutore auctore decem mutuo data sunt, legatum a creditore meruerit sub hac conditione: Si decem, quae acceperit, heredi reddiderit; una numeratione et implet conditionem, et liberatur naturali obligatione. Adeo autem et soluere videtur, ut repudiato legato, vel Sticho, qui legatus erat, mortuo, nihil repetere posset. S. IENSII Strictur. ad Rom. iur. Pandect. pag. 325. sq.
- 78) L. 25. §. 1. D. Quando dies legator. Heres meus Titio dato, quod mihi Sejus debet. Si Sejus pupillus sine tutoris auctoritate nummos accepisset, nec locupletior factus esset, et petitor ad praesens debitum verba retulit: quia nihil eius debet, nullius momenti legatum erit. Quod. si verbo debiti naturalem obligationem et suturam solutionem cogitavit, interim nihil erit, si Titius petet, quasi tacite conditio inserta sit, non secus ac si dixisset: Titio dato, quod pupillus solverit. Ueber diese Stelle vergleiche West phal im angesührt. Buche § 889.
- 79) Die verschiedenen Meinungen der Nechtsgelehrten erzählen Petrus Pentoja de ajala in Comm. in L sin. Cod. de Aleator. (Thef. Otton. T. IV. col. 1074.) Ge. D'arnaud variar. Conject. Lib. II. cap. 22. Io. Car. van Wachendorff Dissertation. Triade pag. 431. sqq. und besonders Car. Fried. Guil. schmid in Diss. sist. Leges quasd potiores tituli Digestor. de negotiis gestis expositas, praes. Car. Christph. hofacker def. Tubingae 1787 pag. 19. sqq. Die beiden vorzüglichsten Meinungen sind die Meinung des Martinus und die Meinung des Accurssius. Ersterer glaubt in seiner Glosse über L 25. de Fidejusior. die angesührten verschiedenen Geschstellen dadurch zu vereinigen, wenn er diesenigen, in welchen dem Pupillen eine Batür.

baher ich denjenigen benzutreten kein Bedenken finde, welche behaupten, daß die obige Frage unter den verschiedenen Secten der alten romischen Nechtsgelehrten wirklich contro-

natürliche Berbindlichfeit aufgelegt wirb, blos von bem Ralle erflart, ba ber Duvill mit bem Schaben eines anbern fich reicher befindet. Diefe Meinung vertheibigen Cujacios ad L. 25. S. I. D. Quand. dies legator. und ad L. 127. D. de V. O. Hub. GIPHANIUS in Lectur. Altorfin. ad L. 46. D. de Obl. et Act. p. 630. fgg. RITTERSHUSIUS in Comm. ad princ. I. de auctorit, tutor, p. 111 de AJALA c. l. und unter ben neuern Sac. Herm, ad IDSINGA Disp. de mutuo et vet. litterarum obligatione prael. Abrah. WIELING Franegu. 1736. hab. Cap. V. S. 7. (in OELRICHS Thef. nov. Differtat. Belgicar. Vol. I. T. I. p. 150.) Allein ihr fieben bie L. i. D. de Novat. L. 95. §. 2. D. de felut. und L. 25. S. t. D. Quando dies legator. offenbar ent. gegen, welche von ber natürlichen Berbindlichfeit eines folchen Dupillen reben, ber fich nicht bereichert bat. Mus biefem Grunde hat baber bie Meinung bes Accurfius mehreren Benfall gefunden. Diefer unterscheibet gwischen Pupillen, welche ber Rinbheit und folden, welche ber Dubertat am nach. ften find, und meint, bag lettere durch Bertrage fich naturaliter verpflichten tonnten, erftere aber nicht. Doch fen biefe natürliche Verbindlichkeit nur in fofern von Wirkung, als es barauf ankommt, andern Personen beghalb eine Berbindlich. feit aufzulegen. Die vornehmften Unhanger diefer Deinung find donellus in Comment. iur. civ. Lib. XII. cap. 22. p. 602. n. 60. unb ad L. 127. D. de V. Obf. Io. ALTAMIRANUS in Commentar, in priores XIII, libros ex XX. Quaestion, Q. Cervidi Scaevolae Tract. V. ad L. 127. D. de V. O Thef. Meer. man. T. II. pag. 444. fqq. westenburg de causis obligationum Differtat. I. Cap. IV. 6. 14 - 17. Ge. D'ARNAUD C. 1. van Wachendorff c. 1. schmid cit. Diff. u. a. m. Allein baff es auf biefen Unterschied auch nicht ankomme, beweißt L. 25. D. de fideiuff,

Blucks Erlaut. b. Pano. 4. Th.

vers gewesen \*°). Beurtheilt man die Sache blos nach tem Necht der Vernunft, so kommt alles auf die individuellen Verstandskräste des paciscirenden Unmündigen an. Hat selbiger nun die ersorderliche Einsicht von dem, was er unternimmt, so ist kein hinreichender Grund vorhanden, dem Vertrage eines Pupillen seine Gültigkeit nach natürlichen Nechten abzusprechen \*1). In dieser Hinsicht haben unstreitig diesenigen römischen Juristen Necht \*2), welche behaupten, daß aus den Verträgen der Unmündigen, wenn sie auch ohne Auctorität ihrer Vormünder eingegangen worden, eine natürliche Verbindlichkeit entstehe, welche das Naturrecht aners sennt.

- 80) Em. Merillius Observat. Lib. VII. cap. 4 et 5. Gottfr. mascov Diatr. de Sectis Sabinianor et Proculianor. Cap. IX. 6. 14. pag. 195. sqq. und Car. Frid. walch in Not. ad ecknardi Hermeneut. iur. Lib. I. cap. IV. 6. 158. pag. 299. sqq. Es will zwar d'arnaud a. a. D. pag. 363. einwenden, daß die oben angeführten Gesetzstellen aus den Schriften solcher Rechtsgelehrten genommen werden, welche zu einer Zeit gelebt, wo die Secten ausgehört hätten. Allein daß Neratius ein vorzüglicher Anhänger der Proculianischen Secte gewesen, hat Christ. Gottl. nichten in Exercit. de Neratio Prisco ICto. Lips. 1788. Cap. V. gezeigt, und selbst die Iureconsulti herciscundi hielten es bald mit Proculus, bald mit Sabinus. S. mascov c. 1. Cap. VIII.
- 81) S. SCHULTING Diff. de Obligatione naturali Cap. 10. GRO-Tius de iure belli et pactis lib. II. cap. XI. §. 5. Glafen Bers nunft. und-Bölterrecht S. 436.
- 82) Hierher gehört auch noch bie Stelle bes Cajus L. 1. §. 13. D. de Obl. et Act. Qui loqui potest, creditur et stipulari et promittere recte posse.

- fennt 83). Allein da die burgerlichen Gesetze bem Unmunbigen ben Schließung ber Verträge keine gehörig übere legte Willenserklärung zutrauen, und daher die vollkommene Verbindlichkeit besselben von der Auctorität seie nes Vormundes abhängig machen; so entstehet nun die Frasge, was dieser natürlichen Verbindlichkeit für eine Wirkung im Gericht benzulegen sen; hier merke man sich folgende Hauptsäße.
- Den Pupillen selbst kann sür seine Person diese Verbindlichkeit auf keine Weise belästigen; sondern in Abssicht auf diesen haben die dürgerlichen Gesetze derselben alle Wirkungen entzogen, in sofern er selbst in Unspruch genommen wird. Es ist dieses nicht nur denjenigen Gesetzen der Pandecten gemäß, in welchen gesaget wird, daß dem Pupillen, der ohne Auctorität seines Vormundes etwas verssprochen, auch nicht einmal eine natürliche Verbindlichkeit obliege; denn da diese Verbindlichkeit in den bürgerlichen Gerichten nicht anerkannt wird, so ist sie freylich, in Abssicht auf den Pupillen, so gut, als gar keine 84); sondern Ex
- 83) PAULUS in L. 84. S. 1. D. de div. Reg. iuris fagt: Is natura debet, quem iure gentium dare oportet, cujus fidem secuti sumus.
- 84) Justinian selbst sagt bieses ganz beutlich in dem §. 3. I. quid. mod. toll. obligat. wenn es daselbst heißt: obligatio pupilli, a quo quis sine tutoris auctoritate stipulatus suerit, nulla est. Man vergleiche hier vorzüglich bachovius ad Treutlerum Vol. I. Disp. VI. Thes V. Liv. B. pag. 233. voet in Commentar. ad Pandect T. II. Lib. XXVI. Tit. 8. §. 4. WESTENBERG de causis obligationum Dissertat. I. Cap. IV. §. 15. Huben in Praelect. ad Institut, iur. civ. Lib. III. Tit XX. §. 2. 3. et 4. und schulting in Enarrat. part. pr. Dig. h. t. §. 18.

eben biefes bestätiget auch bie Unalogie neuerer Gefege. Denn da auch sogar ein Minderjähriger, ber unter ber Curatel ftebet, in Dingen, welche fein Vermogen betreffen, fich ohne Zustimmung bes Vormundes feineswegs verbindlich machen kann, vielmehr nach beutlicher Borfchrift ber Gesete eben fo, als ein gerichtlich erflarter Berfchwender, behanbelt werben foll, bem auch feine naturliche Berbindlichkeit aus dem getroffenen Handel obliegt 85); so muß Dieses noch vielmehr von ben Bertragen ber Unmundigen gelten. ba es eine richtige Megel ift, daß ben Duvillen in bem Kalle gar feine Verbindlichkeit treffen tonne, in welchem ber Minderiahrige nur aus einem folden Vertrage nicht verbinblich wirb, ben er über fein Wermogen geschlossen hat 86). hieraus folgt alfo, daß nicht nur keine Rlage wiber einen folden Unmunbigen statt findet, ber ohne bem Wormund etwas versprochen, sondern sogar basjenige, was berselbe sur Erfüllung seines unverbindlichen Versprechens etwa schon gegeben bat, zuruckgefordert werden kann 87).

2) Wenn

- 85) L. 3. Cod. de in int. restitut. minor. Cum non absimilis ei habeatur minor curatorem habens, cui a Praetore, curatore dato, bonis interdictum est.
- 86) Vid. EMMINGHAUS in Not. ad COCCEJI ius civ. controv. Tom. I. h. t. Qu. 30. not. f. pag. 246.
- 87) L. 9. I. de inutil stipulat. L. 1. Cod. eod. L. 41. D. de condict. indeb. Man sieht hieraus, baß die Gesetze ben Schluß von Zurechnung der Vergehungen auf Gultigkeit der Verträge ben Unmundigen billig nicht gelten lassen. Denn wird der Pupill einer zu Schulden gebrachten Vergehung wegen gestraft, so gereicht das zu seiner Besserung. Kommt er aber durch Verträge um sein Vermögen, so fällt er dem Staate zur Last.

- 2) Wenn es hingegen bloß barauf ankommt, anberen Personen deshalb eine Berbindlichkeit aufzulegen, so haben Die auch ohne bes Vormunds Einwilligung eingegangenen Rechtsgeschäfte ber Unmundigen ihre vollige Wirkung 88). Wertrage, welche man ohne Zuziehung bes Mormundes mit einem Dupillen eingegangen, find baber bergeffalt gultig, baß von feiner Seite auf die Erfullung bes geschloffenen Bandels gedrungen merben fann, wenn beffelben Aufrecht. erhaltung ihm zum Bortheil gereicht. Es entsteht hieraus ein fo genanntes bintenbes Geschaft, welches nur auf Seiten bes andern Theils, welcher mit bem Unmundie gen contrabirt bat, nicht aber auf Geiten bes lettern verbindlich ist 89). Auch ber Burge, welcher fur bas Werfprechen bes Puvillen aut gesagt hat, kann beshalb mit Recht in Unspruch genommen werben, und bat an bas Bermogen bes Munbels feinen Regreß 90). Sogar ben bem F 3 (Frhon
- 38) S. Hrn. Geh. Trib. Nath Hopfners Commentar über die Institutionen & 734. und lo. Christ. Brandenburg Commentat expone differentias iur. Rom. inter pupillos et minores tutores ac curatores (Hanov. 1793. 8.) § 23.
- 89) Princ. Instit. de auctoritate tutor. Namque placuit, meliorem quidem conditionem licere eis facere, etiam sine tutoris
  auctoritate: deteriorem vero non aliter, quam cum tutoris
  auctoritate. Unde in his causis, ex quibus obligationes mutuae
  nascuntur, ut in emtionibus, venditionibus, locationibus, conductionibus, mandatis, depositis, si tutoris auctoritas non interveniat, ipsi quidem, qui cum his contrahunt, obligantur, at
  invicem pupilli non obligantur. L. 13. §. 29. D. de action.
  Emti Vend. Si quis a pupillo sine tutoris auctoritate emerit,
  ex uno latere constat contractus. Nam, qui emit, obligatus
  est pupillo, pupillum sibi non obligat.

90) L. 35. D. de Recept. L. 42. pr. D. de jurejur. L. 127. D. de Verb. Obligat. L. 25. D. de fidejussor.

Erben des Pupillen ist die natürliche Verbindlichkeit desselben nicht ohne Wirkung. Dahin gehört, daß derselbe, wenn er die ohne Auctorität des Vormunds contrahirte Schuld seines unmündigen Erblassers einmahl bezahlt hat, das Bezahlte nicht wieder zurückfordern kann <sup>9 \*</sup>); derjenige hingegen, welcher mit einem Unmündigen ohne Einwilligung des Vormundes contrahirt hat, wenn er in der Folge desselben Erbe wird, und mit den legatarien wegen des Falcidischen Viertels sich auszugleichen hat, seine ganze Fordezung, mithin nicht bloß dasjenige, wodurch der Pupill reicher geworden, in Unrechnung zu bringen besugt ist <sup>9 \*</sup>). Daß auch die Schuld des Pupillen eine Novation zulasse, verordnen die Gesese deutlich <sup>9 3</sup>). Endlich

3) ist es zwar ausser Zweisel, daß ein Unmundiger aus seinen ohne vormundschaftlicher Auctorität geschlossenen Contracten in dem Fall vollkommen verdindlich werde, da der Gläubiger beweisen kann, daß der Pupik durch den geschlossenen Handel reicher geworden <sup>94</sup>), weil es schon in der natürlichen Billigkeit gegründet ist, daß sich niemand mit des andern Schaden bereichere <sup>95</sup>). Allein eben so gewiß ist es auch, daß diese Verbindlichkeit keine bloß natürsliche, sondern eine durch die dürgerlichen Gesese bestätigte Verbindlichkeit sen, weßhalb nach der Verordnung des Raiser

<sup>91)</sup> L. 64. pr. D. ad SCtum Trebell.

<sup>92)</sup> L. 95. 9. 2. D. de Solut.

<sup>93)</sup> L. 1. S. 1. L. 9. D. de Novat.

<sup>94)</sup> L. 5. S. 1. D. de auct. tutor. L. 13. S. 1. D. de condict. indeb. L. 9. et 10. D. de instit. act. L. 3. pr. D. commodati. L. 1. S. 15. D. depositi.

<sup>95)</sup> L. 14. E. de condict. indeb.

Raiser Untonimus Pius eine actio utilis gegen den Unmundigen statt sindet 96).

Soviel endlich 6) die Verträge der Minderjährisgen anbetrift, so ist nach dem römischen Rechte in Absiche auf die Gültigkeit derselben ein Unterschied zwischen Minderjährigen, die keinen Vormund haben, und solchen, welche damit versehen sind. Ein Minderjähriger bekam nämlich nach dem Römischen Rechte bekanntermassen wider seisnen Willen keinen Curator, sondern nur alsdann, wenn er selbst darum anhielt 97); hatte er aber einmahl einen Eura

- 96) L. 5. pr. D. de auct. tutor. L. 3. pr. D. Commodati. S. Ant. SCHULTING in Dist. de naturali obligatione. Cap. X. (inter eiusdem Commentat. academ. Halae 1770. 8. edit. Dissert. I. pag. 28.) Uebrigens haben von dieser Controvers über die natürliche Verbindlichfeit der Pupillen besonders coccess in Iur. Civ. controv. h. t. Qu. XXX. Hr. Pros. Weber in der system. Entwickelung der Lehre von der natürlichen Verbindlichfeit 2. Abth. h. 71. S. 265. sf. und lo. Frid. de muren in Comment. de eo, quod interest inter tutelam et curam aetatis, nec non inter impuberes et minores iure Rom. ac Germ. Goett. 1792. h. 19. gehandelt.
- 97) L. 13. §. 2. D. de tut. et curat. dat. L. 2. §. 4. et 3. D. qui. pet. tutor. L. 43. §. 3. D. de procurat. und besonders §. 2. 1. de Curator. Berschiedene Rechtsgelehrte wollen zwar das Gegentheil behaupten, und glauben, ein Minderschriger habe müssen um einen Eurator bitten, als Franc. de amara Lib. I. Observat. cap. 8. n. 15. Ant. schulting ad Ulpiani fragmenta Tit. XII. §. 4. Not. 11. in Iurisprud. Antejustin. pag. 606. Heineccius in Antiquit. Rom. iurisprud. illustrant. Syntagm. Lib. I. Tit. XXIII. §. 8. et p. Ge. Conr. chusius in Diss. ad constitutionem D. Marci de curatoribus minorum (in Fellenberg iurisprud. antiqua Tom II. pag. 575) sandon-

Curator bekommen, so stand es ihm nicht fren, benselben nach Gutbefinden wieder adzudanken, sondern er mußte ihn

Den Observat, iur. civ. pag. 28. u.a. m. Allein man febe tagegen vinnius in Comment ad & 2. I. de Curator. Huber in Digressum Iustinian. Lib. III. cap 15. 16. et 17. Guil. de HERTOGHE Diff. Tribonianus circa Legem Laetoriam non errans f. Exercit, acad. ad &. 2. I. de Curator. contra lac, RAEVAR-DUM, sub praef. Christ. WILDVOGEL hab. Ienae 1720. (Opuscul iurid, a lo. WUNDERLICH edit. Hamburgi 1768. [8. Nr. 1.) Io. Th. SEGER Diff. brev. curarum historiam tract. Lips. 1763. 6. 10. fqq. (Opufc, ab III. klüben edit. p. 122. fqq. Sopf. ners Commentar über bie Inftitutionen 6. 226. HOFACKER Princip, iur. civ. Rom. Germ. T. I. S. 700. BRANDENBURG in Comm. expon. differentias I. R. inter pupillos et minores, tutor. ac curatores &. 14. et 15. und besonders Io. Frid. de MEYER in Commentat. cit. de eo quod interest inter tutelam et curam aetatis nec non inter impub. et minores &, 14-18. Das es indeffen falle gegeben, wo ein Minderjahriger ben ben Romern einen Eurator haben mußte, ift nicht zu laug. nen, und die mancherlen Sinderniffe, welche fich einer folchen Perfon ben Berwaltung ihres Bermogens in Weg legten, und felbige oftere nothigten, befihalb bie Obrigfeit anzugeben, mochten Urfache fenn, weffhalb die meiften Minderiabrigen um beftanbige Curatoren gebeten haben. hieraus erflart fich, wenn Ulpian L. z. S. ult. L. de minorib. fagt: Hodie in aetatem usque viginti quinque annorum adolescentes curatorum auxilio reguntur, nec ante rei suae administratio eis commitii debebit, quamvis bene rem fuam gerentibus. Dag es aber beffen ungeachtet noch immer viel Minderjahrige gegeben baben muffe, bie fich feinen Curator beftellen laffen, beweifen bie von folchen Minderiahrigen in ben Gefegen vorkommende Benfpiele. L 7. S. 2. D. de Minor. L. 1. C. in quib. cauf. in int. restitut. L. 1. G. qui pet. tut. L. 3. C. de in int. rest. minor. L. 3. S. 2. D. ad SCt. Maced.

ihn bis zu erreichter Großiährigkeit behalten 98). Derjeni. ge Minderjährige nun, welcher keinen Vormund hat, kann nach romischen Gesethen, seines minorennen Alters ungeachtet, in der Regel über das Seinige fren disponiren, und burch rechtliche Handlungen sich sowohl als andere verbindlich machen, und nur, wenn er eine nicht aanz unbetracht. liche Verlegung erweisen kann, gestatten ihm die Geseke. eine Miedereinsekung in ben vorigen Stand zu suchen 99). Daß also die von solchen Minderjährigen eingegangene Vertrage an sich gultig sind, ift nach romischen Rechte feinem Zweifel unterworfen 100). Nur die Veraufferung und Verpfanbung unbeweglicher Guter ift ihnen ohne Gins williaung ber Obriakeit nicht erlaust 1). Denn in Absicht auf diesen Punct sollen nach einer gewissen Verordnung bes Rr. Tuffinians alle Minderjährige gleiche Mechte haben 2). Stehet hingegen ein Minderjähriger unter ber Curatel: fo

- 98) Ulpian bemerkt in ber L. 3. pr. D. de minorib. bag bie Kaiser nur sehr selten einem Minderjährigen veniam aetatis ertheilt hatten. S. voer in Commentar. ad Pandect. Lib. IV. Tit. IV. §. 4.
- 99) L. 3. Cod. de in int. restit. minor.
- 100) L. 7. §. 1. L. 11. §. fin. D. de Minorib. L. 3. §. 2. D. ad SCtum Macedon. L. 36. D. de noxal. act. Vid. coccest in iure civ. contr. h.t. Qu. 31. de MEYER cit. Commentat. §. 21. BRANDENBURG Comment. alleg. §. 24.
- 1) De meyer c. l. Hopfner c. l. g. 227. S. 210. lit. c.
- 2) L. 3. Cod. de his, qui ven. aetat. impetrav. In quarum (sc. rerum immobilium) alienatione vel hypotheca decretum illis necessarium est, qui necdum veniam aetatis meruerunt: ut similis sit in ea parte conditio minonum omnium, sive petita sit, sive non, aetatis venia.

fo fann er zwar folche Bertrage, Die bloß feine Derfon betreffen, oder wodurch er sich nur zur leistung eines verfonlichen Kactums vervflichtet, ohne seines Curators Einwilliaung gultig eingeben; 3. B. eine Che schlieffen 3), seine Dienste um einen lohn vermiethen, einen Auftrag gur Beforgung fremder Geschäfte übernehmen, u. b. 4) weil ein Curator nach romischem Rechte nicht, wie ber Tutor, zur Erziehung und Aufficht über bie Person, sondern hauptfache lich zur Abministration bes Mermogens bestellet wird 5). Allein ob ein folder Minderjähriger, welcher einen Normund hat, fich auch in Sachen, welche fein Bermogen betreffen, ohne jenes Einwilligung verbindlich machen konne, und ob daber die von demselben über fein Bermogen eingegangene Vertrage nach romischen Rechte, auch ohne vormundschaftliche Benehmigung für gultig zu halten? ift eine Frage, worüber die Rechtsgelehrten noch nicht einverstanden sind. Wiele, benen auch unser Berfasser benftimmt, sind ber Meinung, baß folche Bertrage an fich nicht ungultig, sondern fur ben Minderjahrigen allerdings verbindlich waren, nur daß frenlich der Curator fich ber Erfüllung berfelben widersegen tonne, weil Dieser zu nichts verpflichtet sen, wenn bas Geschäft ohne seine Zuziehung.

<sup>3)</sup> L. 20. D. de Ritu nuptiar. Sciendum est, ad officium curatoris non pertinere, nubat pupilla, an non, quia officium eius in administratione negotiorum constat. L. 8. C. de nupt. In wiesern Minderjährige pacta dotalia eingehen können, erörtert RRANDENBURG cit. Commentat. §. 31. pag. 65. sq.

<sup>4)</sup> de MEYER cit. Commentat. §. 20.

<sup>5) §. 2.</sup> I. de Curator. L. 20. D. de rit. nupt. Ant. FABER in Iurisprud. Papinianea Tit. XXIII. Princ. I. pag. 1082. HOF-ACKER Princip. iur. civ. Rom. Germ. T. I. §. 696.

10

hung geschlossen worden. Es konne also zwar so lange, als Die Curatel bauert, eine von bem Minderiahrigen et. ma persprochene Veräußerung nicht vor sich geben; allein. fobald die Curatel aufhore, und wenn bann ber minderichrige, nun majorenn geworbene Contrabent nicht etwa bie Miedereinsekung in ben vorigen Stand erhalten konnte, fo stehe die Verbindlichkeit fest, und gebe bem andern ein Rlagerecht 6). Man beruft sich besibalb auf einige Stellen ber Pandecten, in welchen ohne Ginschränfung gesagt werbe, baß Minderjährige auch ohne Bentritt ihrer Curatoren sich durch Berfprechungen verbindlich machen fonnten. Denn fo fagt Modestinus in der L. 101. D. de Verb. Obligat. Puberes fine curatoribus suis possunt ex stipulatu obligari. Das nämliche lehre Paulus, wenn er in ber L. 43. D. de Obligat. et action. sagt: Obligari potest paterfamilias, fuae potestatis, pubes, compos mentis, in welcher Stel-

6) Die vornehmften Vertheibiger biefer Meinung find BAQUOvius ad Treutlerum Vol. I. Diff. VI. Th. V. Lit. C. Zach. HUBER in Diff. de obligatione puberum ad L. 101. D. de V.O. (in Eius Differtat. iurid. Franequ. 1703. P. I. p. 369. fqq.) Ulr. HUBER in Praelect. ad Institut. Lib. III. Tit. XX. 6. 5. HEINECCIUS in Not. ad VINNII Comment. ad Instit. Lib. III. Tit. XX. § 9. Io. Guil. MARCKART Interpretat. receptar. iur. civ. lection. Lib. I. cap. 21. U. 22. PUTTMANN Probabil. iur. civ. Lib. I. cap. 20. pag. 149. Io. van der Linden ad voer Comment. in Pandect. Tit, de Minoribus &. 52. und ber Berfaffer ber Abhandlung über bie Rabigteit ber Minberjährigen, sich verbindlich gu machen, welche in bem oten Theile des von Sagemann und Gunther herausgegebenen Archivs fur bie theoretische unb practifche Rechtsgelehrfamfeit (helmftabt 1792. 8.) Nr. I. enthalten ift.

se die Worte suae potestatis nicht etwa von einem solchen Minderiahrigen zu verstehen maren, ber keinen Curator bat, sondern blos in der Absicht bengefügt worden, um einen patremfamilias puberem von einem Pupillen zu unterscheiben, der noch unter ber Gewalt eines Tutors fiehet, und von welchem er gleich nachher sagt: eum sine tutoris auctoritate non obligari iure civili. Dieser Begenfaß gebe nicht undeutlich zu erkennen, daß Paulus von einem folchen Minderjährigen rebe, ber wirklich einen Curator hat, beffen Fahigkeit, auch ohne vormundschaftlichen Benfand zu contrabiren, um fo weniger bezweifelt werben fonne, ba fogar ein minderjähriger lFiliusfamilias, welcher boch in Absicht feines Deculiums bem Water gewiß mehr untergeben fen, als ein minor fui iuris bem Curator, sich nach Vorschrift der Geseke 7) gultiger Weise, auch ohne Ginwilligung bes Naters, perbindlich machen konne, und ihm nur blos im Falle einer erweißlichen Laffon durch Restitution zu belfen fen. Allein andere, welche bas Gegentheil behaupten 8), segen

<sup>7)</sup> L 141. §. 2. D. de Verbor. Obligat. L. 3. §. 4. D. de Minorib.

<sup>8)</sup> Io. Mercerius Opinion. et Observat. Lib. I. cap. 6. (These Ottonian. Tom. Il. col. 1561.) Io. Robertus Animadvers. iur. Lib. I. cap. 12. Marc. Lycklama a nyholt Membranar. Lib. VII. Eccl. 15. Arn. vinnius in Comment. ad §. 9. I. de inutil. stip. n. 5. Io. voet in Comment. ad Pandect. Lib. IV. Tit. IV. §. 52. Ant. schulting Enarrat. part. pr. Digestor. h. t. §. 20. et 21. Ger. noodt de pactis et transactionibus. Cap. 20. de cocceji Iur. civ. controv. h. t. Qu. 31. Dompierre de jonquieres Specim. de Restitutionibus in integrum. (Lugd. Batav. 1767. 8.) Tit. IV. §. 24. pag. 219. de Behmer Nov. iure controv. Tom. I. Obs. 47. Abolph Diet. Be.

feken ienen nicht ohne Grund die Verordnung ber Raifer Diocletians und Maximians entgegen, welche in der L. 3. Cod. de integr. restitut. minor. an einen gewissen Attian folgendermaßen rescribirt haben: Si curatorem habens minor quinque et viginti annis post pupillarem aetatem res vendidisti, hunc contractum servari non oportet, cum non abfimilis ei habeatur minor curatorem habens, cui a Praetore, curatore dato, bonis interdictum est. Si vero sine curatore constitutus contractum fecisti, implorare in integrum restitutionem, si necdum tempora praefinita excefferint, caufa cognita non prohiberis. Es ift hier von einem Minderjabrigen die Rebe, welcher Sachen ohne Einwilligung des Curators verfauft hatte, und bie Frage, welche hier entschieden worben, war die, ob ber Contract ju Recht bestehe oder nichtig sen? Das Gefet unterscheibet, ob Minor schon zur Zeit der unternommenen Beräußerung einen Curator gehabt, ober bamals noch mit keinem Vormund verfeben gewefen. Im erftern Falle wird Die Veräußerung, welche ber Minderjährige ohne Zugie, hung bes ihm bengeordneten Vormundes unternommen, für ungültig erklart, und zwar aus bem Grunde, weil ein une ter ber Curatel ftebender Minderjähriger bem gleich gu scha-Ben fen, welchem ber Prator feiner verschwenderischen Saushaltung wegen bie Berwaltung feines Bermogens genom. men, und ber Euratel unterworfen hat. Daß aber ein folder

ber in der systemat. Entwickelung der Lehre von der natürlichen Verdindlichkeit. 2. Abth. §. 72. Io. Frid. de MEYER Comment. cit. de eo, quod interest inter tut. et curam aetatis §. 19. pag. 40. Höpfner im Commentar über die Institut. § 227. Io. Christ. BRANDENBURG in Comment. alleg. expon. disserent. iur. Rom. inter pupillos et minores. §. 27. u. a. m. cher gerichtlich erklarter Verschwender gultig nichts veräus. fern konne, ift außer Zweifel. Im lettern Ralle bingegen wird bem Minderjährigen nur erlaubt, ben erweißlicher ta. fion die Wiedereinsegung in den vorigen Stand zu suchen, mithin, baß bas Geschaft an fich nicht ungultig fen, bierburch zu erkennen gegeben. Db nun gleich biejenigen, melthe bem ohnerachet die Rullitat ber von Minderjahrigen über ihr Vermögen ohne Genehmigung ihrer Curatoren eingegangenen Bertrage nicht zugeben wollen, biefes Befet fo zu erflaren wiffen, baß es ihrer Behauptung nicht entgegen stehet, indem sie die Worte: hunc contractum servari non oportet, so verstehen wollen, daß nur ber Mormund, so sange er ba ift, burch seinen Wiberspruch bie Wirkung bes Contracts jum Beften feines Pflegbefohlnen hindern fonne, ber Minderjährige felbst aber aus feinem Berfprechen fur seine Person bergestalt verbindlich sen und bleibe, daß er nach ers langter Bolliabrigfeit auf bie Erfullung beffelben belangt merben fonne; so ift boch biefe Erflarung offenbar gezwungen, und bem Inhalte bes Textes gang entgegen. baß bie Worte fervari non oportet vielmehr so viel heissen follen: der Contract sen an sich nichtig, er brauche nicht gehalten zu werden, und es bedurfe hier feiner Restitution, sieht man theils aus dem von den Gesetzebern gebrauchten Grunde ber Aehnlichkeit eines unter ber Curatel ftebenden Minderjahrigen mit einem gerichtlich erklarten Berschwenber, theils baraus, baf nur in bem andern Ralle, ba nams lich der Minderjährige zur Zeit des geschlossenen Contracts mit keinem Vormund versehen gewesen, die Wiedereinsegung in ben vorigen Stand zu suchen gestattet wird 9). Da indessen

<sup>9)</sup> Auch bie Bafilica Tom. I. Lib. X. Tit. 4. p. 635. bestätigen biefe Erflarung. Denn da heißt es: ἀυτῷ τῷ νόμῳ ἄχρησος

indessen freylich in dem Gesetz selbst kein Wort vorkommt, aus welchem sich schließen ließe, daß die Imperatoren jene Gesetze der Pandecten hätten ausheben wollen; so bleibt noch immer die Hauptfrage übrig, wie diese Verordnung des Coder mit jenen Stellen der Pandecten in Harmonie zu bringen sen? Man hat fast kein Hülfsmittel unversucht gelassen, um den scheinbaren Widerspruch zu heben 10), ja man hat sogar zur Critik seine Zuslucht genommen, und durch Veränderung der Leseart der Schwierigkeit abzuhelzsen gesucht 11) sich aber im Grunde, wie Kerr Prof.

εςι ή πρᾶσις, ως μηδε ἀπουατας άσεος ἀυτον χρήζειν; b. i. ipso iure inutilis est venditio, ut nec restitutione egiat.

- Norte sine curatoribus suis in der L. 101. D. de V. O. nicht eben in besondern Bezug auf einen wirklich bestellten Eurator zu nehmen wären, sondern nur eine allgemeine Beziehung überhaupt darauf hätten, daß Minderjährige sich einen Eurator ausbitten könnten, und gewöhnlich einen Eurator zu haben pslegten. Eben so versteht man insgemein die L. 43 D. de V. O. von einem solchen Minderjährigen, der keinen Eurator hat, wenn es daselbst heißt: obligari potest paterfamilias, suae potestatis, pubes. Man sehe die in der Not. 8. angesührte LYCKLAMA, NOODT, schulting u. a. m. Allein diesen Eretlärungen ließ sich freylich vieles entgegen setzen, wie unter andern marckart Interpret. recept. I. C. lect. Lib. I. cap. 21. einleuchtend gezeigt hat.
- 11) 3. E. so wollen einige in der L. 101. D. de V. O. statt sine curatoribus sui, als wenn von solchen Minderjährigen die Rede wäre, welche keinen Eurator hätten; S. Alex. Arn. PAGENSTECHER in Aphorism. Iustinian. III. 97. in sin. und in Siciliment. compend. Lauterbach. Manip. IV. pag. 49. Andere halten dafür, man musse statt post-

Weber 12) gang richtig bemerkt, Die Sache schwieriger gemacht, als sie wirklich ift. Schon die Worte ber angeführten Gesetsftellen anben nicht urbeutlich zu erkennen, baß fie nicht von einem und bemfelben Gegenstande handeln. Dak ein Minderjähriger, wenn er auch unter ber Curatel stehet, sich bennoch in gewißen Källen, auch ohne Bentritt feines Curators, burch Berfprechungen verbindlich machen, und insonderheit in solchen rechtlichen Ungelegenheiten, welche nicht fein bem Curator untergebenes Bermogen, sondern bloß seine Person angehen, für sich allein gultig handeln konne, ift ausser Zweifel, und auch oben bereits bemerket worden. Diese Moglichkeit, sich verbind. lich zu machen, welche niemand einem Minderiahrigen abfreiten wird, ift es, welche in ben angeführten Gesekstellen ber Pandecten von den romischen Juriften anerkannt wird. Denn es wird darinn, wie auch schon Poet 23) sehr richtig einges

funt ex stipulatu obligari lesen: obligare, wie Sim. van Leeuwen in Not. ad L. 101. D. cit. Diese Emendation nehmen auch noodt de pactis et transact. cap. 20. Brencmann in Disp. de Legum inscriptionibus §. 20. ben wieling iurisprud. restitut. pag. 167. und Ant. schulting in Enarrat. part. pr. Digestor. h. t. §. 21. an. Andere sind noch dreuster, und schieben das Wörtchen non ein; sie lesen also: Puberes sine curatoribus suis non possunt ex stipulatu obligari. S. donellus in Comment. iur. civ. Lib. XII. cap. 22. n. 50. pag. 602. Allein dergleichen willtührliche Aenderungen der Leseart in Gesesch, die an sich einen richtigen Sinn haben, verdienen seinen Beisall. S. Brandenburg cit. Commentat. §. 30. Not. a.

<sup>12)</sup> in der angef. Entwickelung der Lehre von der natürl. Berbindlichfeit §. 72. S. 288.

<sup>13)</sup> in Comment. ad Pandect. Lib. IV. Tit. IV. §. 52. mit weldem auch dompierre de jonquieres in Specim de Restitutionibus in integr. Tit. IV. §. 24. pag. 219. übereinstimmt.

eingesehen hat, nicht gerabezu behauptet, bag ber Minberiahrige, wenn er auch ohne Vormund gehandelt, bennoch burchgangig aus feinen Bertragen obligirt werbe; nein. sondern sehr wohlbedachtig drückt sich Modfinus aus, wenn er sagt: possunt ex stipulatu obligari, woburch er ohne allen Zweifel nur auf biejenigen Falle zielet, wovon wir wissen, daß sie die Concurrent bes Bormundes nicht erfordern. Wenn nun im Gegentheil in ber L. 3. Cod. de in integr. restitut. minor. blos von Beräuserungen bie Rebe ift, welche ein Minderjähriger ohne Confens seines Curators unternommen hatte 14), und biefe barum fur una gultig erflaret werden, weil ein unter ber Curatel fichen, ber Minor in Rucksicht ber Verwaltung feines Vermogens bem gleich zu achten ift, cui a Praetore, curatore dato. bonis interdictum est; so laffet sich nun, beucht mir, amie schen diesem und ben obigen beyden Gesetzen ber Pandecten frin

14) Was das eigentlich für Sachen gewesen, welche der Eurand in dem Falle der L. 3. veräussert hatte, wird zwar in dem Gesetz nicht weiter bestimmt; indessen läßt sich doch auch nicht gerade mit marchart Interpret. receptar. iur. civ. lection. Lib. I. cap. 22. annehmen, daß das Gesetz aus den L. 8. 9. 10. 11. Jqq. Cod. de praed. et aliis reb. minor. zu ertlären, und nur von praediis rusticis oder suburbanis zu verstehen sey. Denn da solche Güter der Minderjährigen ohne obzigkeitliches Decret nicht veräußert werden dursten, der Minderjährige mochte einen Eurator haben oder nicht, L. 3. Cod. Quanda decreto opus non est; so hätte ja auch in dem letztern Falle des Gesetzes, da nämlich der Minderjährige zur Zeit der unternemmenen Veräußerung mit keinem Eurator versehen gewesen, der Contract für ungültig erklärt werden müssen.

fein Witerspruch mehr finden 15). Es stimmt auch mit biefen Grundfagen vollkommen überein, wenn Gajus in ber L. 141. S. 2. D. de Verbor. obligat. fagt: Pubes, qui in potestate est, perinde, ac si paterfamilias, obligari folet. Denn baff ein unter vaterlicher Gewalt fiehenter Mine berjähriger, wenn er auch ohne feines Baters Ginmilligung gehandelt, fich bennoch burch gebenbs verbind. lich mache, wird hier nicht behauptet 16). Wielmehr lehrt Mpian bas Gegentheil, wenn er in ber L. 3. S. 4. D. de Minorib. fagt: Proinde si influ patris obligatus sit, pater utique poterit in solidum conveniri; filius autem, cum et ipse possit vel in potestate manens conveniri, auxilium impetrare debebit, sic ipse conveniatur. Ueberdem ift befannt, daß ein minderiabriger Filiusfamilias von seinem peculio adventitio ohne Einwilli. gung feines Waters, oder bes besondern Curators, bem bie Werwaltung beffelben übertragen worden, nichts veräußern barf

15) S. Conr. RITTERSHUSIUS in Commentar. novo ad Tit. Institut. de inutil. stipulat. pag. 447.

Pupillus, si in parentis potestate est, ne auctore quidem patre, obligatur. Eben dieses wird in dem S. 10. I. de inutil. stipulat. wiederholt. Der Grund, warum ein Unmündiger zwar mit Auctorität seines Vormundes, aber nicht seines Vaters, obligirt werden könne, wird verschiedentlich angegeben. Fr. notomannus in Comm. ad S. cit. Instit. pag. 340. sagt: quia tutor ob rem male gestam tenetur, pater non tenetur. Eben so Conr. rittershusius in Commentar. novo ad eund. S. Instit. pag. 447. und Edm. merillius in Comment. ad S. 9. I. de inutil. stip. pag. 351. Allein vinnius in Commentar. ad I. eund. S. 9. I. n. 6. und fabrottus ad Theophili paraphras. graec. Institut. cit S. 9. not. z. Tom. II. edit. Reitz. pag 652. erstären die Sache anders.

barf<sup>17</sup>). Melius enim est, sagt Justinian <sup>18</sup>), coarctare iuveniles calores, ne cupidini dediti tristem exitum sentiant, qui eos post dispersum exspectat patrimonium.

Dem sey indessen, wie ihm wolle, so ist so viel gewiß, daß der römische Unterschied zwischen Minderjährigen, die mit einem Curator versehen sind, und solchen, die es nicht sind, nach heutigen teutschen Rechten nicht mehr statt sind den 19). Unsere Reichsgeseße verordnen ausdrücklich, daß, ohne Unterschied den Minderjährigen, wie den Unmundigen, Vormünder gegeben werden sollen, damit dieselben und etrogen und unvernachtheilt bleiben, und ihr Vermögen unverlegt erhalten werde 20). Wir haben also solche Minderjährige in Teutschland nicht mehr, von deren Willsühr es abhängt, ob sie sich einen Curator erbitten wolzlen, oder nicht, und die also in dem legteren Falle über ihr Vermögen sselbst rechtsgültig bisponiren können 21). Aus diesem

- 17) L. 8. §. 5. Cod. de bon. quae liber. Nov. CXV II. cap. 1. HOFACKER Princip. iur. civ. Rom. Germ. Tom. I. §. 576. et 583.
- 18) L. 8. §. 5. cit.
- 19) Man vergleiche hier vorzüglich Webers spfiemat. Entwickelung ber Lehre von der natürl. Berbindlichkeit 2. Abtheil.
- 20) In der Reichspolizeiordnung von 1577. Tit. XXXII. §. 1. heißt es: daß den Pupillen und Minderjähriogen jederzeit, bis sie zu ihren vogtbaren Jahren fommen, Vormünder und Vorsteher gegeben werden sollen 2c.
- 21) Man sehe stryk Us. modern. Pand. Lib. XXVI. Tit. 1. §. 7. LAUTERBACH Colleg. Pandect. Lib. XXVII. Tit. X. §. 14. LEY-

viesem Grunde sinden daher auch jene Worschriften des röfmischen Rechts ben uns keine Anwendung, vielmehr gilt dasjenige, was das römische Necht nur von solchen Minderjährigen verordnet, welche wirklich einen Vormund haben, ben uns von allen Minderjährigen ohne Unterschlied, weil sie alle nach unsern Gesehen unter der Vormundschaft siehen sollen, und Niemanden vor erlangter Großiährigkeit die eigene Verwaltung seines Vermögens gestattet ist 22). Hieraus folgt, daß heutiges Tages alle Nechtsgeschäfte und Verträge der Minderjährigen, welche ihr Vermögen bestreffen, sosen sie sich dadurch selbst haben verbindlich maschen wollen, ohne des Vormundes Sinwilligung durchaus nichtig sind 23). Ob ein gleiches auch von denjenigen Verträgen

ser Meditat. ad Pandect. Spec. CCCXLVI. Struben rechtl. Bedeufen 3. Th. Bed. 111. E. 380. von Lyncker Abh. von der Vormundschaftsbestellung 1. Kap. 1. Abschn. §. 9. S. 23. Höpfners Commentar über die Heineccischen Institutionen §. 230. Wießners Vormundsschaftrecht §. 43. und 44. Brandenburg Comment. cit. expon. disserentias iur. Rom. inter pupillos et minores §. 22. de Meyer Comment. cit. de eo, quod interest inter tut. et cur. aetat. P. II. Cap. III. §. 39. Hofacker Princip. iur. civ. Rom. Germ. T. I. §. 700. u. a. m.

22) Struben a. a. D. Weber a. a. D. Brandenburg cit. Commentat. §. 25.

23) Joh. Christ. Quistorp in wiesern sind die handlungen eines Minderjährigen rechtsbeständig? in Desselben klein en iurist. Schriften 1. Samml. (Bühow und Wismar 1772. 8.) nr. VI. S. 148. sf. hymmens Benträge zu der jurist. Litteratur in den Preuß. Staaten 2. Sammlung 1. Abschn. Nr. XIII. S. 110. Ludw. Friedr. Griesingers Commentar über das Herzogl. Wirtembergische Landrecht IV. Band S. 1087. sf.

trägen zu behaupten sen, welche blos ihre Person angehen, ist unter den heutigen Rechtsgelehrten streitlg. Diejenigen, welche diese Frage bejahen 24), gründen sich darin, daß nach teutschen Nechten ein Vormund eben sowohl der Person des Minderjährigen als dem Vermögen desselben vorgeseht werden 25). Diese behaupten daher, daß heutiges Tages die Einwilligung der Vormünder auch sogar ben den Sheverlöbnissen ihrer Pslegbesohlnen ersorderlich sen, wenn sie eine rechtsständige Verbindlichkeit haben sollen 25). Allein andere 27) halten dasür, daß der römische Nechtssaß:

F3

- 24) S. Biegners Bormundschaftsrecht §. 45. pr. 62. de Lubwig disserntiae inter tutor. et curatores (Opusc. T. II. Disse.) Rot. pp. Ge. beyer Diss. de hodierna tutor. et curator. disserntia (Opusc. n. IV.) §. 13. de meyer cit. Commentat. §. 39. pag. 69.
- 25) Man beruft sich auf §. 3. Tit. XXXII. der oben angeführeten Reich & police pordnung wo es heißt; daß er seinen Pflegeindern und ihren Gütern getreulich und ehrbarlich vorsenn, ihre Personen und Güter versehen und verwahren wolle.
- 26) S. Gottl. Aug. ienicher Diff. de necessario tutorum seu curatorum consensu in sponsalibus minorum. (T. XI. Meditat. Leyseri adj. p 25. seqq.) Hoffmanns handbuch des teutschen Cherechts h. 10. S. 30. de meyer cit. Commentat.
- 27) stryck Us. Mod. Pandect. Lib. XXVI, Tit. I. §. 8. Höpfener im Commentar : or die Institutionen §. 230. Hofacker Princip iur. civ. Rom. Germ. T. I. §. 696. Eich mann in den Erklärungen des bürgerl. Nechts III. Th. §. 130. S. 73. Pütters rechtl. Bedenken über eine merkwürdige Vormundsichaftsgeschichte (Göttingen 1791.) S. 5. und besonders Brandenburg cit. Commentat, §. 34. et 35.

Curator primario datur rei, durch die teutschen Neichsgesetze keinesweges aufgehoben sen, mithin ein Minderjähriger solche Verträge, dadurch er sich blos für seine Person verbindlich macht, auch ohne Einwilligung seines Curators gültig schließen könne 28). Nach gemeinen Nechten verdient diese letztere Meinung allerdings den Vorzug 29), obgleich viele besondere teutsche Gesetze jene erstere bestätigen 30).

S. 289.

Berfchiebene Erklarungsarten ber Einwilligung.

Zur rechtsgültigen Schließung eines Vertrags wird ferner erfordert, daß die gegenseitige Einwilligung von den Paciscenten hinreichend erklärt werde. Diese Willenserklärung kann auf dreperlen Urt geschehen;

1) aus

- 28) Hofacker l. c. f. 702. Quiftorp a. a. D. p. 149. Dabe. lows Grundf. des allgem. Cherechts berteutschen Christen 5.98.
- 29) Die in der Not. 25. angeführte Stelle der Polizen orden ung vom Jahr 1577. ist dieser Meinung nicht entgegen. Denn 1) zeigt der Zusammenhang mit den §. 2. des Tit. XXXII. daß hier von einem Tutor im engern Sinne die Rede sen; sodann ist auch 2) schon aus römischen Rechten bekannt, daß sich selbst der Eurator eines Minderjährigen der Sorge für die Person des Euranden nicht ganz entschlagen dürse, sondern nur haupt sächlich zur Administration des Vermögens bestellet sen. S. Höpfners Commentar §. 227. und brandenburg cit. Commentat. §. 35. S. 75.
- 30) Auch in dem allgemeinen Gesethuch für die Preußischen Staaten 1. Th. 5. Tit. h. 14. S. 63. heißt cs: Minderjährige werden in Unsehung der Kähigkeit, Verträge zu schließen, den Unmundigen gleich geachtet.

- 1) ausdrücklich, burch solche Worte ober Facta, welche den Consens unmittelbar zu erkennen geben, ohne daß es hierzu eines Vernunftschlusses bedarf, z. E. durch Zunicken mit dem Kopf;
- 2) stillschweigend, durch solche Worte oder Handlungen, woraus sich mit Zuverläßigkeit eine Einwilligung folgen läßt;
- Jandlungen, die auf den gegenwärtigen Fall einen Bezug has ben, sondern aus andern wahrscheinlichen Gründen mit Bey' stimmung der Gesehe eine Einwilligung geschlossen wird 31). Ob übrigens die Einwilligung auf die eine oder andere Urt erklärt worden, ist, in sofern nicht etwa die Gesehe in einem bestimmten Falle eine ausdrückliche Willenserklärung erserdern, in Unsehung der rechtlichen Wirkungen gleichgültig. Verträge können also in dieser Rücksicht entweder ausdrückliche dern, das unter Abweschnen den der stillschweigende sehn 32). Daß eine Convention auch sowohl persönlich, als unter Abwessenden den durch Vriese, oder durch einen Bevollmächtigten, geschlossen werden könne, leidet keinen Zweisel 33).

\$ 4 \$ 290.

31) Frid, Ge. LAUTENSACK Disp. de accurato discrimine inter consensum expressum, tacitum et praesumtum. Erf. 1710. нобаскей Princip. sur. civ. Rom. Germ. Т. I. §. 183. et 184. Sopfner im Commentar § 735. ©. 646.

32) Henr. Theod. PAGENSTECHER Diss. de pactis tacitis. hinter feinem Commentar, in Sexti Pomponii ICti ad Sabinam de re testamentaria libr. IV. (Lemgoviae 1750. 4.) pag. 141. sqq. Ger. Noodt de pactis et transact. cap. 2.

33) L. 2. D. de pactis: LABEO ait, convenire posse vel re, vel per epistolam, vel per nuncium, inter absentes quoque posse:

S. 290.

Grundfage von fillidweigenber Einwilligung.

Eine stillschweigende Einwilligung wird nicht blos aus Handlungen gefolgert, wie hier unser Verfasser annimmt, sondern sie kann auch eben so gut durch Worte erkläret werden, wenn selbige von der Art sind, daß sie die Absicht des sich verbindlich machenden nicht gerade zu ausdrücken, sondern implicite zu erkennen geben. Z. B. wenn ein Schuldner seinen Gläubiger die Besugniß ercheilet, gewisse Sachen zum Verkauf zu bringen, salß die Zahlung nicht zu rechter Zeit ersolgen sollte, so mird angenammen, daß solche Sachen stillschweigend verpfändet worden.

fed etiam tacite consensu convenire intelligitur. Die Borte re convenire machen bier einige Schwierigfeit. Berichiebene Mechteaelehrte ertlaren fie von einem Realcontract, 1. 3. Reinh. BACHOVIUS in Prot. pag. 594. Pard. PRATEJUS jurisprud. vet. in Thef, iur. Ottonian. Tom. IV. pag. 470. Allein richtiger werden fie von andern fo verftanden, bag man ausbrücklich und perfonlich eine Convention Schliegen tonne. G. cu-JACIUS in Not. ad h L. Ger. NOODT de pactis et transact. cap. 2 (Oper. T. I. p. 486.) Micht nur die Bafilifen Lib. XI. Tit. I. pag. 719. Tom. I. fonbern auch ber Bufam. menhang felbft rechtfertigen biefe Erflarung. Uebrigens fcheint das Unterideibungszeichen nach dem Wort nuncium gang über. fluffig ju fenn, es ift auch in ben Bafiliten nicht ju finden, als welche jene Stelle ber Pandecten folgendergeftalt überfegen: Συηθωνεί τις και παρών και άπων δι έπιζολής και δι αγγελ8 b. i. Pacifcitur quis et praesens et absens per epostolam et per nuncium. Man vergleiche auch Io. Guil. MARCKART Probabil. receptar. lection. P. II. pag. 80. und PAGENSTECHER cit. Difput. Thef. V. pag. 147.

den 34). Denn sehlt gleich die ausdrückliche Erwähnung eines Unterpfandes, so siehet man doch offenbar, daß die Absicht des Schuldners ben jener Erklärung auf nichts ans ters gegangen sehn könne 35). Wird eine stillschweigende Einrilligung aus Handlungen gefolgert, so können diese Handlungen entweder omißiv = oder commiß Hand-lungen sehn. Zu den erstern gehört das Stillschweigen gen 36). Bloßes Stillschweigen an und sur sich zeigt zwer F5

34) L. 3. §. ult. D. qui polior. in pign. voet in Comment. ad Pandect. Lib. XX. T. II. §. 1.

35) Mehrere Senspiele giebt Weber in den Bentragen zu der Lehre vom stillschweigenden Conventional Pfandrechte Abh. I.

26) Man vergleiche über biefe Materie Henr. coccest Diff. de Silentio. Heidelbergae 1682. (Exercit. T. I.) lo. Christ. WIN-TER Diff. I. et II. de Silentio. Helmst. 1715. Henr. BROCKES Diff. de filentio consensum non inferente. Vitemb. 1734. lo. Frid. WAHL Progr. de conventione, quae silentio sit Goett. 1744. Phil. HAHN D.ff. de praciudicio tacentis. Moguntiae 1746. Leonh. Guil Schnetlage Diff. de consensu tacito ex filentio. Harderovici 1764. de CRAMER Diff. de tacente diffentiente. (Opufcul. T. II.) G 6 t rechtliche Betrachtungen über bas Schweigen (in beffelben Beneragen zur popularien Reditsgelehrfamfeit 2. Sanbes 4. Stuck. Nr. XXVI. 5. 387. ff.) Reinhard von den Birtungen ber fillschwei. genben Einwilligung gwifchen frenen Wolfern, (in beffelben Sammlung jurift. philosoph. u. fritischer Auf. fåge 1. Bandes 5. St. D. 1. S. 307. ff.) HOFACKER Princip. iur. civ. Rom. Germ. T. 1. 6. 184. und meine 21 6. bandl. über die Wirtung bes Stillschweigens auf einen gefche. henenUntrag, infonderheit, wenn folder die Aufhebung eines of. fentl. gefchloffenen Raufs betriff: (in ben mert wurd. Recht . fällen u. Abhandl. II. Band Nr. XXVII. S. 159. ff.)

weber eine Einwilligung noch eine Mißbilligung an. Denn überhaupt sind Schweigen und Reden Dinge, die in eines jeden Willkühr stehen, so lange ihn nicht ein Gesetzt dem einen oder dem andern verbindet. In dieser Hinsicht sagen daher die Gesetze selbst, daß derjenige, welcher schweigt, weder etwas bejahe oder verneine 37). Allein wenn der Schweigende sich erklären konnte, und vermöge der Gesetze auch dazu verbunden war, oder das Stillschweigen mit solchen Umständen begleitet ist, daß es gar keine andere vernünstige Auslegung leidet, als diese, daß es eine Einwilligung zum Grunde habe; so ist unter dieser Einschränkung die Regel allerdings richtig, daß derjenige, welcher zu etwas stille geschwiegen, darein gewilliget habe 38). Es muß also

1) ein solcher Fall vorhanden senn, wo der Stills schweigen de ausdrücklich hätte widersprechen müssen, wenn er nicht gewollt, daß sein Schweigen zu seinem Nachtheil erkläret werde. Dahin gehört, wenn jemand durch einen auf die Gesehe gegründeten richterlichen Besehl zu seiner Erklärung aufgesordert worden, und sie beharrlich verweizgert, oder gewußt hat, daß eine ihm nachtheilige Handlung vorgehe, er aber solche, da er doch konnte und sollte, nicht verhindert hat. Denn in dem ersien Falle wird das Stillsschweigen als ein Ungehorsam angesehen, und daher zum Nachtheil des Schweigenden erklärt 39); in dem lehtern Falle

<sup>37)</sup> L. 142. D. de Reg. iur. Qui tacet, non utique fatetur; fed tamen verum est, eum non negare. Cap. 44. de Reg. iur. in 6to.

<sup>38)</sup> Cap. 43. de Reg. iur. in 6to. Qui tacet, consentire videtur.

<sup>39)</sup> Nam qui in iure interrogatus omnino non respondit, sagt Ulpian L. 11. §. 4. D. de interrogat. in iure fac. contumax-

Falle hingegen sehen die Geseße das Stillschweigen darum als eine Einwilligung an, weil man von jedem vernünstigen Menschen vermuthen kann, daß er allen augenscheinlichen Schaden, wo es möglich ist, von sich abwenden, und also nicht freywillig das Neden unterlassen werde, wo ihm diese Unterlassung nachtheilig werden kann. Man seße also, ein Vater habe von seinem Sohne einen Brief erhalten, worin ihm dieser meldet, daß ihm Titius baar Geld vorgeschossen, und zugleich gebeten hat, dasselbe dem Gläubiger wieder zu bezahlen. Hier muß der Vater sofort und ausdrücklich dem Gläubiger seine Mißbilligung zu erkennen geben. Thut er dieses nicht, so schließen die Geseße aus diesem Stillsschweigen eine Genehmigung dessenigen, was der Sohn gesthan hat, und verbinden den Vater zur Bezahlung 4°). Dagegen ist das Stillschweigen unnachtheilig,

a) wenn Jemand beswegen nicht widersprochen, weil er wußte, daß ihm, der Handlung des andern ungeachtet, sein Necht unverleßt bleibe. Dieß ist der Fall ben einem Pfandgläubiger, der zwar die Veräußerung der ihm verspfändeten Sache, welche der Schuldner unternehmen will, weiß, aber dagegen nicht protestirt. Denn nach deutlicher Velehrung der Geseße giebt der Gläubiger durch seinen uns terlassenen Widerspruch zu der Veräußerung selbst eben so wenig

max est, quia Praetorem contemnere videtur. voet in Comment. ad Pandect. Lib. XI. Tit. I. S. 9. Meine Abs handl. S. 2.

40) L. 16. D. de Senatusconf. Macedon. Mehrere Benspiele enthalten L. 7. § 1. D. de Sponsal. L. 5. Cod. de Nupt. L. 12. D. de Eviction. L. 4. §. 3. D. de sidejuss. tutor. L. 38. §. 1. D. de donat. inter vir. et uxor. L. 2. §. 2. D. Soluto matrimon.

wenig seine Ginwilligung, als baraus eine Begebung bes que fanbigen Pfandrechts gefolgert werben fann. Er fonnte Die Werauferung immerhin geschehen laffen, weil er wußte, baß fein Dfandrecht auf ber Sache haftet, und mit berfelben auf jeden Besiger übergebet, folglich ber geschehenen Beräußerung ungeachtet fortbauert 41). Er hatte alfo feis nen Grund, fich berfelben an widerfeßen, ba bie Gefeße in Diesem Ralle fur ihn reben, und ihn der Muhe bes Proteffirens überheben. Baren aber jum Berkauf offentliche Unschläge gemacht, und barin alle Pfandgläubiger öffent. lich und präclusivisch vorgelaben worben, so schadet benens jenigen ihr Gillschweigen allerdings, die sich nicht gemelbet haben 42). Denn die Obrigfeit hat bas Recht, Diejenigen, welche Unsprüche an Grundstücken machen konnen, zur Sicherheit der Rauser vorzuladen, und man ift schuldig, ihr zu gehorchen. Wer aber ungehorsam ift, mag ben Schaben tragen 43).

b) Wenn

<sup>41)</sup> L. 8. §. 15. D. Quib. mod. pignus vel hyp. folvit. Non videtur consensisse creditor, si, sciente eo, debitor rem vendiderit: cum ideo passus est venire, quod sciebat, ubique pignus sibi durare. S. Quistorps Abhandl. ob die Unterlassing des Widerspruchs den der Veräußerung eines unterpfandlich verschriebenen Grundstücks für seine stillschweigende Begebung des zuständigen Pfandrechts angesehen werden könne? (in Desselben Venträgen zur Erläuterung verschiedener Rechtsmaterien II. Stück Nr. VI. S. 104. st.) und die gemeinnühigen jurist. Veobachtungen und Rechtsfälle von Gmelin und Elsäßer 2. Band N. V. S. 52 st.

<sup>42)</sup> L. 6. Cod. de remiss. pignor.

<sup>43)</sup> S. West phals Versuch einer systemat. Erläuterung ber fammtl. rom. Gesețe vom Pfandrecht. 9. Rap. §. 335. Not. 264.
S. 343.

- b) Wenn von folden Bandlungen die Rebe ift, welche eine ausbrückliche Ginwilligung ober bestimmte Erklarung erfordern. Ben biefen fann bas Stillschweigen auch felbit auf einen geschehenen Untrag nie fur eine Einwilligung gehalten werben. Co ift z. B. befannt, bag wenn ein Frauen. simmer auf den ihr gemachten Bevrathsantrag feine Unte wort giebt, derfelben Stillschweigen als eine abschlägliche Untwort angesehen werde 44). Es heißt in solchen Kallen nach einem bekannten Spruchwort: Reine Untwort ift auch eine Untwort45). Satte jedoch ber Bater mit Worwissen ber Tochter bas Jawort gegeben, so wird bas Stillschweigen berselben als ihr Confens 46) angenom. men. Go ift ferner zu Bestellung eines gerichtlichen Cach. malters bas bloge Stillschweigen beffelben nicht binreichend 47), wenn nicht noch ein positives Factum, & B. bak berfelbe wiffentlich und ohne Widerrede eine auf ihn gestellte gehörig ausgefertigte Vollmacht angenommen, bingu fommt 48).
- c) Wenn es auf die Aufhebung eines Bilateralcontracts ankommt, so kann das Stillschweigen derjenigen Parthen, welche sich deshalb erklären sollte, ebenfalls für keine stillschweigende Einwilligung gehalten werden, weil hierzu

<sup>44)</sup> hofmanns handbuch bes teutschen Cherechts 2. Spiff.

<sup>45)</sup> Eisenharts Grundsage ber teutschen Rechte in Spruchwortern 2. Abth. S. 97. (nach ber neuesten Ausgabe Leipzig 1792. 8.)

<sup>46)</sup> L. 12. pr. D. de Sponsal. Cap. I. de Desponsat. in 6to.

<sup>47)</sup> L 8. S. 1. D. de procurat.

<sup>48)</sup> Clem. I. de procurator.

zu mutuus dissensus schlechterdings erfordert wird 49), und es überdem hier auf die Begebung eines wechselseitigen Rechts angesehen ist, welche im Zweisel nie vermuthet werden kann 50).

- 2) Soll das Stillschweigen für eine Einwilligung erfläret werden, so muß nicht nur eine gesetzliche Verbindlichfeit vorhanden senn, sich einer präjudicirlichen Handlung zu widersetzen, sondern es muß auch der Schweigende haben widersprechen können. Wenn ich also entweder gar nicht gewußt, daß ein mir nachtheiliges Geschäft vorgehet, oder ich dasselbe wegen meiner Ubwesenheit, oder aus andern Ursachen, nicht habe hindern können; so kann aus meinem Schweigen keine Einwilligung oder Villigung dessen, was vorgegangen ist, gefolgert werden 5°2). Endlich
- 3) ist mir mein Stillschweigen nachtheilig, wenn solches nach den Umständen der Sache keine andere vernünftige Auslegung leidet, als diese, daß es aus einer Einwils ligung komme. Denn jeder hat die Vermuthung für sich, daß er handle und benke, als ein vernünstiger Mensch. Als lein eben diese Vermuthung muß er auch in der Auslegung seiner Handlungen gelten lassen. So wie ein jeder schuldig ist, die Worte, wodurch er seine Gedanken ausdrückt, auch gegen sich nach derjenigen Vedeutung auslegen zu lassen, welche sie im gemeinen Sprachgebrauch ben andern Mensche

51) L. 4. pr. D. de noxal. act. L. 63. D. de re indicat.

<sup>49)</sup> L. 1. Cod. quando liceat ab emt. discedere. L. 5. Cod. de Obligat. et actionib.

<sup>50)</sup> pufendorf T. II. Obs. 86. S. 2. Einen merkwürdigen Rechtsfall hierüber enthält meine oben angeführte Abhandelung S. 4. ff. S. 163. ff.

schen haben, eben so muß auch ein jeder, der ein Mitglied ber menschlichen Gefellschaft senn will, sich gefallen laffen, baß man feine Banblungen nach benjenigen Grunbfaben erflart, nach welchen alle vernünftige Menfchen handeln, baß man biejenigen Bewegungsgrunde und Absichten baben jum Grunde fest, aus benen folche Handlungen ben andern Menschen gewöhnlicher Weise berfließen, Eurz, bag man aus seinen Sandlungen, nach der gesunden Vernunft, auf feine Meinung und auf feine Ubfichten Schließt. Wenn man bemnach aus jemandes Benehmen ben einer gewissen vorkommenden Gelegenheit vernünftiger Weise nicht anders schließen kann, als baß er sich deswegen so betrage, weil er basienige billiget, und genehm halt, was geschiehet; so ift man berechtiget, folde seine Handlung als eine stillschweigenbe Erklarung feiner Ginwilligung anzunehmen. Es fann fich auch Miemand entziehen, eine folde Erklarung feiner Bandlung gegen fich gelten zu laffen. Denn wollte er fie nicht gelten laffen, so mußte er ja verlangen, nach andern Grundfagen, als nach benjenigen, wornach alle vernünftige Menschen handeln, beurtheilt zu werben, und bas fann er nicht, so lange er ein Mitglied ber menschlichen Gesellschaft fenn will. Es ift also keine bloß willkubrliche, sondern eine schon in bem Rechte ber Wernunft gegrundete Entscheidung ber romischen Gesetze, wenn berjenige, welcher wissentlich geschehen laffet, baß ein Dritter für ihn Burgschaft leiftet, ober fich fonft feinen Beschaften unterziehet, megen feiner stillschweigenden Genehmigung fo gut zur Vertretung gehalten seyn soll, als wenn er ihn bazu bevollmächtiget batte 52).

Huffer

<sup>52)</sup> L. 6. S. 2. L. 18. D. mandat. L. 60. D. de Reg. iur.

Huffer bem Stillschweigen kann auch burch commisfiv Sanblungen eine ftillschweigende Ginwilligung gu erkennen gegeben werden. 3. 3. wenn ich meinem Schuldner seine Bandschrift guruckgebe, so wird dieft als ein still= Schweigender Bertrag angeseben, daß ich ihm bie Schuld erlaffen wolle; er fann fich alfo, wenn ich ihn belange, mit ber Ginrebe bes Vertrags ichugen 53). Der Glaubiger muß in einem folden Falle jederzeit beweifen, bag bem Schuldner zu einem anbern Behuf ber Schuldschein eingebandiget worden sen 54). Ferner wer eine Urfunde, barin feine Sachen von einem andern verpfandet werben, Widerspruch schreibt, oder unterschreibt, beffen Sandlung mirb als ein Merkmahl feiner Genehmigung angesehen 55). Ghen so hat ein Glaubiger, der sich die Ringen von seinem Schuldner auf eine gewisse Zeit vorauszahlen laßt, wie Slo= rentin fagt 56), ben stillschweigenden Bertrag gemacht, baß er binnen dieser Zeit das Capital nicht fordern will; andere in den Gesegen vorkommende Benspiele zu geschweigen.

Der stillschweigende Confens fest übrigens

1) eine genaue Wissenschaft besjenigen Geschäfts voraus, wovon die Frage ist. Es ist daher z. B. zu einer stillschweigenden Erklärung eines Erben zur Erbschaft (pro herede

<sup>53)</sup> L. 2. §. 1. D. de pact. S. PAGENSTECHER cit. Diff. de pactis tacitis. Th. 6. et 7. besonders duarenus ad L. 2. cit. (Oper. pag. 47.)

<sup>54)</sup> BRUNNEMANN in Comment. ad L. 2. D. cit. n. 4. 5. 6. In m m en & Bentrage zu der jurift. Litteratur in den Preuß. Staaten VI. Samml. 1. Abschn. S. 105.

<sup>55)</sup> L. 26. §. 1. D. de pignor, et hypoth, voet in Comm. ad Pandect. Lib. XX. Tit. 2. §. 1.

<sup>56)</sup> L. 57. D. h. t.

herede gestio) nicht genug, daß er solche Handlungen vor, nimmt, woraus man seine Absicht, daß er Erbe senn wolle, schließen kann; er muß auch gewiß wissen, wie ihm die Erbschaft zugefallen ist. Nimmt er daher die Erbschaft als nächster Intestaterbe an, weil er von dem Testament, in welchem sie ihm hinterlassen worden, nichts wuste, so ist er aus einer solchen pro herede gestione zu nichts verbunden. Denn seine Erklärung oder Thathandlung wurde durch eiznen Irrthum veranlaßt 57).

- 2) Es muß auch derjenige, aus dessen Handlungen ein stillschweigender Consens gefolgert werden soll, nicht etwa eine entgegen gesehte Meinung erklärt haben. Wenn daher der Erbe zwar Handlungen vornimmt, woraus sich sonst eine pro herede gestio herleiten läßt, aber daben ausdrücklich protestirt, daß er die Absicht, die Erbschaft annehmen zu wollen, nicht habe; so kann man nicht behaupten, daß er sich pro herede geirrt hätte 58).
- 3) Die Handlungen muffen keine zweydeutige Auslegung zulassen, sondern solche seyn, welche nach Vernunft und Necht nicht anders zu erklären, als daß die Intention, wovon die Nede ist, daben obgewaltet habe 59). Läßt sich noch
- 57) L. 22. D. de acquir. vel omitt. heredit. Nam ut quis pro herede gerendo obstringat se hereditati, scire debet, qua ex causa hereditas ad eum pertineat: veluti agnatus proximus iusto testamento scriptus heres, antequam tabulae proferantur, cum existimaret, intestato patremsamilias mortuum, quamvis omnia pro domino secerit, heres tamen non erit.
- 58) müller in Observat, pract. ad Leyserum Tom. IV. Obs. 572. Sopfnere Commentar über die Institutionen &. 542.
- 59) L. 2. §. 1. L. 3. 4. 27. §. 9. L. 57. pr. D. et L. 2. Cod. de pact.

noch eine andere Ubsicht gebenken, so ist ein jeber, wie von feinen Worten, fo auch von feinen Sandlungen ber befte Musleger 60); und man muß im Zweifel biejenige Erklarung vorziehen, welche ben Urheber bes Factums am wenigsten beläftiget 61). Wenn baber j. B. Rinder ihren verftorbenen Bater begraben laffen, wenn sie ferner, weil sie ihre adventitia ju forbern haben, in dem våterlichen Machlaß sigen bleiben, so kann baraus noch nicht gefolgert werben, baß fie bes Waters Erben fenn wollen. Denn erfteres fonnen fie aus kindlicher liebe, und letteres bloß custodiae caufa gethan haben, um bie Berlaffenschaft zu ihrer eigenen Sicherheit zu vermahren 62). Es fann jedoch in zweifelhaften gallen über die Absicht, fo jemand ben einer Sand. lung gehabt, sowohl von richterlichen Umtewegen ber Reinigungseid auferlegt, als von bem andern Theile ber Gib barüber: bag er Die in Frage stehende Absicht ben feiner Hand.

- kime spectanda sententia eius, qui verb. protulit. Es versieht sich jedoch, daß die von dem Handelnden gemachte Auslegung von seiner Intention nicht der Natur der vorgenommenen Handlungen und den Regeln einer wahren Interpretation zuwider sehn dürse. Man vergleiche hier vorzüglich nettelbladt System. element. iurisprud. positivae Germanor. commun. general. (Halae 1781.) §. 243.
- 61) L. 9. D. de Reg. iur. Semper in obscuris, quod minimum est sequimur. S. Webers Bentrage zu der Lehre vom stillschweigenden Conventional Pfandrechte, Abhandl. III. §. 8. S. 116.
- 62) L. 20. pr. et S. 1. D. de acquir. vel omitt. hered. Joh. Christ. von Quistorp rechtliche Bemerkungen. (Leips zig 1793. 4.) Bemerk. 4. S. 37. Höpfner Commentar a. a. D.

Handlung nicht gehabt habe, unstreitig zugeschoben wers ben 63). Endlich

4) barf auch ber stillschweigende Consens nie ultra factum erstreckt, noch weniger aber ad non cogitata ausgedehnt werden, wenn sie nicht wesentliche Folgen von dem sind, worauf die Einwilligung wirklich gerichtet worden 64). So wie sich also z. B. aus der Zurückgabe des Pfandes an den Schuldner noch nicht gleich eine Erlassung der Schuld selbst folgern lässet, wosern nicht aus andern Umsständen erwiesen werden kann, daß dieß des Gläubigers Ubsicht gewesen 65); eben so wenig läßt sich eine geschehene Verpfändung der Güter auf Zinsen ertendiren, wenn der Schuldner ben Errichtung des Pfandrechts noch zu keinen Zinsen gehalten war, sondern solche nachher erst zu bezahlen sich anheischig gemacht hat 66).

S 291

- 63) S. Claproth & Rechtswissenschaft von eichtiger und vorsichtiger Eingehung ber Verträge und Contracte 1. Th. 1. Ab. schn. 1. Hptst. &. 4. S. 8.
- 64) L. 99. pr. D. de Verb. Obligat. Weber in ben angef. Benträgen a. a. D.
- 65) L. 3. D. h. t. Io. Guil. MARCHART Interpretat. receptar. iur. civ. lection. Lib. I. cap. 4.
- 66) L. 5. §. 1. D. in quib. cauf. pign. vel hyp. L 4. Cod. de usuris. S. Webers kurze Erörterung der Frage, ob und in wieferne das Pfandrecht sich ausser dem Kapital auch auf Sinsen, Rosten und Conventionalstrafe erstrecke, wenn des halb keine ausdrückliche Verabredung vorhanden? §. 12. in den a ngeführten Septrägen Nr. III. S. 123. sf.

§. 291.

Grunbe ber vermutheten Ginwilligung.

Was endlich die vermuthete Einwilligung betrifft, so barf ich zuforderst ben lacherlichen Widerspruch nicht unbemerkt laffen, welcher in dem Cas des Autors liegt, daß ein Confens, welchen die Gesete fingiren, auch ben benjenigen angenommen werden konne, die keinen mah: ren Confens zu erklaren, mithin auch burch Ginwilligung fich verbindlich zu machen nicht fabig find. Gelbst ber Begriff, welchen unfer Verfaffer an einem andern Orte (b. 140.) von einer rechtlichen Fiction angegeben, batte ibn erinnern konnen, daß sich eine Unmöglichkeit rechtlicher Beise nicht fingiren laffe; und wo ist benn ein Geses, wel. ches jene Hypothese unterstüßt, ohne welches sich boch feine Fiction gedenken laft? Diejenigen Gefekftellen, welche unfer Werf. für fich anführt, gehoren wenigstens nicht hieher. Gie fagen nicht mehr und nicht weniger, als baf in folchen Fallen, wo die Verbindlichkeit ex re entstehet, b. i. von ber Einwilligung bes Schuldners nicht abhängt, auch ogar ein Rafender, und Pupill ohne Concurrent bes Wormunds vollkommen verbindlich werden konne 67). wenn ich mit einer solchen Person gemeinschaftlich ein Saus befäße,

<sup>67)</sup> Man sehe z. E. L. 46. D. de Obligat. et action. Furiosus et pupillus, ubi ex re actio venit, obligantur, etiam sine curatore, vel tutoris auctoritate: veluti si communem fundum habeo cum his, et aliquid in eum impendero, vel damnum in eo pupillus dederit. Nam iudicio communi dividundo obligabuntur. Den richtigen Ausschluß dieser von so vielen misvers standenen Stelle giebt Herr Prof. Weber in der sost. Entwickelung der Lehre von der natürlichen Verbindlichkeit §. 71.

5. 296. der neuessen Ausgabe.

besäffe, und ich barin nothige Reparaturen vorgenommen batte, fo muß sie mir bie Untoffen zu ihrem Untheil erfegen. Der naturliche Grund hiervon ift bie Billiakeit. Wo fehet benn nun aber, daß bier ber Confens besienigen, welcher auf eine folche Urt verbindlich wird, fingiret werde? ober fingiren etwa bie Gesetse auch, bag ber Duvill ad hunc actum schon mundig, ber Bahnsinnige gescheut gewesen 68)? hiernachst ift es auch eine fehr unschickliche Vermischung zwifden einer rechtlichen Fiction und Prafumtion, wenn unfer 3. benjenigen Confens einen vermutheten nennt, welchen die Gesetze fingiren 69). Der consensus fictus ist überhaupt ein Unding 70). Man wird fich hiervon schon aus bem, was vorhin gesagt worden, überzeugen kon-Denn baraus erhellet, baß es in allen ben Fallen, wo man ben Confens fingiren will, auf die Ginwilligung besienigen gar nicht ankommt, bem bie Verbindlichkeit obliege; und baß auch dieser fingirte Confens ben ben fogenannten Quafi Contracten als ein gang falfcher Grund ber Verbindlichkeit angegeben werde, foll noch in ber Folge an feinem Orte (6. 308.), gezeigt werben. Gine vermuthete Einwilligung findet also vielmehr in ben gallen statt, wo die erforderliche mirkliche Einwilligung zwar (B) 3 in

<sup>68)</sup> Das kächerliche dieser Theorie hat schon nach Würden gerügt der gelehrte Herr Prof. Weber in dem vorhin angeführten vortrestichen Werke von der natürlichen Verbindlichkeit §. 24.

<sup>60)</sup> Den Unterschied zwischen Fiction und Präsumtion habe ich im ersten Theil dieses Commentars §. 40. S. 266. auseinander gesetzt.

<sup>70)</sup> Man vergleiche Reinhards Sammlung jurist. philosoph. und kritischer Auffäge 1. Bandes 5. St. Nr. I. S. 311.

in facto nicht völlig erwiesen, aber boch ben Umftanben nach wahrscheinlich ift 71). Die Grunde, aus benen eine folche Einwilliaung geschlossen werden kann, sind 1) die bekannte Denkungsart eines Menschen, ober Die Regel, Die er in seinen Handlungen zu beobachten ge. wohnt ift; 2) Der Grundfaß: bag ein Jeber basjenige bewilligen werbe, was ihm nuglich ift; 3) Die Regel, wer zu etwas feine Einwilligung gegeben hat, wird auch alles billigen, mas aus bem Bewilligten folgt, ober ungertrennlich bamit verbunden ift, oder, wie fich andere aus. bruden: Wer ben 3med will, wird vermuthlich auch die Mittel billigen, ohne welche ber Zwed nicht erreicht merben fann. Zuweilen vermuthen die Gesetse auch die Einwilligung einer Person 4) wegen bes Berhaltniffes, in welchem man mit berfelben febet. Dief ift ber Rall ben einem vermutheten Auftrage, wovon ich zu feiner Beit S. 388.) handeln werbe.

## 6. 292.

Ein Bertrag erforbert mehr ale eine Derfon. In wiefern gel. ten Bertrage gwifchen Bater und Rinbern? Das find Tractaten und Punctationen?

Ein Vertrag ift ein angenommenes Versprechen. Es werben also wenigstens zwen Personen bazu erfordert:

71) Auffer ber von unf. B. angeführten Abhanblung bes brn. Beb. Trib. M. Sopfners, find noch folgende Schriften gu bemerken: lo, lac. ouistorpii de consensuiuris naturalis praefumto libellus. Rostochii et Lipsiae 1755. 8. et Christph. Frid. SCHOTT Diff, consensus praesumtus cum quasi - contractibus e fure naturae proferiptus. Tubing. 1755. in EIUs differtat. iur. waturalis, Erlangae 1784. edit. Tom, I. Nr. IV. pag. 117. fqq.

ber Berfprechenbe, und ber, dem versprochen wirb. Denn niemand fann mit fich felbst pacisciren. Dierans folat. daß nach Romischen Rechte auch zwischen solchen Personen feine Bertrage bestehen fonnen, welche vermoge rechtlicher Riction als eine Derfon angesehen werben, ich meine, mifchen bem Mater und ben Rinbern, Die noch unter feiner Gewalt stehen 72). Zwar kann ber filius familias nach Römischen Rechten fich andern Personen bergestalt gultig verbinden, daß schon während ber vaterlichen Gewalt gegen ibn felbst eine Rlage Statt findet 73). Allein aus einem Bertrage zwischen bem Bater und seinem filiusfamilias kann wegen Ginheit ber Person keine burgerlich vollgultige Berbindlichkeit entstehen 74). Es finden jedoch schon in bem Romischen Rechte hiervon Ausnahmen Statt. Sat namlich der filiusfamilias ein peculium castrense oder quasi caftrenfe, fo fann er baruber mit feinem Bater gultig pacisciren 75). Denn in Unsehung biefer Guter wird er (5 4 mie

72) S. 6. 7. de inutil, stipulat. L. 50. D. ad SCtum Trebell.
Ant. faber in Iurisprud. Papinianea Tit. VIII. Illat. 6. p. 326.

73) §. 6. 1. cit. L. 39. D. de obligat. et action. L. 44. D. de pecul. L. 5. D. Quod cum eo, qui in alien. potestat.

74) Io. Dom. MARTUCIUS variar. Explanation iuris Lib. I. c. 34. Daß jedoch eine natürliche Verbindlichkeit zwischen dem Vater und seinen Kindern auch nach Römischen Rechten Statt finde, erhellet aus der L. 38. D. de condict. indeb. S. faber in surisprud. Papinian. Tit. VIII. pag. 327. Weber von der natürlichen Verbindlichkeit §. 87. S. 397. und diesen Commentar Th. II. §. 132, S. 203. Not. 2.

75) L. 2. pr. D. de contrah. emt. vendit. Inter patrem et filium contrahi emtio non potest, sed de rebus castrensibus potest. lo. Flor. RIVINUS in Diff. de emtione atque uenditione patris et liberorum in potestate eius existentium. Lipsiae 1724.

wie ein paterfamilias angesehen. Ob in Absicht auf bas peculium adventitium extraordinarium ein gleiches qu behaupten fen, ift zweifelhaft. Die meiften Rechtsgelehr. ten 76) glauben biefes aus bem Grunde, weil dem haus. sohne über ein solches peculium die frene Disposition unter ben lebendigen so aut als über bas castrensische Sonberaut auftehet 77). Allein andere halten bemohngeachtet die Vertrage awischen Water und Sohn über bas peculium adventitium irregulare fur ungultig 78). Soviel ift gewiß, baf wenn ber Bater feinen Rinbern bie Früchte ihres peculii adventitii ordinarii überlaßt, bie Schenfung felbst nach Rom. Rechte gultig fen 79), und baß zwischen emaneipirten Rindern und bem Bater, desgleichen zwischen Rinbern und der Mutter gultige Bertrage geschloffen werben können, ist vollends ausser allem Zweifel 80). Db übrigens iene Grundfaße des Rom. Rechts noch heutiges Tages anwendbar find, ift unter ben neuern Rechtsgelehrten freitig. 3d

76) HAHN ad Wesenbecium h. t. Nr. V. in fin. vinnius ad §. 6.

1. de inutil. stipulat. struv Syntagm. iur. civ. Exercit. VI.

Th. 42. BOECKELMANN Exercitat. ad Pandect. h. t. §. 18. in fin. Renz D. de mixtura iur. Rom. et Germ. in mater. de patr. potestat. §. 20. titius in Diss. de contractibus patris et liberor. in potestate eius existentium §. 39. sqq. hofacker Princip. iur. civ. Rom. Germ. Tom. I. §. 589. 11. a m.

<sup>77)</sup> Nov. CXVII. cap. 1. S. 1.

<sup>78)</sup> LAUTERBACH in Colleg. theor. pract. Pandectar, h. t. §. 44. FABER in Rational. ad L. 2. D. de contrah. emt. vendit. und Ludw. Fried. Griesinger im Commentar über das Heriogl. Wirtembergische Landrecht IV. Band E. 1125. f.

<sup>79)</sup> L. 6. §. 2. Cod. de bon. quae liber.

<sup>80)</sup> MADIMN Princip. iur. Rom. P. V. 6. 16.

Ich bin noch immer der verneinenden Meinung, die ich an einem andern Orte dieses Commentars 81) vertheidiget habe, und wundere mich sehr, wie unser Verf. des oben (§. 138.) vorgetragenen Grundsaßes: unitas personae inter filium et patrem hodie cessat simul cum iuribus ex unitate profluentibus, hier so ganz uneingedenk habe sehn können.

Aus bem Begriff eines Wertrags ergiebt fich weiter, baf bloke Vorschläge und Unerhietungen, Die auf Schliefe fung eines Bertrags abzwecken, von bem andern aber, bem sie geschehen, noch nicht angenommen worden, noch fein Vertrag find. Man nennt vielmehr bergleichen Unterhand= lungen bloße Tractaten, und sie sind unverbindlich, weil tie Unnehmung von ber andern Seite fehlt, mithin noch. feine mechfelfeitige übereinstimmenbe Einwilligung vorhans ben ift, wenn gleich ber Wegenstand berfelben bem andern schon vorläufig in der Hofnung, bag ber Bertrag noch zu Stante fommen werde, ware eingehandiget worden 82). Man vermische jedoch damit nicht die vorbereitenden Wertrage funftiger Contracte, 3. B. pactum de mutuo dando, wenn mir Jemand versprochen bat, ein Darlehn zu geben 83). Denn wenn gleich folche Bertrage nach dem Rom. Rechte noch als bloke unverbindliche Un. terhandlungen angesehen werden, so lange ber von benben Gei-(3) 5

<sup>81)</sup> Th. 2. S. 138. S. 236. f.

<sup>82)</sup> Io. Ge. BREMEN Diff. de Tractatibus von Handlungsvorschlägen. Ien. 1681. Th. 4. Claproth & Mechtswissenschaft von
richtiger und vorsichtiger Eingehung der Verträge und Contracte 1. Th. §. 5.

<sup>83)</sup> Mich. GRASSI Diff. de pacto futuri contractus praeparatorio. Tübingae 1688.

Seiten getroffenen Verabredung dasjenige noch nicht hinzugekommen ist, was als das Zeichen des vollkommenen Constracts erfordert wurde, z. B. die Uebergabe ben einem Meal. Contract \*4), so ist es doch nach heutigen Nechten ausgemacht, daß jeder Vertrag, mit einem andern einen Contract eingehen zu wollen, verbindlich sen, wenn die Punkte des künftig einzugehenden Contracts bestimmt genug sind \*5); weil ein bloßer Vertrag heutiges Tages die nämlichen Wirkungen hat, welche ben den Nömern die Stipulation hatte \*6). Aus solchen präparatorischen Verträgen kann also auf die Erfüllung des Versprechens durch völlige Verichtigung des Contracts, und, wo diese nicht zu erhalten wäre, aus Ersehung alles durch diese Treubrüchigskeit verursachten Schadens geklagt werden \*7).

Mit

84) L. 3. God. de rer. permutat.

85) Io. Iac. de Lier D. pactum praeparatorium actionem producens et non producens, Altorf. 1716. Aug. Gottl. petermann Disp. de valore pactorum, quibus praeparantur contractus. Lipsiae 1730. wernher Select. Observat. for. T. I. P. III. Obs. 97. Leyser Meditat. ad Pandect. Vol. I. Specim. XXXIX. med. 6. et 7. Höpfner im Commentar über die Institutionen §. 763. Nr. 5. Griesinger im Commentar über das Wirtembergische Landrecht 1. Band §. 6. S. 11. s.

86) Daß nach dem Rom. Recht eine Stipulatio de mutuo dando, de permutando u. d. den Versprecher verbindlich machte, und eine Rlage gegen ihn bewirtte, beweisen L. 68. D. de Verb. obligat. L 3. Cod. de rer. permutat.

87) coccesi lus. civ. controv. h. t. Qu. 11. Claproth in ber angef. Rechtswissenschaft §. 5. S. 9. In einem solchen Falle ist actio ex pacto de mutuo contrahendo, de commodando u. s. w. anzustellen. S. Boehmen doctr. de actionibus Sect. II. cap. VII. §. 8. Schmids Commentar über seines Vaters Lehrbuch von Kla.

Mit bloßen Tractaten ist ferner der erste vorläu, fige Entwurf eines Contracts, oder die Punctation nicht zu verwechseln<sup>88</sup>). Diese enthält die wessentlich verabredeten Puncte, woraus hernach ein förmlicher Contract versast werden soll. Ist dieselbe mit der Parthenen Unterschrift versehen, und gründet sie sich auf eine nach allen Ersordernissen abgeschlossene Verabredung, so dient dieselbe nicht nur zum Beweiß, sondern sie ist auch verbindlich <sup>89</sup>), und kann nicht anders davon abgewichen werden, als wenn ausdrücklich verabredet ist, daß ehe der Contract nicht ins Reine gebracht worden, kein Theil daran gebunden seyn solle <sup>90</sup>).

S. 293.

Rlagen 3. Th. §. 763. Underer Meinung, wiewohl ohne genungsamen Grund, sind jedoch Lauterbach Colleg. theor. pract. Pandectar. h. t. §. 68. Grassus cit. Disputat. §. 33. sqq. madding in Princip. jur. Rom. P. I. §. 84.

- 88) Pet. mülleri Diff. de Minuta vulgo von Punktationen. Ienae 1690. Henr. Hildebrandt Diff. de punctationibus vulgo von Entwürsen oder ersten Aufsähen Altdorf. 1699.
- 89) Klaproth a. a. D. Hiermit stimmt auch bas allgemeine Preußische Gesethuch 1. Th. 5. Tit. h. 120. u. 121. überein, wo es heißt: "Eine von benden Theilen unterschriebene Punctation, aus welcher die gegenseitige Einwilligung derfelben in alle wesentliche Bedienungen des Geschäfts erhellet, ist mit einem förmlichen Contract von gleicher Gültigkeit. Es kann also auf Erfüllung derselben geklagt werden."
- 90) L. 17. Cod. de fide instrum. STRYK de cautelis contract. Sect. I. cap. 6. S. 1. giebt zwar ben Rath, man solle die Clausel benfügen: Unb soll diese Punctation so lange, bis ein solennes Instrument zu Papier gebracht, ad instar plenissimi contractus ad agendum vel excipiendum v & la

§. 293-295.

I) Bom Betruge bey Bertragen. a) Begriff und verschiedene Eintheilungen bes Dolus.

Ein Vertrag erfordert bie wechselseitige Ginwilligung ber Paciscenten. Diese muß fren, also nicht burch Betrug, Brrthum, Furcht ober Gewalt veranlaßt worden fenn. Denn was die freie Entschlieffung hindert, stehet auch ber Gultigfeit bes Vertrages entgegen. Wie aber, wenn ein Betrug ben einem Vertrage vorgegangen mare, mas hat dieser für Folgen? Um diese Frage gründlich zu entschei-ben, ist es nothig, zusörderst den Begriff und bie verschiebenen Eintheilungen bes Betrugs zu entwickeln. vor allen Dingen zu bemerken, bag bas teutsche Wort Betrug mit bem lateinischen Wort dolus nicht einerlen bes beute. Man benke z. B. an ben dolus ben Verbrechen. Wer wollte es wohl einen Betrug nennen, wenn einer ben andern ermordet ober bestohlen hatte? Sier heißt dolus ber Vorsak, ein Strafgesek zu übertreten. Von biesem dolus ift ber Betrug ben Vertragen gang verschieden 91). Diefer ift jederzeit mit einer Simulation verbunden. Denn wer seinen Mitcontrabenten ben einem Bertrag bintergeht, verbirgt bemselben stets die wahre Beschaffenheit ber Sache,

lige Kraft und Wirfung haben. Allein dies verstehet sich von selbst. Eine bessere Cautel giebt Claproth a. a. D. Not. c. S. 11.

91) Man vergleiche hier Braun vom Betruge in Verträgen, in ben Erlangischen gelehrten Anzeigen auf bas Jahr 1752. Nr. V. und Gmelin von den Folgen des Betrugs ben Verträgen, in den gemeinnützigen iurist. Beobbachtungen und Nechtsfällen II. Band Nr. 13.

Sache und sucht ihn burch Werstellung und Erdichtung falfder Umftante auf feine Ceite ju ziehen. Balt legt er einer Sache, melder er gern loß werben mochte, Gigenschaften ben, die sie nicht hat, oder verbirgt die Mangel und Gebrechen, Die sie an sich traat, sorafaltig, und benkt nicht baran, ben andern, ber auf die Wollfommenheit ber. selben rechnet, ohngeachtet er besten Brrthum weiß, bavon zu benachrichtigen. Bald aber, um einer Sache, auf wels che er sein Auge geworfen bat, habhaft zu werben, weiß er burch feine Runftgriffe ben Besiker nach seinen Absichten zu stimmen, und bessen Gemuth burch die rege gemachte Hofnung eines zu erwartenden Bortheils, ober Furcht eines bevorstehenden Schadens in die lage zu verfegen, die er baben will. In Beziehung auf Wertrage bat baber unfer Merf, ben Dolus gang richtig befinirt, wenn er fagt: Eft propositum alicui sub sictitiis bonorum vel malorum repraesentationibus damnum inferendi. hier ift also Betrua Die vorsesliche Erweckung ober Unterhaltung einer unrichtigen Vorstellung ben einem andern, um ihn zu einem nach. theiligen Entschluß zu bestimmen. Da alfo nicht aller Do. lus, fondern nur vorzüglich ber Betrug ben Bertragen fich burch Verstellung außert, so ergiebt sich hieraus, baß ber lettere nur eine Gattung vom Dolus fen. Was heißt nun aber Dolus überhaupt 92)? Im weitlauftigen Ber-Stande

<sup>82)</sup> Pet. Velez. de guevarra Tr. de definitione doli mali. Salmant. 1569. Ge. Noodt de forma emendandi doli mali, in contrahendis negotiis admissi, apud veteres, liber. und besonders Christ. Guil. Wehrn Doctrina inris explicatrix principiorum et causarum damni, habita doli mali, cuspae, morae, eiusque, quod interest, ratione, praestandi, Lipsias 1795. 8. Cap II. §. 4. pag. 27. sqq.

stande wird der Borfag, einem andern zu schaben, ober eigentlich jede Sandlung, wodurch man bem andern wiffentlich schabet. Dolus genennt, auch in diefer Bedeutung kann der dolus entweder bonus ober malus senn, je nachdem man dadurch entweder einen erlaubten oder unerlaubten Endzweck zu erreichen sucht. Go g. B. ift es eine erlaubte Berffellung, wenn man baburch von feinem Schuldner, bem ter Concurs bevorftebet, feine rechtmäßige Forderung, ob. wohl nicht ohne Nachtheil anderer vorzüglicher Gläubiger, zu erhalten 93) ober feine Sache um einen hohern Preis, als sie werth ist, an ben Mann zu beingen gesucht hat, wenn nur in biesem lettern Falle bas Werhaltnif zwischen bem Preif und bem Werth ber Sadje nicht fo ungleich ift, daß eine Berlegung über bie Balfte baraus entstehet 94). Auf biesen dolus bonus beziehen sich unstreitig bie Worte Ulpians, wenn dieser 95) sagt: Posse et sine dolo malo aliud agi, aliud simulari, sicut faciunt, qui per eiusmodi dissimulationem deserviunt et tuentur vel sua vel aliena, benn bald nachher 96) gebenkt er bieses Dolus namentlich, und bemerkt baben, baß bie Alten barunter eine erlaubte Rlugs

<sup>93)</sup> Sibi enim vigilavit creditor, sagt Ulpian L. 6. §. 7. D. Quae in fraud. creditor.

<sup>94)</sup> Daher sagen die Gesetze: in pretio emtionis et venditionis naturaliter sicere contrahentibus se circumvenire usque ad dimidium. L. 16. §. pen. D. de Minor. XXV. ann. L. 22. §. ult. D. Locati. L. 8. Cod. de Rescind. vendit. Benspiele vom dolus bonus geben cicero de offic. Lib. III. c. 12. und Leyser in Meditat. ad Pandect. Specim. LIX. medit. 1. et 2.

<sup>95)</sup> L. r. S. 2. D. de dolo malo.

<sup>96) §. 3.</sup> cit. L.

Klugheit (Solertiam) verstanden håtten <sup>97</sup>). Soviel nun den dolus malus betrift, so kann dieser entweder ein wahrer (dolus verus) oder ein vermutheter (dolus praesumtus) senn. So z. B. vermuthen die Gesehe beh dem Vormunde einen Dolus, wenn derselbe nicht gleich nach übernommener Vormundschaft zur Erreichung eines Ine
ventariums schreitet <sup>98</sup>). Eben so wird beh einer jeden an sich unerlaubten Handlung die bose Absicht vermuthet,
wenn nicht ihr Urheber eine scheinbare unschuldige Ursache
davon angeben kann <sup>99</sup>). Daß jedoch diese Vermuthung

- 97) Ev. otto Diff. de dolo bono ad L. 1. §. 3. D. de dolo mal. (EJ. Differtat. Nr. 10.) Io. Christ. WINTER Diff. de eo quod iustum est circa dolum bonum. Helmst. 1716.
- 98) L. 7. pr. de admin. et peric. tutor. Tutor, qui repertorium non fecit, quod vulgo Inventarium appellatur, dolo feciffe videtur, nisi forte aliqua necessaria vel iustissima causa allegari posit, cur id factum non fit. Mehrere Benfpiele geben L. 36. D. de Pecul. L. 8. Q 9. et L. 44. D. Mandati (über welches lettere Gefet KOEHLER Interpretat, et Emendat. iur. Rom. Lib. II. cap. 10. f. 1. nachzusehen.) Cap. 2. X. de Deposito. Gang ohne Grund verwerfen baber biefe Gintheis lung wissenbach Exercitat. ad Pandect. Difp. XIII. 8. 29. Ant. schulting Thef. controv. Decad XI. S. 7. und Dom-PIERRE de JONQUIERES in Specim. de Restitutionibus in integrum Tit. 3. S. 8. Aus ber blofen Unterlaffung einer Pflicht, laft fich jedoch im Zweifel ohne besondere gesetliche Berord. nung ein Dolus nie, fonbern nur Rachläßigfeit, prafumiren. S. WEHRN C. l. pag. 28. unb Matth. STEIN D. de dolo praefumto in rebus per se licitis. Rost. 1712.
- 99) L. 1. C. ad Leg. Corn. de Sicar. L. 5. Cod. de iniur. Quissforps Grundsäße best teutschen peinl. Rechts 1. Th. §. 34. Ben Handlungen, die an sich erlaubt sind, läßt sich kein Do-

Jum Erkenntniß einer peinlichen Strafe nicht genüge, versstehet sich von selbst '00.) Der wahre Dolus ist entweder dolus ex proposito sive personalis, wenn ich gleich Anfangs und schon vor unternommener Handlung wußte, daß sie dem andern schädlich sehn würde, und solche in der Absicht unternommen habe, um dem andern dadurch zu schaden '); oder dolus ex re sive realis, wenn ich erst nach unternommener Handlung ersahre, daß ich dem andern dadurch geschadet habe, gleichwohl aber diese unbillige Verleßung abzustellen mich weigere 2). Ersterer ist wieder von zweherlen Art. Er äusser

lus vermuthen, sondern muß von demjenigen, welcher ihn behauptet, erwiesen werden. L. 18. §. 1. D. de probat. Qui dolo dicit factum aliquid, licet in exceptione, docere dolum admissum debet. Add. L. 6. C. de dolo. Sehr aussührlich hat hiervon mascardus de Probationibus Vol. II. Conclus. 532. gehandelt.

- 100) Peinl. Gerichtsorbn. Carls V. Art. 22. Kleinschrobs systemat. Entwickelung ber Grundwahrheiten bes peinl. Nechts 1. Th. &. 25.
- 1) Auf diesen dolus ex proposito past eigentlich nur die Desinition des Labes L. 1. §. 2. D. de dolo, wo es heißt: Dolum malum esse omnem calliditatem, fallaciam, machinationem
  ad circumveniendum, fallendum, decipiendum alterum adhibitam. Ueber diesen Begriff ist viel gestritten. Vergleiche hotTomannus Observat. Lib. I. c. 10. Bachovius ad τα πρώτα
  tit. de dolo mal. n. 2. huber Digress. iur. lustin. Lib. III. c. 25.
  Dompierre c. l. T. 3. §. 5.
- 2) L. 7. §. 11. D. de pact. Sive autem ab initio dolo malo pactum factum est, sive post pactum dolo malo aliquid factum est, nocebit exceptio. Siehe über diese Stelle die Sammelung der Rom. Gesetze S. 26. und koehler Interpret. et Emendat. iur. Rom. Lib. I. cap. V. §. 4. pag. 37. Ein Seizspiel

äussert sich entweder mit oder ohne Verstellung. Im erssteren Falle wird der Dolus ein heimlicher (dolus clandestinus) im andern aber ein öffentlicher (dolus manifestus) genennt 3). Ersterer ist der gewöhnliche Bestrug ben Verträgen 4), letzterer aber der gewöhnliche Dolus ben Verbrechen 5). Der Vetrug ben Verträgen ist entwester

spiel giebt L. 1. §. ult. D. Depos. Vergleiche auch Fratr. BECMANNORUM Consil. et Decision. P. II. Consil. LXVII. n. 16. pag. 233. Zuweilen wird auch dolus ex re genennt, wenn man von dem andern wissentlich etwas verlangt, was gegen Recht und Billigseit ist. Dolo enim facit, sagt L. 2. §. 5. D. de doli mali et met. except. quicunque id, quod quaqua exceptione elidi potest, petit. Add. Cap. 59. de Reg. iur. in Vlto. S. wehrn cit. loc. §. 4. pag. 32. not. 50.

- 3) Auf diese Eintheilung beziehen sich die Worte Ulpians L. 1. §. 2. D. de dolo: Posse et sine simulatione id agi, ut quis circumveniatur. S. Io. Hartw. REUTERI Dist. de doli incidentis et causam dantis in contractibus effectu, praes. NETTEL-BLADT. Halae 1744. desensa §. 5. u. 8.
- 4) Daher sagt Pedius benm Ulpian L. 7. §. 9. D. h. t. ein Vertrag sen betrügerisch, wenn man in der Absicht, den andern zu vervortheilen, ihn etwas glauben macht, was falsch ist, (quoties, circumscribendi alterius causa, aliud agitur, et aliud agi simulatur) Ein treffendes Beispiel hiervon erzählt cicero de Offic. Lib III. c. 14.
- 5) Zuweilen fann jedoch auch ber dolus ben Verbrechen mit Simulation verbunden seyn. Man denke hier an den heim, tück ischen, verrätherischen Mord (homicidium proditorium) welcher hinterlistig burch versteckte und betrügerische Mittel, ja wohl gar unter dem Schein der Freundschaft verübt wird. Man denke ferner an die verschiedenen Arten des criminis falsi.

von dem ganzen Vertrag enthält, so daß ohne denselben der Vertrag gar nicht wäre geschlossen worden, oder dolus incideus, wenn selbiger nur die gegenwärtige Modisication des Vertrags veranlaßt hat, so daß zwar der Vetrosgene dennoch würde contrahlet haben, wenn er auch nicht betrogen worden wäre, aber nur nicht auf die Weise, wie der Vertrag nun des Vetrugs wegen abgeschlossen worden ist ). 3. B. ich würde eine gewisse Sache auf jeden Fall gekauft haben, allein das betrügerische Vorgeben des Verstäufers, das dieselbe eine besondere Eigenschast habe, versteitete mich, einen höhern Rauspreis dasür zu bezahlen. Verschiedene Rechtsgelehrte wollen zwar mit Gerhard Cloode 7) diese Einsheilung verwersen, und es sür einersten halten, ob der Vetrug zur Eingehung eines Vertrags

6) Man vergleiche bier vorzüglich Retrelblabte angeführte Differtation &. XIII. ff. Die meiften altern Nechtsgelehrten vor Mettelbladt baben ben Begriff vom dolo causam dante in ju enge Grangen eingeschloffen, wenn fie bagu erfordern, baf einer, ber nicht bie Abficht batte, einen Bertrag einzugeben, burch liftige Ueberrebungen bagu muffe verleitet worden fenn. Man febe nur bie Befdreibungen Rurrers in Diff. de dolo causam dante und huberd in Praelect. iur. civ. T. II. Lib. IV. Tit. 3. Digeftor. §. 4. Allein bag es Falle geben tonne, wo auch ein Contrabent, ber ben andern gur Schliefung bes Bertraas nicht verführt, fondern ben dem gangen Sanbel nur bie Rolle bes Berschwiegenen gespielt bat, sich eines doli causam dantis ichulbig machen tonne, bat Gmelin in ber oben angeführten ichonen Abhandlung von ben Folgen bes Betrugs ben Bertragen &. 90. gezeigt, und §. 96. mit einem merkwürdigen Bepfpiel erlautert.

<sup>7)</sup> de forma emend, doli mali cap. 3. et 7. fqq.

bie Veranlaffung gebe, oder nur ben Belegenheit beffelben begangen werde, weil in bem einen, wie in bem andern Ralle, ber Vertrag nichtig fen 8). Ullein wenn gleich die gebrauchte Terminologie eine boctrinelle Erfindung ift, fo ift boch die Gintheilung felbst in ben Gefeken allerdings gegrundet, wie unser Berfaffer in ber Not. k. febr richtig bemerkt hat 9). Die Worte ber baselbst angeführten L. 7. pr. D. de dolo: nullam esse venditionem, si in hoc ipso. at venderet, circumscriptus est, geben ben Begriff vom dolus causam dans so beutlich an, baß Moode, um bie Schwieriakeit zu beben, sich nicht anders, als burch ben finnreichen Einfall, zu helfen weiß, daß jene Worte nicht vom Ulvian, sondern ein unachter Zusaß eines unverftanbigen Gloßators waren 10). Man kann ihm aber ben ber genauen Uebereinstimmung ber Leseart in allen Ausagben und Sandschriften ber Pandecten 11) und ben ber vollig aleich=

8) Ant. schulting Enarrat. part. prim. Digestor. Lib IV. Tit. 3. §. 4. Ioan. wolbers Observation. decad. (Groening. 1736 4.) Cap. 4. et 5. (adj. Pet. de Toullieu Collectan.) dompierre de Jonquieres Specim. de Restitutionibus in integrum Tit. 3. §. 23. sqq. gundling in Protis Digestor. lib. IV. Tit. 3. §. 4. sqq. boehmer doctr. de actionibus Sect. II. cap. XI. §. 38. Braun in der Ubh. vom Betrug in Berträgen S. 39. s. Burch. Christ. behr Diss. de actione doli mali §. 8. Elapor oth inder Rechtswissenschaft von vorsichtiger Eingehung der Berträge §. 6. S. 14.

9) G. finestres in Hermogeniano pag. 474.

10) S. NOODT de iurisdictione et imperio Lib. I. cap. 14. und de form, emend. doli mal. cap. 14.

11) Noodt fann selbst nicht läugnen, bag bie Worte, welche er als ein Glossem wegstreichen will, in ben Florentinie

eleichlautenben griechischen Uebersehung bieser Stelle in ben Basiliken 12) um so weniger hierin benftimmen, als mirklich ben richtiger Erklarung berfelben, nicht wohl einzusehen iff, warum die angeführten Worte mit bem Gangen feinen Que fammenhang haben, fondern ben Ginn Ulpians entstellen foliten. Man betrachte nur bie Stelle in ihrem gangen Que sammenhange. Sie sautet so: Et eleganter pomponius haec verba: Si alia actio non sit, sic excipit, quasi res alio modo ei, ad quem ea res pertinet, salva esse non poterit. Nec videtur huic sententiae adversari, quod julianus libro quarto scribit, si minor annis viginti quinque, confilio servi circumscriptus, eum vendidit cum peculio, emtorque eum manumifit, dandam in manumissum de dolo actionem. Hoc enim fic accipimus, carere dolo emtorem, ut ex emto teneri non possit: aut nullam esse venditionem, si in hoc ipfo, ut venderet, circumfcriptus est. Et quod minor proponitur, non inducit in integrum restitutionem: nam adversus manumissum nulla in integrum restitutio potest locum habere. Ulpian bemerkt hier ben ben Worten des Edicts de dolo malo: Si alia actio non sit, indi-

schen Pandecten gelesen werden, und auch in den besten Ausgaben des Hugo a Porta, Blaublommius, Vintimillius, Robert Stephanus, Russardus, Ebarondas, und Petrus ab Area Baudoza stehen sie ebenfalls.

12) In den Basilicis Lib. X. Tit. 3. Tom. I. pag. 599. lauten die Worte folgendermaßen: ἡ ἄκυρός ἐςιν ἡ πράσις, ἐἀν ἐις ἀυτὸ τὸ πωλήσαι γέγονεν ὁ δόλος; d. i. nach der Fabrote tischen Uebersetung: aut irrita est venditio, si in hoc ipso, ut venderet, dolus adhibitus sit.

iudicium dabo, daß Pomponius folche zwar ganz richtia fo verstehe, wenn gur Erhaltung ber Cache bemienigen. welchem fie gehört, fein anderes Rechtsmittel übrig ift, bann fonne sich berfelbe ber actionis de dolo bebienen; es fen jedoch biefe Erklarung nicht auffer allem Zweifel. Denn es scheine ihr entgegen ju fteben, wenn Julian schreibt, ein Minderjähriger, ber burch liftige Ueberredung feines Sflavens ware verleitet worden, diefen mit bem Pefulium ju verfaufen, tonne, wenn ibn ber Raufer frengelaffen hatte, auch gegen ben Frengelassenen die actionem de dolo anstellen. Daraus konnte man schließen, baß nach Julians Meinung bem Betrogenen bie actio doli juftebe, wenn er gleich burd eine andere Rlage bas Seinige erhalten fonne. Denn ent. weder hat ber Raufer an bem Betruge bes Stlavens Untheil genommen, oder nicht. Im erstern Falle kann ja bie actio venditi gegen ben Raufer angestellet werben; im andern Kalle aber tonnte ber Bertaufer feiner Minderjabrig. feit wegen die Wiebereinsehung in den vorigen Stand fuchen. Ulpian begegnet nun diesem Zweifel auf folgende Urt. Julian, fagt er, fest ben Fall voraus, bag bet Raufer von bem Betruge bes Stlavens nichts gemußt hat. Denn ware ber Raufer ebenfalls in dolo, fo wurde frens lich die actio venditi wider benselben angestellet werden muffen 13); ober, eigentlich zu reben, ber Rauf ipfo iure null und nichtig fenn 14), wenn biefer Dolus ben Grund

emto teneri non possit, von der actione venditi zu verstehen sind.

<sup>14)</sup> Diese Erklärung bestätigen die Basilica a. a. D. wo es nach der Fabrottischen Uebersetzung heißt: Nam si dolo non careat emtor

vem ganzen Contract enthalten follte \*5). Gilt nun der Rauf in diesem Falle nicht, so ist auch die Manumission ungültig \*6). Es kann also hier die actio doli gegen den Frengelassenen auf keine Weise Statt sinden. Wäre hingegen der Käufer des Sklavens an dem Betruge desselben unschuldig, so ist der Rauf an sich gültig, und gegen den Käu-

emtor, tenetur actione ex emto; aut irrita est venditio etc. Rach den Worten: aut nullam esse venditionem, ist also das Wort dicemus in Sedanten zu ergänzen, welches auch in der L. 12. § 9 D. Mandati und in mehreren andern Stellen wegges lassen, und der Infinitivus allein gesetzt worden. wie lo. cannegieter ad Ulpian. pag. 112 et 139. bemerkt. Siehe auch Pet. ab area baudoza, Russardus und Charondas ad L. 7. cit.

- nullam esse venditionem, si in hoc ipso, ut venderet, circumscriptus est, für kein Glossem halten, glauben wenigstens, daß solche ohne Emendation nicht bestehen ionnten. Jensius in Strictur. ad Rom. iur. Pand. et Cod. pag. 22. will baher statt aut vielmehr haut oder haud lesen, und die Worte so erklären, Julian habe also keinen solchen Fall vorausgesetzt, wo der Verkauf des Betrugs wegen ipso iure nichtig ist. wolber ganz weg, und lieset statt si in hoc ipso, ut venderet, vielmehr si ab hoc ipso, ut venderet, circumscriptus est. Allein alle diese Emendationen sind unnüg. Man sehe vorzüglich lo. Bern. koehleri Interpretat. et Emendat. iur. Rom. Lib. I. Cap. 5. § 8. pag. 45. sqq.
- 16) So cujacius ad L. 7. Wissenbach Exercit. ad Pandect. Disputat XIII. § 34. р. 108. инб ротинек in Pandectis Instinian. Т. I. Tit. de dolo malo nr. XII. Not. a. b. et c. pag. 136. Unberer Meinung ist jeboch Aut. Faber in Rational ad Pandect, h. L. T. I. pag. 472.

Raufer findet gar feine Rlage Statt. Es fann aber auch in diesem Falle gegen ben Frengelaffenen feine andere Klage, als bie actio de dolo, angestellet werben; benn, baß der Berfaufer minberjährig ift, kommt hier nicht in Betrachtung, weil gegen eine gultig geschehene Freylassung fein Wiebereinsegungsgesuch in ben vorigen Stand rechtliches Webor finbet. Julians Meinung sen also der Erklärung des Pom= ponius auf keine Weise entgegen. So wie nun dieses Weses ben Begriff und bie Wirfung bes doli causam dantis ausser allen Zweisel sett, so fehlt es auch nicht an Ges segen, welche die Idee und Wirkung eines sogenannten doli incidentis angeben. Co beift es 3. 23. in ber L. 13. 6. 4. D. de actione emti venditi: Si venditor dolo fecerit, ut rem pluris venderet, puta de artificio mentitus est, aut de peculio, emti eum iudicio teneri, ut praestaret emtori, quanto pluris servum emisset, si ita peculiatus esset, vel ab eo artificio instructus. Sier ist von einem solchen Falle die Rede, wo der Dolus bes Berkaufers nicht zu tem Rauf felbit, sondern nur zu ber gegenwärtigen Mobification besselben Unlaß gegeben batte, und die Rlage, die beshalb bem Raufer gegeben wird, ace bet nicht auf Unnullation bes ganzen Raufs 17).

## §. 296.

b) Von ben Wirfungen bes Betrugs ben Bertragen.

Wenn nun die Frage entstehet, was der Betrug ben Verträgen für Folgen habe? so ist vor allen Dingen darauf zu sehen, ob ein Contrahent den andern hintergangen, oder ob Habet den Goden der Geben de

17) Rettelbladt in der angeführten Differtation §. 17. p. 22

ein Dritter ben Betrug gespielet habe. Im erstern Falle sind entweder von benden Seiten Betrügerenen vorgefallen, oder nur der eine Mitcontrahent allein ist Urheber von dem benm Vertrage gespielten Betrug. In jenem Falle hebt sich die gegenseitige Verbindlichkeit durch Compensation ders gestalt, daß keiner von benden gegen den andern klagen kann \*\*8). Ist also der Vertrag noch nicht vollzogen, so kann kein Contrahent gegen den andern auf Ersüllung defselben klagen \*\*9); ist hingegen der Handel von beiden Seiten schon erfüllet, so kann keiner von dem andern wegen des Vetrugs Entschädigung verlangen \*\*9). Den Grund hiervon giebt

18) L. 36 D. de dolo malo: Si duo dolo malo fecerint, invicem de dolo non agent. L. 3. § 3. D de eo, per quem factum erit, quo minus quis in iudicio sist. Si et stipulator dolo promissoris, et promissor dolo stipulatoris impeditus suerit, quominus ad iudicium venirec: neutri eorum Praetor succurrere debebit, ab utraque parte dolo compensando. WEHRN cit. lib. cap. II. § 5. pag. 38.

et emtor et venditor, domum esse exustam totam, vel ex parte, nihil actum suisse, dolo inter utramque partem compensando; et iudicio, quod ex bona side pescendit, dolo ex utraque parte ueniente, stare non concedente. Ant. faber in Rational. ad h. L. und Noodt de forma emend. doli mali cap. XI. wollen zwar in dieser Stelle nichts als Ungereimtheiten und Wider, sprüche sinden, und halten daher dieselbe für verfälscht; allein man sehe dompierre de ionquieres Specim. de restitution in integrum Tit. III. §. 26. und Westphals Lehre des gemeinen Rechts vom Rauf, Pacht, Mieth, und Erdzinskontract §. 56. S. 57.

20) Der Rlager, bem bie exceptio doli entgegen gefet wirb, tann fich wegen bes gegenseitigen Dolus mit keiner Replik hels

fen:

giebt Labes benm Ulpian 21) an, wenn er fagt: iniquum esse, communem malitiam petitori quidem praemio esse; ei vero, cum quo ageretur, poenae esse: cum longe acquissimum sit, ex eo, quod perside gestum est, actorem nihil consequi. Es kommt ben bieser Compenfation auch nicht in Betracht, ob ber gegenseitige Schabe gleich groß ist; nein, wenn bende Theile einander hintergangen haben, so kommt, wie Ulpian 22) sagt, immer berjenige am besten weg, welcher ben Wortheil in Banben bat. Man fege also, A. habe in einem Tauschhandel mit dem B. für ein Pferd, welches einen, nur bem erstern allein bekannten, geheimen Sauptmangel hatte, alte verlegene Waaren, statt ber versprochenen frischen, erhalten; bier kann fein Theil gegen ben andern auf Schabensersaß, noch auf Nichtigkeit bes Contracts klagen 23) Ift nun aber nur 55 ber

fen. L. 4. §. 13. D. de doli mali et met. except. Denn wenn bende Contrahenten einander betrogen haben, so findet

auf keiner Seite eine Verbindlichkeit statt. L. 34. §. 3. D. de contrah. emt. S. Gebh. Christ. Bastineller Dist. de pariturpitudine. Vitemb. 1734. §. 6. und Six. Iac. Kapff Dist. de compensatione circa malesicia vel quasi. Tübing. 1778. §. 12.

21) L. 4. §. 13. D. de doli mali et met. exc. Man vergleiche vorzüglich iensius in Strictur. ad Rom. iur. Pand. et Cod. p. 458. und kappf cit. Dissert. §. 13.

22) L. 154. D. de Reg. iur. Cum par delictum est duorum, semper oneratur petitor, et melior habetur possessioris causa, sicut sit, cum de dolo excipitur petitoris: neque enim datur talis replicato petitori, aut si rei quoque in ea re dolo actum sit.

23) S. TITIUS in Observat. ad LAUTERBACHII compend. iur. Lib. XLIV. Tit. IV. Obs 1131. In bem allgemeinen Sesesbuch für die preuß. Staaten I. Th. Lit. V.

per eine Mitcontrabent allein Urheber bes ben bem Wertrage gespielten Betrugs, fo bet man wieber barauf Ruck. sicht zu nehmen, ob ber dolus causam dans ober incidens ift. Im erstern Kalle ift nach bem natürlichen Rechte ber gange Bertrag nichtig. Denn ber Betrogene murbe ohne ben vom andern Theile gespielten Betrug gar nicht controbirt haben. Diefer dolus causam dans ftebet alfo ber Einwilligung in ben Bertrag gang im Bege, und muß folglich auch ben barauf fich grunbenben Wertrag burchaus nichtig machen. Ift bingegen ber dolus nur incidens, fo bat berfelbe nicht ben Wertrag felbst, sonbern nur bie gegenwärtige Mobification beffelben veranlakt. Der Bintergangene murbe benfelben auch ohne ben Betrug, melchen fein Mitcontrabent gespielt hatte, abgeschlossen haben. Der Betrogene bat alfo zwar in ben Vertrag felbft, aber nicht in die gegenwärtige Modification besselben gewilliget. Folglich ift ber Bertrag an fich nicht nichtig, sonbern es fann ber Betrug nur eine Dichtigkeit beffen nach fich zieben, was Die Modification bes Handels betrift 24). Das romische Recht befolgt biefe Grundfage nicht burchaus, sondern macht einen Unterschied zwischen bonae fidei und ftricti iuris Contracten. Ben ben erffern hatte ber Betrug eine gang ande. re Wirkung, als ben ben Contracten ber lettern Urt. Ben

<sup>§. 357.</sup> heißt es: Sind von benden Seiten Betrügerenen vorgefallen, so bestehet der Vertrag, und keiner von benden kann gegen den andern auf Entschädigung klagen."

<sup>24)</sup> NETTELBLADT cit. Diff. de doli incid. et cauf. dant. in contract. effectu §. 28. Smelin von den Folgen des Betrugs ben Berträgen, im s. Band der gem. jur. Beobachtungen §. 91.

ben bonae fidei contractibus saben die Romer vorzüglich auf Billiafeit, biese war ber Grund, baf bie Contrabenten ben einem folden Vertrag redlich und aufrichtig gegen eine ander handeln mußten. Go wie sie also nicht nothig hate ten, megen eines baben zu befürchtenden Betrugs fich befonbers mittelft einer ausbrudlich bierauf gerichteten Claus sel vorzusehen 25), so war es auch ben ben bonae fidei iudiciis nicht einmal nothig, ben Prator um die Kormel für die Ausflucht des Betrugs zu ersuchen, oder berselben in Iure einige Erwähnung zu thun 26), sie konnte auch noch ben bem ludex pedaneus angebracht werden, welcher, ba er überhaupt einen folden Streit nach Recht und Billigkeit schlichten sollte 27), unstreitig auch barüber erkennen fonnte. Solche Contracte murden also nicht erft burch ben Prator wegen eines Betrugs umgestoffen, die baraus entspringen. ben Klagen nicht erft burch eine pratorische Erception über ben Saufen geworfen, sondern durch sich selbst vernichtet 28). Bier fanden alfo die Grundfage des Naturrechts ihre volle Unwen-

- 25) L. 68. §. 1. D. de contrah. emt. Daher sagt Ulpian in der L. 152. D. de div. Reg. iur. daß die praestatio doli in elevnem jeden contractu bonae sidei stecke.
- 26) Exceptio enim doli ipso iure inest bonae sidei iudiciis. L. 21. D. Soluto matrimon. L. 84. §. 5. D. de Legat. I. Ant. schulting in Enarrat. part. prim. Digestor. lib. IV. Tit. 3. §. 5.
- 27) §. 30. I. de Actionib. In bonae sidei indiciis libera potestas permitti videtur iudici, ex bono et aequo aestimandi, quantum actori restitui debeat.
- 28) Bortrestich hat dieses Iof. averanius Interpretation. iurie Lib. I. cap. 14. n. 32. sqq. pag. 93. ausgeführt. Man vergleiche auch Io. Matth. magni Rationum et Disserentiar. iuris civ. Lib. I. cap. 2. Thes. meermann. Tom. III. pag. 268.

Unwendung. Ein dolus causam dans mußte daher eine Michtichkeit für den ganzen Contract nach sich ziehen 29). Der Betrogene stellte also entweder die aus dem Contract selbst entstehende Klage auf dessen Zernichtung an 30), oder er schüfte sich mit der Einrede des Vetrugs, wenn er aus dem betrüglichen Contract von seinem Mitcontrahenten bestangt wurde. Jedoch erklärte der Nichter wegen eines doli causam dantis den Contract nicht eher für nichtig, als wenn der Betrogene darauf bestand. Denn dieser kann auch, wenn er will, den Vertrag sür beständig annehmen, und

- 29) L. 7. pr. D. de dolo. L. 16. §. 1. D. de Minorib. L. 3. §. ult. D. pro Socio. L. 1. Cod. de resc. vendit. Einige altere Rechtsgeschren glaubten zwar, daß nach rom. Rechten der dolus keine Rechtsgeschäfte, mithin auch nicht die bonae sidei Contracte, an sich nichtig mache, wenn gleich derselber causam dans ware, z. B. summermann in Comment. ad πρωτα Tit. de dolo malo §. 7. allein diese irrige Meinung ist längst widerlegt und verworsen worden. Man vergleiche hiere über bachovius ad Treutlerum P. I. Disput. XXVIII. Th. 2. lit. F. vinnius selectar. iuris quaestion. Lib. l. cap. 12. cocceji lur. civ. controv. Lib. IV. Tit. 3. Qu. 2. finestres in Hermogeniano pag. 474. voet in Commentar. ad Pandect. tit. de dolo malo §. 3. dompierre de jonquieres cit. Specim. de Restitut. in integrum Tit. 3. §. 23. sq. wehrn cit. doctrina iuris Cap. II. §. 5. pag. 40.
- 30) L. 11. §. 5. D. de action. emti vend. Si quis virginem se emere putasset, cum mulier venisset et sciens errare eum venditor passus sit, redhibitionem quidem ex hac causa non esse, verum tamen ex emto competere actionem adresolvendam emtionem, ut pretio restituto mulier reddatur. Man sehe über diese Stelle Bestphals Lehre des gemeinen Rechts vom Kause Pacht. Mieth. und Erbzins. Contract §. 397.

und mit ber baraus entspringenden Rlage nur sein Intereffe forbern 31). Ift bingegen ber dolus blos incidens, fo mar und blieb ber Contract gultig, und ber Betrogene fonnte nur auf die Ersekung des Schadens und leistung bes Interesse flagen 32). Mit ben stricti iuris Contracten

per=

- 31) L 62. S. 1. D. de contrah. emt. Quisque enim iuri pro se introducto renunciare potest; nec aequum est, ut, quae in alicuius favorem constituta sunt, invito eo in eius iniuriam detorqueantur. VOET ad Pandect tit. de dolo & 7. DOMPIERRE cit. loc. & 26. Daber fann ber Betruger felbit nie auf Bernichtung bes Contracts bringen, wenn ber Betrogene benfelben gehalten wissen mill. schulting ad τα πρώτα Pandectar. lib. IV. Tit. 3. 8. 8.
- 20) L. 13. S. 4. et 5. L. 32. L. 49. D. de act. emt. vendit. 3. B. wenn ber Raufer burch bes Bertaufers ju leicht Gewicht betrogen worden, fo flagte er auf Nachschuf bes Abgangs ber Bagre actione emti. Denn biefen Nachschuf hatte er mit bebanbelt. Bar hingegen ber Bertaufer burch bes Raufers gu schwere Gewichte betrogen worben, fo forberte er bas, mas ber Raufer zu viel an Waare erhalten, mit ber condictione indebiti ober furtiva guruck. Die actio venditi pafte bier barum nicht, weil ber Bertaufer biefen Ueberschuft nicht mit verhandelt hatte. S. Befiphal a. a. D. S. 776. Einen besondern Rall eines doli incidentis enthalt die angeführte L. 49. pr. D. de act. emti. Der Bertaufer eines Grundficts batte jur hintergehung bes Raufere jemanden angestellt, ber foldes um ein fehr hohes Geld in Pacht nehmen mußte, ba. mit ber Raufer barnach bie Große bes Werthe vom Grund. fluck beurtheilen, und einen befto hohern Preis bafur begah. len mochte. Um benfelben besto ficherer gu machen, batte ber Bertaufer wegen bes Pachte und ber funfjahrigen Dachttab. lung felbft Burgichaft übernommen. Denn Prabia pflegten ben den Romern gewöhnlich auf funf Jahre verpachtet zu wer.

verhieit fich bie Sache gang anders. hier hieng bie Gultiafeit bes Bertraas fo fehr von ber Contractsformel ab, baft alles basienige, was nicht ausbrücklich barin festgesest war, auch zu ben Bestimmungen deffelben nicht gehörte. und barauf gar feine Rucklicht genommen wurde 33). Satte also ben diesen Contracten ein Contrabent in Unschung bes Betrugs gegen ben andern fich nicht ausbrucklich vorgeseben, fo konnte aus bem Contract felbft beffalls nicht geflagt werben. Weil es indeffen gegen alle Billigfeit mar, wenn ein Contrabent sich mit ben Schaben bes andern burch feinen Betrug bereichern follte, fo erfand Aquilius Gal= Ius 33) eine eigene Formel fur ben Betrug, womit ber Betrogene gegen seinen Mitcontrabenten, ber unredlich gegen ihn gehandelt hatte, bald flagend auftreten, bald aber gegen die unbilligen Forderungen besselben sich schußen konnte 35). Won tiefem Rechtsmittel ber Wiedereinsegung in

den. Dessen ungeachtet konnte der Käuser wegen des gespielten Dolus gegen den Verkäuser auf die Herabsehung des Werths klagen, da die Collusion entdeckt wurde. Die von dem Verkäuser wegen des fünfjährigen Pachts übernommene Bürgschaft konnte diesen nicht schüßen. Denn gesetzt, daß auch die fünf Jahre der hohe Pacht dem Käuser bezahlet wurde, so ersetzte ihm dieses dennoch den Schaden aus dem zu hoch bezahlten Kauspretium nicht hinlänglich. FINESTRES in Hermogeniano pag. 471. sqq. und Westphal in der Lehre des gemeinen Rechts vom Kauf §. 775. S. 581. haben diese Stelle gut erläutert.

<sup>33)</sup> L. 126. S. 2. in fin. D. de Verb. Obligat.

<sup>34)</sup> CICERO de Officiis Lib. III. cap. 14.

<sup>35)</sup> Rach ber rom. Procefordn. mußte bei den iudiciis firicti iuris ber Beklagte, wenn er fich gegen die erhobene Klage der Ausflucht

ben porigen Stand, welches unter bem Namen ber actionis und exceptionis doli in Unwendung gebracht murde, wird in bem britten Titel bes vierten Buchs mit mehrerem gehandelt. Der Betrug hatte also auf einen ftricti iuris Contract gar feinen Ginfluß, nach ben Wefegen mar er vielmehr gang gultig, nur bas pratorifche Sulfsmittel entfraftete ihn 36). Daß biefer Unterschied zwischen bonae fidei und ftricti iuris Contracten in unfern Tagen von feinem practischen Rugen fen, ift befannt. Alle Bertrage, bie in Teutschland errichtet werden, find ohne Ausnahme bonge fidei. Wie kennen feine Contracte, an beren Formel unsere Richter, wie ber romische ludex pedaneus, gebunden waren, fondern fie muffen ben Beurtheilung berfelben vorzüglich auch auf die naturlichen Bestimmungen eis nes Vertrags Rücksicht nehmen 37). Es finden baber ben chapt but it to be us leave the fixther uns

flucht bes Betruge bebienen wollte, bie Formel biefer Ercep. tion fich von bem Prator erbitten. Satte er die exceptionem doli nicht in iure angebracht, fo tonnte er fich bernach ben beur ludex pedaneus barauf nicht mehr berufen, fonbern biefer muße te ihn ohne weiteres conbemniren, weil er an die ihm bont Prator ertheilte Formel ftreng gebunden mar. C. AVERANIUS Interpretation. Lib. I. cap. 14. n. 30 - 32. SCHULTING ad πρώτα tit. de dolo §. 9.

- 36) L. 5. Cod. de inutil. sipulat. voer in Comment. ad Pand. lib. IV. Tit. 3.0 6. 6. vana sh want dand die
- 37) Christph. Andr. REMER Tract. de vero ex iure Rom. statui Germaniae accommodato obligationum valore Sect. I. Cap. 3. S. 38. fqq. BOEHMER doctr. de actionibus Sect. I. c. 3. §. 44. fag. Anderer Meinung ift zwar coccest in iure civ. controv. Lib. IV. Tit. 3. Qu. 2. in fin. allein man febe Emmingnaus ad Coccejum h. l. not, f. pag. 353.

uns in Absicht auf ben Betrug die von ben romischen Ges fegen allen negotiis bonae fidei gebilligten Grundsage bes Maturrechts flatt, mit benen sich aber wohl schwerlich Die Meinung unsers Werfaffers vereinigen laft, wenn bie. fer ben einem begangenen dolus incidens bem Betruger bie Bahl giebt, ob er die Lasson verguten, ober gegen Zuruckgabe des Empfangenen von dem geschlossenen Handel abgehen wolle 38). Denn einmahl wurde man auf folche Urt bem Betruger mehr Recht einraumen, als bem Betrogenen felbst nach ben Gesegen zustehet. Dieser kann aber megen eines von bem Mitcontrabenten gegen ihn gespielten doli incidentis nicht auf Rullitat bes Contracts, sonbern nur auf die Ersegung seines Schabens flagen 39). Sobann fonnte ja bem Betruger, wenn ihm fein Dolus mifflungen iff, so aut an der Aufhebung des geschlossenen Contracts, als bem Betrogenen an ber Aufrechthaltung beffelben gele-Wollte man nun bier fur ben Betruger fpregen senn. chen, so wurde man seinen Dolus offenbar begunstigen. Ein folches Erkenntniß murbe aber gegen alle Billigkeit streiten, cum nemini dolus suus prodesse possit. 40). Endlich beweisen auch die von unserm Verf. angeführten Gefete seine Meinung nicht. Die zuerst angeführte L. 12. S. I. D. de iure dot. fagt zwar, wenn die Chefrau burch unbil=

<sup>38)</sup> WEHRN in cit. doctr. iuris de damni praestat. Cap. II. §. 5. not. 42. pag. 44. hat diesen Jrrthum auch nicht unbemerkt ge- lassen.

<sup>39)</sup> L. 13. §. 4. et 5. L. 32. et L. 49. pr. D. de action, emt. vendit. S. Westphals Lehre des gem. Rechts vom Raufic. §. 774. folgg.

<sup>40)</sup> L. I. S. I. D. de doli mali et met. except.

unbillige Tare bes Henrathsgutes vervortheilet morden, fo babe ber Chemann die Wahl, ob er diese lafion burch Que legung besienigen, was an bem mahren Werthe fehlt, verauten, ober bas Benrathegut selbst guruckgeben wolle: als lein ber S. Berf, hat nicht bebacht, baf ben ber aestimatione dotis um jeder unbilligen Tare willen eben so aut. als wie ben einer laesio enormis, auf die Wiederausbebung bes gangen handels geflagt werben kann, wofern ber Gegentheil die kasion nicht revariren will 41). Sieraus laft fich nun aber wohl keine allgemeine Regel fur ben dolus incidens herleiten. Die andere Gesetstelle, L. 13. C. 4. D. de action, emti vend, spricht vollends ganz gegen unsern Berf. Denn barin wird ausbrucklich gefagt, ber Berkaus fer konne megen bes gegen ben Raufer gespielten Betrugs. wodurch er diesen verleitet hat, für die Sache mehr zu bezahlen, als sie werth ist, mit ber actione emti auf bie Einrichtung bes Interesse belangt werben. Ift ber dolus causam dans, so hat zwar ber Betrogene, in sofern er feiner Seits ben Contract schon erfüllet hat, bie Dabl, ob er gegen seinen betrügerischen Mitcontrabenten auf bie Erfullung ober auf die Aushebung des Handels klagen will 42). Allein - bat

Disputat. de aestimatione rerum in dotem datarum; adject. Ejus-DEM Tractat. de bonis maternis (Hanoviae 1606.) pag.

<sup>42)</sup> coccess in iure civ. controv lib. IV. Tit. 3. Qu. 3. glaubt zwar, daß eigentlich aus einem folden Contract, ber ob dolum causam dantem nichtig ist, nicht auf Erfüllung geklagt werden könne, sondern est geschehe nur per indiroctum, daß die Klage von Wirkung sep, weil der Beklagte, wenn sich derselbe mit der Glücks Erläut. 8. Pand. 4. Th.

hat der Betrüger seiner Seits den Contract schon erfüllet, so kann derselbe gegen den Betrogenen wenigstens darauf klagen, daß dieser sich erkläre, ob er ihm das Seinige aurückgeben, oder den Vertrag halten wolle 43).

Ich komme nun auf den Fall, da keiner der Hauptcontrahenten, sondern ein Dritter den Betrug gespielt
hat. Hier ist nun die Frage, was dieser Betrug für Einfluß auf die Gültigkeit oder Ungültigkeit eines Vertrags
habe, unter den Rechtsgelehrten sehr streitig. Leyser 44)
behaup.

Ausstucht, daß der Contract nichtig sen, schüßen wollte, offenbar seine eigene Schande bekennen würde, folglich um so weniger rechtliches Gehör finden kann, da ihm die replica doli entgegen gesetzt werden könnte. Allein dagegen hat schon voer in Comm. ad Pandect. eod. Tit. §. 7. erinnert, daß es auf Seiten besses nigen, der den Betrug gespielt hat, an einem vollkommenen Consens nicht sehle; und kann man mit der Klage aus dem Contract auf bessen Zernichtung klagen, so kann auch ex contractu in se nullo auf dessen Erfüllung geklagt werden, wenn dersenige, der auf die Aushebung des Contracts klagen könnte, sich dieses seines Nechts nicht bedienen will. L. 41. D. de Minor. L. penult. Cod. de pactis.

43) L. 13. §. 27. D. de actionib. emti vend. Si quis, colludente procuratore meo, ab eo emerit: an possit agere ex emto? Et puto hactenus, ut aut stetur emtioni aut discedatur. Das Gesetz rebet zwar eigentlich von einem solchen Fall, da ber Betrüger nicht mit bem Betrogenen selbst und unmittelbar, sonvern mit besselben Unwald contrahirt hat; allein daß auch in andern Fällen die nämliche Entscheidung gelten musse, hat schon Westphal in der Lehre des gem. Rechts vom Kaufec.

Vol. V. Spec. CCXCVI. Medit. 9. Dieser Meinung pflichtet

behauptet, baß ber ganze Contract nichtig fen, wenn ber Betrug bes Dritten bie Beranlaffung bagu gegeben, und bem Betrogenen baben feine Schuld bengemeffen werben Hus positiven Gesetze lasse sich zwar fein Grund für biese Entscheidung hernehmen, allein bas Recht ber Vernunft und die Billigfeit sprachen bafur, zu welcher man bier ben dem Mangel an positiven Gesethen seine Zuflucht nehmen muffe. Denn wer durch ben Betrug eines Dritten gur Schlieffung eines Contracts verleitet worden ift, irre ohne Zweifel. Der Irrehum aber mache einen Bertrag ungültig, wenn solcher von dem Frrenden nicht leicht zu heben gewesen. Allein bagegen erinnert Schopff 45), baß ber Betrug bes Dritten bem unschuldigen Mitcontrabenten, ber nichts bavon gewußt, eben fo wenig, als ber Jrrthum bes Betrogenen, wozu er gar nichts bengetragen, zur laft fallen fonne. Daber find die meisten Rechtsgelehrten 46) ber Meinung, baß ber Vertrag, bes Betrugs bes Dritten ungeachtet, unter ben Contrabenten felbft beftebe, ber Betrogene also sich an ben Betruger halten muffe, ber ihn in Schaben gebracht hat. Allein mich bunkt, bag man bie mancher=

auch WEHRN in doctrina iuris explicatrice cit. cap. II. S. 5. pag. 44. ben.

- 45) Wolfg. Adam. schoepff Diss. de dolo et vi tertii, ac effectibus eorum. Tubingae 1741. §. 4.
- 46) BARGALIUS de dolo malo Lib. II. cap. 13. Div. 6. n. 4. fqq. struv in Syntagm. iur. civ. Exercit. VIII. Th. 29 ibique müllerus. zoesius in Comm. ad Pandect. tit. de dolo n. 11. huber in praelect. ad Pandect. eod. Tit. §. 4. voet in Comm. ad Pandect. eod tit. §. 5. cocceji in iure civ. controv. eod. tit. Qu. 5. hommel Rhapfod. quaestion. for. Vol. II. Obs. 400. nr. XLIV. pag. 321. u. a. m.

mancherlen Verhältnisse, in welchen ein Dritter zu ober ben ber Errichtung bes Vertrags mitgewirkt haben kann, nicht gehörig unterschieden habe. Man unterscheibe baber mit herrn hofrath Smelin 47) folgende Ralle. Dritte, welcher ben Betrug gespielet hat, ift entweber ben ber Abschlieffung bes Vertrags im Namen eines ber Haupt. contrabenten, als Bevollmachtigter, gegenwärtig gewesen, ober nicht. Im ersterem Falle bat biefer Geschäftstrager entweder dem ihm gegebenen Auftrage ben ber Abschlieffung bes Contracts vollkommen gemäß gehandelt, ober er hat Die Grenzen seiner Gewalt überschritten. In jenem Falle iff und bleibt ber Vertrag unter ben Hauptcontrabenten aultig, wenn gleich ber andere nachber von seinem Manda. farius ware betrogen worden. Der Betrogene kann fich beshalb gegen ben unschuldigen Mitcontrabenten feiner Eine rebe bedienen, sondern dieser behalt fein aus bem Contract erworbenes Recht, und kann aus dem Vertrage mit eben ber Wirkung flagen, als wenn er mit bem betrogenen Contrabenten ben Bertrag felbst gefchloffen batte. Der Betrogene muß sich bier an feinen Mandatarius halten, burch bessen Bosheit er in Schaben geset worden ift 48). Ueberhaupt aber laßt fich in biefem Falle nicht einmahl mit Recht behaupten, baß ber Betrug burch einen Dritten gespielet worden sen, weil Mandatarius und Mandant nur wie eine Person angesehen werden 49). Man sete also ben Fall, ich gebe

<sup>47)</sup> in ber angef. Abhandl. & 101. ff.

<sup>48)</sup> L. 11. S. 4. in fin. D. de institor. act. L. 5. pr. D. de tribut, action.

<sup>49)</sup> S. Io. Eberwin, DILTHEY Disp, de persona mandantis mandatario imposita. Goett, 1743.

gebe bem Ticius eine golbene Uhr, um barauf eine Summe Gelbes ben bem Cajus fur mich aufzunehmen. Titius erhebt auch diese Summe wirklich, bringt sie aber benin Spiele burch. Bier bin ich bes Cajus Schuldner bennoch eben so gut, als ob ich das Geld empfangen hatte, und der Gläubiger ist auch nicht schuldig, die Uhr mir eher herauszugeben, als bis er ganzlich befriediget ift. Ober ich gebe jemanden eine Sache, ura fie fur einen bestimmten Preis zu verkaufen. Mein Mandatarius verkauft fie auch bem Auftrage gemäß, gehet aber mit bem Gelbe burch. bleibt ber Rauf bennoch gultig, und ich kann die Sache von bem Räufer nicht zurückfordern 50). hat hingegen ber Mandatarius seine Gewalt gemigbraucht, und sich an die ihm gegebene Vorschrift nicht gehalten, so kann ber Bes vollmächtigte in so weit, als er die ihm angewiesenen Grenzen überschritten hat, seinen Mandanten nicht verbindlich machen. Zwar wollen mehrere angesehene Rechtsgelehre ten 51) es für billiger halten, daß auch in diesem Falle ber Betrug bes Geschäftsträgers nur bem Manbanten ichabe. ber ihm getrauet hat, und in ber Wahl besselben unvorsichtig zu Werke gegangen ift, als daß der unschuldige Contrabent. welcher sich aus redlichen Gesinnungen mit bemselben in ein Beschäft einließ, durch bie Bosheit beffelben in Schaben ge. sest werden sollte. Allein der Analogie des Rechts ist diese 33 Met-

<sup>50)</sup> schoepf cit. Diff. 6.9.

<sup>51)</sup> LEYSER in Meditat. ad Pandect. Vol. IV. Specim. CCXXI. Medit. 4. HERTIUS in Diff. de obligatione mandantis et mandatarii contemplatu tertii §. XI. (Opusc. Vol. I. Tom. III. p. 163.) schoepf cit. Diff. §. 7. CANNGIESER in Decision. Hasso - Cassel. Tom. II. Decis. XVIII. n. 11.

Meinung nicht gemäß. Die Gefege fprechen gang ente Scheidend und ohne Ausnahme, daß ein Mandatarius nichtig handle, wenn er ber ihm ertheilten Borfcbrift nicht gemäß verfährt, und baber seinen Mandanten nicht verbindlich mache 52). Man sete also ben Fall, bag mein Mandatarius die Sache gegen meine Absicht eigenmächtig verkauft batte, bie ich ihm nur zu verpfanden gegeben, fo ift ber ganze Rauf ungultig. Ich bin also befugt, die Sache guruckzufordern, und kann nicht mit der Ausflucht bes ge-Schlossenen Raufs abgewiesen werden 53). Es ist auch diese Morschrift bem Gesete ber Billigfeit feinesweges entgegen. Denn hat nicht berjenige, welcher mit meinem Mandatarius fich in ein Geschäft einließ, ihm eben so gut getrauet, als ich? und hatte nicht auch ber hintergangene Contrabent fich forgfältiger nach jenes Werhaltniffen erfundigen follen, che er sich mit ihm in ein Geschäft einließ 54)? hat er also eine Sache von meinem Mandatarius gefauft, die biefem nur zur Verpfandung mar gegeben worben, fo fann es ihm nicht besser ergeben, als bem, welcher unwissend eine fremde Sache an fich gebracht hat. Er muß fie bem Eigenthumer abtreten, und mit ber Contractsflage feinen Regreß

<sup>52)</sup> L. 5. D. mandati. L. 10. Cod. de procurator. §. 8. 1. de mandato. L. 1. §. 3. D. de except. rei vend. et tradit.

<sup>53)</sup> L. 12. Cod. mandati, schilter in Praxi iur. Rom. Exercic. XLIX. §. 51. Qu. 3. pag. 144. Einen merkwürdigen Fall hiervon findet man in meinen mit Hrn. Hofr. Getger herausgegegebenen Rechtsfällen I. Band Nr. XIII.

<sup>54)</sup> Qui cum alio contrahit, fagt Ulptan L. 19. princ. Dig. de Reg. iur. vel est vel debet esse non ignarus conditionis eius

Regreß an dem suchen, von welchem er sie erhalten hat 55).

Wenn endlich ber Dritte, ber ben Betrug gespielt bat, nicht als Contrabent, ober Bevollmächtigter ben ber 216. schliessung des Contracts zugegen gewesen, so sind zwen Falle möglich. Entweder er hatte icon zuvor, ohne daß er bamable, als ber Vertrag zu feiner Vollkommenheit ge-Diebe, jum Vorschein fam, aus unlautern Ubsichten bagu bie Veranlassung gegeben, so baß ber Vertrag ohne biefen Betrug nie geschlossen senn wurde, oder der Betrug bes Dritten hat nicht bie Errichtung fondern nur bie Mobification bes geschloffenen Contracts veranlaßt. Im ersteren Kalle kann ber Betrug des Dritten, wovon ber Mitcontra. bent gar nichts weiß, diesem nicht zur Last fallen, sondern ber Betrogene muß actione doli gegen ben Dritten auf ben Erfaß bes durch ben Betrug besselben ihm verurfachten Schabens flagen 56). Man sete also, mein Schuldner, ben ich nicht langer nachsehen wollte, habe jemanden burch betrügerisches Zureden verleitet, für ihn Burgschaft gu übernehmen, so stebet biefem Burgen zwar bie actio doli gegen meinen Schuldner zu, allein gegen mich, der ich von Diesem Betruge nichts weiß, kann sich berfelbe ber Ausflucht bes Betrugs nicht bedienen 57). Mur in subsidium, wenn · ver

<sup>55)</sup> Gmelin in ber angef. Whandlung &. 103. S. 167. Müller Observat. pract. ad Leyseri Meditat. ad Pand. Tom. II. Fasc. I. Obs. 374.

<sup>56)</sup> L. 7. pr. D. de dolo malo. L. 2. D. de proxenelicis. NOODT de forma emend. doli mali cap. 13.

<sup>57)</sup> Arg. L. 9. D. Quae in fraud creditor. HOMMEL Rhapfod. quaestion. for. Vol. V. Obs. 646. pag. 213.

ber Betrogene mit ber actione doli gegen ben Dritten nichts ausrichtet, fann berfelbe aus bem Grunde eines un. überwindlichen Brrthums gegen feinen Mitcontras henten die Biebereinsegung in ben vorigen Stand suchen 58). Ein Grrebum, bet leicht zu beben gewesen, benimmt ber Guleigfeit bes Bertrags nichts. Ein folder ift fur Den Arrenden stets nachtheilig, weil es von ihm abhieng, bems felben auszuweichen. Ift hingegen ber Dolus bes Dritten nur die Urfache von ber gegenwärtigen Mobification bes Contracts gewesen, so kann beshalb nur auf Schabenser. fa's geflagt werden, welche Rlage auch gegen ben Mitcontrabenten felbst Statt findet, insofern biefer sich burch ben Betrug bes andern bereichert hat. 3. B. Titius leihet ben einem Handel über gewiffe Waaren wiffentlich falich Gewicht. Ift bierdurch ber Berfäufer verleßt worden, baß bas Gewicht zu schwer war, so fordert er bas, was ber Räufer burch biesen Betrug bes Titius an Waare zuviel erhalten, mit ber condictione indebiti von bemselben guruck. Ift hingegen der Raufer badurch verlegt worden, daß bes Titius Gewichte zu leicht waren, so kann biefer auf Machfchuß bes Abgangs ber Baare gegen ben Verkäufer actione emti flagen. Gegen ben Titius hingegen findet bie actio doli nur bann statt, wenn die actio ordinaria zur Entschädigung bes Betrogenen nicht zureicht, ober gar nicht Statt finden fann, g. B. wenn die Maare unter der ausbrucklichen Bedingung verkauft worden ift, daß sie nach · ben

<sup>58)</sup> Arg. L. 3. §. 3. D de eo, per quem fact. quom. quis in iud. fist. Miell. God. wernher lectiss. Commentat. in Pandect. Lib. IV. Tit. 3. § 6. Emminghaus ad cocceji ius civ. controv. At. de dolo malo Qu. 5. Not. m. Smelin in ber anges subrten Ubhandlung §. 106. S. 171.

den Gewichten des Titlus abgewogen und überliefert wers den solle, weil dieser betrügerischer Weise versichert hatte, daß seine Gewichte richtig wären 59).

Zulest fragt sichs noch, ob der dolus causam dans einen geschlossenen Handel dergestalt ungültig mache, daß auch die Uebertragung des Eigenthums der Sache hierdurch gehindert werde? Viele Rechtsgelehrten 60) wollen dieses aus dem Grunde läugnen, weil nach dem römischen Rechte auch ein vermeintlicher Titel zur Uebertragung des Eigenthums hinreichend sehr. Der Vertrag sen also nur uns gültig

- 59) L. 18. §. 3. D. de dolo malo. De eo, qui sciens commodasset pondera, ut venditor emtori merces appenderet, TRE-BATIUS de dolo dabat actionem. Atquin si maiora pondera commodavit, id quod amplius mercis datum est, repeti condictione potest: Si minora, ut reliqua merx detur, ex tempo egi potest: nisi si ea conditione merx venit, ut illis ponderibus traderetur, cum ille decipiendi cuusa adsirmasset, se aequa pondera habere. Man sehe über biese Stelle noodt de forma emend. doli mali. Cap. 13. in sin.
- 60) Dieser Meinung sind bachovius ad τα πρῶτα Pandect. Tit. de dolo malo c. 2. vinnius select. iur. quaestion. Lib. I. cap. 12. pag. 80. noodt de form. emend. doli mali cap. 15. schulting in Enarrat. part. prim. Digestor. tit. de dolo malo §.6. lauterbagh in Colleg. Pandectar. theor. pract. Lib. IV. Tit. 3. §.6 struv in Syntagm. iur. civ. Exercit. VIII. Th. 30. Gundling in Protis Pandectar. Lib. IV. Tit. 3. §. 10. pothier in Pandect. Iustinian. T. I. Lib. II. Tit. 14. Sect. II. Art. 1. §. 2. not. b. Braun in ber Abhandl. vom Betruge in Verträgen §. penult. Westphal in ber Lehre des gemeinen Rechts vom Kauf 2c. §. 777. u. a.
- 61) L. 3. S. 8. D. de condict. caus. dat. et tot. Tit. D. de condict. indeb.

gultig unter ben Contrabenten. In Unsehung eines Drite ten aber, der in bona fide ist, sep diese Ungultigkeit ohne Mirfung. Bat alfo ber Raufer, ber feinen Verkaufer hinter. listia zum Verkauf vermocht hat, die Sache schon wieder perkauft, so habe gegen biesen Räufer, welcher in bona fide ift, feine Gigenthumsklage fatt, sonbern ber betrogene Rerfaufer muffe fich an feinen Raufer, feiner Entschädigung megen, halten. Gie berufen fich überbem auf die L. 10. Cod. de rescind, emt. vendit, wo es heißt: Dolus emtoris qualitate facti, non quantitate pretii aestimatur. Quem si fuerit intercessisse probatum: non adversus eum, in quem emtor dominium transfulit, rei vindicatio venditori, fed contra illum, cum quo contraxerat, in integrum restitutio competit. Allein ift ein solcher Sanbel. ber burch den Betrug bes andern Contrabenten lebiglich verursacht worden ift, nach ber einstimmigen Bers ordnung der Gesege 62), an sid ungultig, so kann auch Die vermoge eines folchen Vertrags geschehene Uebertragung bes Besises von keiner rechtlichen Wirkung senn 63). Ich begreife baber nicht, wie aus einem folchen nichtigen Contract das Eigenthum ber Sache auf den andern übergeben konne, wenn ein dolus ben Erlangung bes Besiges jum Grunde liegt. hindert gleich der Jrrthum auf Geiten bes Tradirenden nicht schlechthin die Uebertragung bes Gigenthums 64), so wird boch wenigstens erfordert, baß ber

<sup>62)</sup> L. 7. pr. D. de dolo malo. L 3. D. de pignor, act. L. 16. S. 1. D. de Minorib. L. 3. S. fin. D. pro socio. L. 5. C. de rescind vendit.

<sup>63)</sup> Arg. L 3. S. 10. D. de Donat, inter vir. et uxor. L. 1. S. 4. D. de acquir. vel amitt. possess.

<sup>64)</sup> L 36. D. de acquir. rer. domin.

Empfänger in bona fide sey 65), weil die Erwerbung des Eigenthums eine recht mäsige Uebergabe voraus, seit 66). Hiermit kann aber nun freylich nicht bestehen, wenn der Räuser den Verkäuser zur Schliessung des Handels hinterlistig verleitet hat 67). Denn die Geseße ersorzdern ausdrücklich zur Uebertragung des Eigenthums, daß der Käuser sowohl zur Zeit des geschlossenen Handels als auch alsdann, wenn die Uebergabe ersolgt, ohne Gesährde gehandelt haben müsse 68). Hat nun aber der betrügerische Contrahent das Eigenthum der Sache aus den angesührzten Gründen nicht an sich gebracht, so konnte er es auch keinem Oritten übertragen. Ich sinde demnach nicht das mindeste Bedenken, denen 69) benzutreten, welche dem bezwinges

- 65) Bona enim fides tantundem possidenti praestat, sagt Paulus L. 136. D. de R. I. quantum veritas. Man sehe auch vorzüglich L. 3- D. pro suo. Daher sindet ben der Gezahlung einer Nichtschuld die condictio furtiva statt, wenn der Empfänger derselben in mala side ist. L. 18. D. de condict. furt.
- 66) L. 31. pr. D. de acquir. rer. dom.
- 67) Mit einem solchen Dolus läßt sich wenigstens nicht zusammenreimen, wenn Justinian §. 40. I. de rer. divis. sagt: nihil tam conveniens est naturali aequitati, quam voluntatem domini, volentis rem suam in alium transferre, ratam haberi.
- 68) L. 7. §. 16. et 17. D. de public. in rem actione. L. 10. pr. D. de usucap. et usurpat. L. 2. §. 3. et 5. D. de doli mali et met. except.
- 69) Man vergleiche voet in Comment. ad Pandect. Lib. IV. Tit. 3. §. 3. et Lib. VI. Tit. 1. §. 14. BERGER in Oeconom. iuris Lib. II. Tit. II. §. 18. not. 4. cocceji in Iur. civ. controv. Lib. IV. Tit. III. Quaest. 4. lac. Frid. Ludovici Dist. de dominio ex contractu doloso non translato. Halae 1720.

trogenen Berfaufer die Gigenthumsflage gegen ben britten Besißer seiner Sache gestatten 70). Es ist auch dieser Behauptung die von ben Geanern angeführte L. 10. Cod. de rescind. vendit, feinesweges entgegen. Denn bie Worte: in quem emtor dominium transtulit, geben beutlich ju erkennen, daß dieses Geses von einem folchen Falle rede, wo ber Dolus ben Contract an sich nicht aufhebt. Man perstehe es nun mit ben meissen von einem dolo incidente, ober erflåre es mit Bobmer 71), von einem folchen Ralle, ba ben bem Kaufcontract zugleich eine Stipulation eingegangen worden, und baher das Geschäft als ftricti iuris zu behandeln mar. Mit biefer lettern Erklarung hanat wenigstens febr gut jusammen, wenn bem betrogenen Berfäuser gegen seinen betrügerischen Mitcontrabenten die restitutio in integrum gestattet wird, wiewohl es auch nichts hindert, wenn die Entschädigungsflage aus bem Raufcontract als eine Urt ber Wiedereinseßung in den vorigen Stand angesehen wird, weil doch ber dolus incidens ben Contract nicht nichtig macht. Ueberhaupt findet hier bie bekannte jedoch febr richtige Bemerkung fatt, daß die Besetze des Coder, welche, wie diese L. 10. Raiserliche Rescrip-

te

Io. Gottl. siegel Diff. de dolo translationem dominii impediente. Lipsiae 1748. nuber in praelect. ad Pandect. Lib. IV. Tit. 3. §. 5. walch Introduct. in controv. iur. civ. Sect. II. cap. II. §. 15. und besonders Hrn. Prof. Webers Benträge zu der Lehre von gerichtlichen Klagen und Einreden 1. Stück, (zwente verbess. Ausgabe, Schwerin u. Wismar 1795. 8.) Nr. 8. G. 82. ff.

<sup>70)</sup> Arg. L. 36. D. de donat. inter vir. et uxor. L. 16. Cod. de praed. et aliis reb. minor.

<sup>71)</sup> Introduct. in ius Digestor. Lib. IV. Tit. 3. §. 5. in fin.

te enthalten, menn die Worte darinn unbestimmt und nicht genau gefaßt sind, nach der Analogie bestimmter Rechtssäße, zu erklären, weil es eigentlich die Absicht der römischen Kaisfer nicht war, in ihren Rescripten neue Grundsäße aufzusstellen, sondern längst bekannte der Anfrage gemäß anzuswenden 72).

## S. 297.

II. Vom Jrrthum in Verträgen und ben rechtlichen Folgen besselben.

Auch Jrrthum hindert die frene Einwilligung, und hat daher auf die Gültigkeit der Verträge ebenfalls einen grossen Einfluß 73). Man irret, wenn man sich eine Sache anders vorstellt, als sie wirklich beschaffen ist. Jrrthum bestehet also in dem Mangel einer richtigen Renntniß; in der Vermischung des Wahren mit dem Falschen. Hat man von einer Sache gar keine Wissenschaft, so nennt man diesen

72) S. diesen Commentar 1. Th. &. 37. S. 258. f. und meine Rechtsfälle 1. Th. Nr. XIII. §. 9. S. 256. folg.

<sup>73)</sup> Neber diese Materie sind solgende Schristen zu bemerken. Hen. Rennemann Diss. de negotio vel pacto involuntario praecipue coacto et sortuito, vel ignorantia aut errore iuris sactive patrato; (in eius Prolegom. Iurispr. R. G. nr. XX.) Io. Henr. feltz Diss. I. et II. de errore in contractibus. Argent. 1713. et 1719. Nic. Hieron. Sund lingüber die schwere Lehre von dem Jirthum in der Rechtsgelahrtheit. (Gundlingian. Stück XXXIII. Nr. I. S. 205. st.) Leysen de ignorantia et errore (in Meditat ad Pandect. Vol. V. Specim. CCLXXXIX.) Frid. Gottl. struv Diss. de effectu erroris in contractu emti venditi. Kiel 1749. Christ. Frid. Ge. meister Comment. de effectu erroris in emtione et venditione. Goett. 1751.

sen Mangel Unwissenheit. Weil es jedoch gleichviel ist, ob man von einer Sache gar keine Wissenschaft, oder eine falsche Vorstellung und Meinung hat, so wird in Abssicht auf die rechtlichen Folgen des Jrrthums zwischen error und ignorantia in unsern Gesesen weiter kein Unterschied gemacht <sup>74</sup>). Der Jrrthum kann nun in Beziehung auf Verträge von mancherlen Art und Wirkung senn. Man irrt entweder in Ansehung des Rechts, oder der Jrrzthum betrist bloß That umstände <sup>75</sup>). Ein Jrrthum in Ansehung des Rechts (error iuris) schadet ben Schließung eines Vertrags jedem, der daraus ein Recht erwerben will <sup>76</sup>). Man sehe also den Fall, daß ben Schließung eines Vertrags aus rechtlicher Unwissenheit die vorgeschriebene Form nicht gehörig beobachtet worden, oder man hat geglaubt, der Mitcontrahent könne den Vertrag für

74) Man vergleiche nur L. 1. 7. et. 8. D. de iur. et facti ignor. L. 15. §. 1. D. de contrah. emt. vendit. L. 11. D. pro Emtor. L. 28. D. de lib. cauf. L. 57. D. de obligat. et action. L. 6. et 7. C. de iur. et facti ignor. in welchen Stellen error und ignorantia als gleichviel bedeutend verwechselt werden.

75) Levser in Meditat. ad Pandect. Specim. CCLXXXIX. medit 1. will zwar diese Eintheilung als unnug verwersen, allein der ganze Tit. Digestor. de iuris et facti ignorantia widerlegt diese Meinung von selbst. Man sehe Io. Wilh. marchart Exercitat. academ. (Hardervici 1751. 4.) Exercit. II. Cap. I. §. 6. müller Observ. pract. ad Leyserum Tom. III. Fasc. I. Obs. 505. Neinhard von der ignorantia iuris et facti, in der Samml. vermischter kleiner Schriften St. VI. nr. 3. Geo. L. Boehmer Diss. de eod. arg. Goetting. 1745. und Franc. alef Dies academ. s. Opuscula Diss. III. (Heidelberg. 1753. 4.)

76) L. 7. D. de iur. et facti ignor. Iuris ignorantia non prodest acquirere volentibus. ALEF cit. loc. §. 36. pag. 157.

für sich ausschließen, welcher boch ohne die Einwilligung eines Dritten nicht contrahiren konnte, ober man hat über eine des Verkaufs unfähige Sache paciscirt, weil man das gesehliche Verbot nicht kannte. In allen diesen Fällen ist der Vertrag ungültig, und die rechtliche Unwissenheit gereicht zu keiner Entschuldigung, um aus dem Vertrag ein Necht zu erwerben. Das Geschäft, welches auf einen solchen Irrhum beruhet, bewirkt nicht einmahl einen zur Verzichung hinlänglichen Nechtsgrund 77); was jedoch der Irrende zur Erfüllung des geschlossenen Handels seinem Mitcontrahenten bereits gegeben hat, das kann derselbe zurückser-

77) L. 31. pr. D. de Usurpat. et Usucap. Nunguam in Usucapionibus iuris error possessori prodest; et ideo proculus ait, fi per errorem initio venditionis tutor pupillo auctor factus fit. vel post longum tempus venditionis peractum, usucapi non posse, quia iuris error eft. Befanntlich mußte ber Vormund feine Auctoritat gleich ben Abschliegung bes Geschäfts feines Dupillen interponiren. Geschahe es vorber, ba ber Sanbel mit bem Dupillen noch in feinem Unfange mar, und in ben erffen noch unreifen Eractaten bestand, ober erft lange Beit nachber, nachbem ber Sanbel mit bem Pupillen ichon abges schloßen war, fo war alles ungultig, und ber Confrabent. welcher glaubte, bag er ben feinem Sanbel mit bem Duvillen ficher mare, irrte fich febr in Unfehung feines Rechts. Er fonnte nicht einmal usucapiren. S. Deftphale Suffem bes Rom. Rechts über bie Urten ber Sachen, Befig, Gigen. thum und Berjahrung &. 677. S. 524. Ein anberes Beniviel enthält L. 2. S. 15. D. pro Emtor. Wenn ich nämlich mit einem Dupillen einen Sandel fchliefe ohne bie Einwilliaung feines Bormundes, weil ich glaube, baf folche ben Rechten noch nicht erforberlich fen. hier fommt mir feine Berjahrung gu Statten, quia iuris error nulli prodest. Add. L. 4. D. de iur, et facti ignor.

fordern 78). Wenn hingegen nicht von Erwerbung eines Rechts bie Rrage ift, sondern berjenige ber aus rechtlicher Unwissenheit einen ihm nachtheiligen Bertrag geschloffen, fich mit der Ausflucht des Irrthums in der Absicht zu schüßen fucht, um bas Seinige zu erhalten, und Schaben zu verhuten, so ist ein Unterschied zu machen, ob man sich aus Unwissenheit eines Rechts begeben, durch deffen Ausüburg man fein Bermogen batte vermehren konnen, & E. man hat aus rechtlichem Jerthum auf eine Erbschaft Bergicht gethan; ober ob man sich sonst verbindlich gemacht habe, etwas aus seinem Vermogen bem andern zu leisten. Im ersten Falle bleibt das Geschäft gultig 79), wenn nicht entweber ber Errende erweisen konnte, baf fein Errthum unüberwindlich gewesen 80); oder bemselben seiner Minderjahrigkeit megen die Wiedereinsegung in den vorigen Stand ju statten kommen follte 8 x). Im lettern Falle bingegen hat sich ber Irrende entweder aus rechtlicher Unwissenheit du etwas verbindlich gemacht, wozu durchaus keine rechtliche Rerbindlichkeit vorhanden war, oder es ift die Verbindlich-Feit

- 78) L. 7. D. de iur. et facti ign. Iuris ignorantia suum petentibus non nocet.
- 79) L. 2. Cod. de iur. et facti ignor. Cum ignorantia iuris facile excusari non possit, si maior annis hereditati matris tuae renunciasti, sera prece subveniri tibi desideras. ©. HOFACKER Princip. iur. civ. Rom. Germ. T. I. §. 202.
- 80) L. 9. §. 3. D. de I. et F. ignor. ut cui facile fuit scire, ei detrimenti sit iuris ignorantia.
- 81) L. 11. C. eod. Quamvis in lucro nec faeminis, ius ignorantibus, subveniri soleat: attamen contra aetatem adhuc imperfectam locum hoc non habere, retro Principum statuta declarant.

tung.

keit an sich, in Unsehung welcher ber Brrthum vorgefallen, in ben Rechten gegrundet. Im erften Falle ift zwar des Irrthums wegen der Vertrag insofern ohne Wirkung, als bas Mersprechen noch unerfüllt ist, und es kann sich der Irrenbe mit einer Einrede beden, wenn auf bie Erfullung bes unverbindlichen Versprechens wider ihn geklagt wird 82). Allein wenn das Versprechen bereits erfüllt ift, so bleibt es in ber Regel gultig, und findet feine Buruckforderung bes Gegebenen fatt 83), es ware benn, baß ber Zuruckfordernbe entweder zu ben Personen gehörte, welchen die Geseke die Unwissenheit bes burgerlichen Rechts verzeihen, 3. B. Frauen. simmer, Minberjahrige, Solbaten 84) zc. ober berfelbe erweisen konnte, baß er in Unsehung bes begangenen Irrthums außer aller Schuld sen, weil es ihm z. B. an aller Gelegenheit fehlte, einen Rechtsverständigen zu Rathe gu gieben 85). Ift endlich die Verbindlichkeit, in Unsehung welcher ber Irrthum vorgefallen, an sich in ben Rechten gegrundet, fo kommt ber Berthum in feine weitere Betrach.

82) L. 8. D. eod. Caeterum omnibus iuris error in damnis amittendae rei suae non nocet. Man vergleiche über diese Stelle Donellus in Commentar. iur. civ. Lib. I. cap XXI. p. 32 sq. Benspiele geben. L. 1. pr. D. ut in possess, legator. L. ult. pr. D. de doli mali et met. except.

- 83) L. 10. C. eod. Cum quis ius ignorans, indebitam pecuniam folverit: cessat repetitio. S. MARCKART cit. Exercitat. de condictione indebiti per errorem iuris civ. soluti. Cap. II. WALCH Introduct. in controv. iur. civ. Sect. III. cap. VI. §. 13.
- 84) L. 9. pr. D. L. 13. Cod. eodem.
  - 85) L. 9. S. 3. D. eod. Alef cit, Dist. Cap. III. 9. 32 sqq. Slucks Erläut. d. Pand. 4. Th.

tung 86). Z. B. wenn eine Manns, und eine Weibsperson gemeinschaftlich Bürgschaft leisten, weil ersterer glaubte, daß er nur zu seinem Untheil haften dürse; so hilft ihn dieser Irrthum nichts. Die ganze Verbindlichkeit sällt hier auf den männlichen Bürgen allein, weil er wissen konnte und sollte, daß weibliche Bürgschaft nicht gilt.

Betrift der Jrrthum blos Thatumstände, so ist zunächst darauf zu sehen, ob der Vertrag von den Parstheuen selbst, oder durch einen Gevollmächtigten geschlossen worden. Im lestern Falle kommt alles auf Irrthum oder wahre Kenntniß des Principals, nicht des Unwalds an 87). Der Irrthum des Unwalds hindert also die Gültigkeit des Contracts nicht, wenn nur sein Principal, sür weichen er den Handel geschlossen, von allen Umsständen eine richtige Kenntniß gehabt hat 88). Nur in dem Falle,

- 86) L. 48. pr. D. de fideiuffor.
- 37) L. 13. D. de contrah. emt. L. 51. §. 1. D. de aedilit. edicto. L. 17. D. de lib. caus. L. 2. D. de litigiosis. S. Greg. MAJANSII ad triginta ICtorum fragmenta commentar. T. I. p. 421. und West phals Lehre des gemeinen Rechts vom Rauf 20. §. 784.
- 88) Si enim alieno nomine quis contrahit, sagt struv in cit. Diss. de effectu erroris in contractu emti venditi Th. 9. paciscentis nihil interest, an contractus subsistat, nec ne, unde non eius scientia aut ignorantia, sed domini ac principalis spectatur, cuius interesse tantum in negotio illo civili versatur, atque ideo contra bonam sidem contractus emti venditi foret, sub alterius scientiae vel ignorantiae praetextu, suam scientiam vel ignorantiam velle supprimere, atque inde agere vel excipere. Add. franskii Comment ad Pandect. tit. de contrah. emt. nr. 72, sqq.

Kalle, ba ber Unwald in feinem Damen flagt, fommt es auf seine Miffenschaft ober Brrthum an 89). Ift bingegen ber Mertrag von ben Parthenen felbst geschlossen morben, und es ift ein Brithum ben Abschlieffung bestelben vorgegangen; so ist ein Unterschied zu machen, ob bende Theile fich geirret, und einander unrecht verftanden haben, ober nur ber eine Theil allein. In bem erfteren Kalle kommt es wieder darauf an, ob ber Irrthum folde Umstande betrift, die zu bem Wefentlichen bes eingegangenen Vertrags gehoren, und worauf baber bie Intention ber Paciscenten hauptsächlich gerichtet war, ober ob er nur Debendinge angehet. In jenem Falle macht ber Irribum ben ganzen Vertrag um beswillen ungultig, weil er bie Hebereinstimmung bes Millens, welche boch zu einem Bers trage schlechthin nothwendig ift, ausschliesset 20). Dabin gebort,

- 1) wenn fich bie Paciscenten in Unsehung ber Sache geirret haben, worüber ber Bertrag geschloffen wor. ben ift. Bier laffen fich verschiedene galle benten. Der Irrthum kann a) bas Individuum des Objects 8 2
- 89) L. 51. S. t. D. de aedilit. edict. MEIER in Colleg. argentorat. T. I. Lib. XVIII. Tit. I. f. 15. pag. 1001. Defiphals Lehre bes gem. R. vom Rauf ic. f. 404.
- 90) L. 57. D. obligat, et action. In omnibus negotis contrahendis, sive bonae fidei sint, sive non fint, si error aliquis intervenit, ut aliud fentiat, puta qui emit, aut qui conducit. aliud, qui cum his contrahit, nihil valet, quod actl fit. Et idem in societate quoque coeunda respondendum est, ut & dissentiant, aliud alio existimante, nihil valet ea societas, quas la consensu consistit.

betreffen, so baß jeber Contrabent sich ben Schlieffung bes Wertrags einen gang andern Gegenstand gedacht bat. Sier iff aus Mangel ber Ginwilligung ber Paciscenten ber gange Bertrag ungultig 91) und ber Empfanger ermirbt, bes porgegangenen Errthums wegen, nach Ulpians lehre, nicht einmahl ben burgerlichen Besiß ber ihm übergebenen Sas che 92). Die Paciscenten können b) in Absicht auf die Eriftens ber Sache irren. hier ist ber handel wegen Mangel bes Gegenstandes nichtig 93). Ein gleiches findet c) fatt, wenn fich die Paciscenten in ben Gigenfchafren bes Gegenstandes irren, und bie Gigenschaft, welche sie vorausseken, entweder ausbrücklich zur Bedingung bes Bertrags gemacht worden, ober eine folche ist, welche ben Rechten nach als stillschweigende Bedingung vorausgefeßet werben fann. Sier konn sich ber Brrthum wieder auf mancherlen Urt außern; a) in Unsehung ber gesegliden Qualitat ber Sache. Dabin gebort g. B. wenn Die

<sup>91)</sup> L. 9. pr. D. de contrah. eme. Si ego me fundum emere putarem Cornelianum, tu mihi te vendere Sempronianum putasti; quia in corpore dissensimus: emtio nulla est. Idem est, si ego me Stichum, tu Pamphilum absentem vendere putasti. Nam cum in corpore dissentiatur: apparet, nullam esse emtionem. Add. L. 83. §. 1. et L. 137. §. 1. D. de Verbor. obligat.

<sup>92)</sup> L. 34. pr. D. de acquir. vel amitt. possess. Si me in vacuam possessionem fundi Corneliani miseris. Ego putarem, me in fundum Sempronianum missum, et in Cornelianum iero, non acquiram possessionem: nist forsan in nomine tandum erraverimus, in corpore consenserimus. Man sehe jedoch über diese Stelle Best phale System des rom. Rechts über die Arten der Sachen 2c. §. 130.

<sup>93)</sup> L. 57. pr. D. de contrah. emt.

die Partheyen nicht gewußt, daß die Sache, worüber sie paciscirt haben, extra commercium ist \*4); oder wenn jemand aus Jrrthum seine eigene Sache gekaust hat, welche der Verkäuser für sein Eigenthum gehalten?\*). B) in Ansehung der physischen Qualität. Dahin gehört, wenn sich die Paciscenten in der Substanz oder Materie der Sache geirret haben. Z. E. wenn mir Jemand eine tombackene Dose sür eine goldene verkaust, und wir beyde die Dose sür golden gehalten haben, ich auch R. 3

<sup>94)</sup> L. 62. S. 1. D. de contrah, emt. L. 22. L. 23. L. 34. S. t. D. eodem.

<sup>95)</sup> Nam suae rei emtio non valet. L. 16. pr. D. de contrah, emt. L. 10. Cod, eodem. Die wenn ich nun eine Sache, Die mir ichon eigenthumlich jugehorte, aus Jrrthum getauft, und folche von bem Berkaufer fofort an einen andern, ber fie gum Befchent erhalten follte, hatte geben laffen, fonnte biefes bes nichtigen Raufs ungeachtet, bennoch Eigenthumer werben? Diese Frage entscheibet die L. 15. 6. 2. D. de contrah. emt. Si rem meam mihi ignoranti vendideris, et justu meo alii tradideris: non putat pomponius, dominium meum transire, quoniam non hoc mihi propositum fuit: sed quasi tuum dominium ad eum transire. Averanius Interpretat. iuris Lib. I. cap. 16. verftebet biefe Stelle fo, bag bas Eigenthum megen bes Brrthums bes Contrabenten nicht auf ben Donatarius über. tragen werbe. Allein Beffpal in ber lehre bes gem. R. bom Rauf ic. &. gr. jeigt, baf bie Frage, ob ber Donatarius Eigenthumer geworben, feinem Zweifel unterworfen gewefen, weil boch bie lebergabe ber Sache an ben Donatar auf bes Eigenthumers Geheiß und mit beffelben Willen gefchehen; Pomponing habe alfo nur eigentlich zeigen wollen, wie man fich ben llebergang bes Eigenthums von einem auf bat andern vorstellen folle.

sonst den Kauf nicht geschlossen haben wurde 96). Es wird also hier vorausgesetzt, daß die Sache von einer ganz andern Materie senn musse, als wofür sie aus Irrthum gehalten wor-

96) L. 9. S. 2. D. de contrah. emt. Inde quaeritur, fi in ipfo corpore non erratur, sed in substantia error sit: ut puta si acetum pro vino veneat, aes pro auro, vel plumbum pro argento, vel quid aliud argento simile: an emtio et venditio sit? MARCELLUS fcribit libro 6. Digestor, emtionem esse et venditionem : quia in corrus confensum est, etsi in materia sit erra-Ego in vino quidem consentio, quia eadem prope ουσία i. e. substantia est: si modo vinum acuit: caeterum fi vinum non acuit, sed ab initio acetum fuit, ut embamma: aliud pro alio venisse videtur. In caeteris autem nullam esse venditionem puto, quoties in materia erratur. Wenn Effig fur Wein verfauft worden, fo unterscheibet Ulvian zwischen gemachtem Effig, ber zu ben Speifen gebraucht wird, (Embamma) und foldem, ber aus verfauertem Beine entstanden. Im erften Ralle halt er ben Rauf fur ungultig, weil Bein und gemachter Effig von gang verschiebener Substang find, folglich bem Raufer etwas gang anders verlauft worden, als er gewollt hat. Wenn bingegen Beinessig fur Wein verfauft wor. ben, fo fen ber Rauf gultig, weil bier einerlen Subffang vorbanben. Allein Diese Entscheibung ift, wie schon Corn. van BYNCKERSHOEK Observat, iur, Rom. Lib. VI. cap. 14. bierben angemerft bat, fur unfere Zeiten nicht mehr brauchbar. Denn fie beziehen fich eigentlich barauf, daß die Romer ben Weineffig, wie den Wein, ju trinfen pflegten, L. z. L. g. pr. et 6. 1. et a. D. de trit, vin. vel oleo leg. welches aber beutiges Tages nicht mehr geschiebt. Ift also ber Wein schon gur Beit bes gefchloffenen Contracts fauer gewesen, und nicht erft nach. ber burch Bufall fauer geworden, fo ift ber Sandel heut gu Tage für ungültig zu halten. S. REMER in Tract. de vero ex iure Rom. statui Germ, attemperato obligationum valoro. Sect. I. cap. III. 5. 8.

worden ist; geseht auch, daß sie mit der verabredeten Materie überlegt oder überzogen wäre. Denn ist die verssicherte Materie vorhanden, und solche nur mit einer andern vermischt, jedoch so, daß jene den größten Theil ausmacht, so ist deshalb der Handel nicht ungültig <sup>27</sup>). Ist serner der Irrthum in Unsehung der Materie in einem solchen K.

97) L. 14 D. de contrah. emt. Quid tamen dicemus, si in materia et qualitate ambo errarent? Utputa, si et ego me vendere aurum putarem, et tu emere, cum aes effet? Utputa coheredes viriolam (ein Armoand) quae aurea dicebatur, pretio exquisito uni heredi vendidissent, eaque inventa esset magna ex parte aenea. Venditionem esse constat, ideo quia auri aliquid habuit. Nam si inauratam aliquid sit, licet ego aureum putem, valet venditio. Si autem aes pro auro veneat, non valet. Das Wort inauratum bedeutet bier nicht fo viel als vergolbet, ober mit Gold überlegt, wie es Def. HERALDus Observat. et Emendation. cap. 23. (Thef. Ottonian, Tom, II. pag. 1337.) erflart, fonbern Detall, bas mit Golb vermifcht ift, wie EYNCKERSHOEK Observat. iur Rom. Lib. VI. cap. 14. pag. 138' und averanius Interpretat. iuris Lib. I. cap. 19. nr. 7. gezeigt haben. Es ift baber fein Wiberspruch, wenn L. 41. §. 1. D. eodem fagt: Mensam argento coopertam mihi ignoranti pro solida vendidifti imprudens: nulla est emtio, pecuniaquae eo nomine data condicetur. Man unterscheibe alfo, ob bie Gub. fang ber Sache mit ber verficherten Materie burchaus vermifcht, ober nur die Dberflache berfelben bamit belegt iff. Im erften Falle ift ber handel boch gultig, und ber Raufer fann nur wegen bes Abgangs am Werthe eine Bergutung verlangen. Im lettern Falle bingegen, wenn ber Raufer bie Cache von maffiven Gold ober Gilber haben wollen, ift ber gange handel ungultig, und ber Raufer fann fein Gelb guruck fordern. S. cujacii Observat. Lib. II. cap. 4. und West. phale lebre bes R. R. vom Rauf ic. f. 400.

Vertrage vorgegangen, wo die Sache bem andern umsonst überlassen wird, z. E. ben einer Schenkung, so entstehet noch weniger baraus eine Nichtigkeit, wenn nur außer bem Irrthum kein Vetrug zu Schulden kommt 98).

Ein wesentlicher Jrrthum, der den Vertrag ungültig nacht, ist es serner 2) wenn sich die Pasciscenten in der Urt des Contractes geirret haben. Z. B. wenn ich dem Titius eine Summe Geld in der Absicht gegeben habe, daß sie ihm geschenkt senn solle, dieser aber solche aus Jrr, thum sur ein Darlehn angenommen, so ist nach Ulpians Lehre weder eine Schenkung noch ein Darlehn vorhanden 29).

Ober

- 98) L. 22. D. de Verb. obligat. Iof. AVERANIUS in Interpretat iur. Lib. I. cap. 19. nr. 6. STRYK Tt. de caut. contract. Sect. . cap. IV. §. 7.
- 99) L. 18. pr. D. de reb. credit. Si ego tibi pecuniam quasi donaturus dedero, tu quasi mutuam accipias; iulianus scribit, donationem non esse. Sed an mutua sit, videndum? et puto. nec mutuam effe, magisque nummos accipientis non fieri, cum alia opinione acceperit. Wie man fich ben Kall vorftellen muffe, welchen Ulpian hier entscheibet, zeigt schilter in Praxi Iur. Rom. Exercit. XXII. &. 37. Die Urfache, warum bier weder eine Schenkung noch ein Darlehn contrabirt werbe, ift leicht einzusehen. Denn eine Schenfung erforbert auf Seiten bes Beschenkten eine Acceptation. L. 10. D. de donation. Un biefer fehlt es aber in bem vorgetragenen Kalle. weil ber Empfanger bas Gelb aus Jrrthum als ein Darlehn angenommen hat. Es findet alfo bier fatt, mas Javolen L. 55. D. de obligat et action. lehrt: in omnibus rebus, quae dominium transferunt, concurrat oportet affectus ex utraque parte contrahentium: nam sive ea venditio, sive donatio, sive quaelibet alia causa contrahendi fuit, nisi animus utviusque consentit, poduci ad effectum id, quod inchoatur, non potest. Eine

Dber man seße, ich hatte eine Sache für eine gewisse Summe nur verpfänden wollen, der Gläubiger aber habe sie da,
für aus Irrthum als gekauft angenommen; oder ich hatte
jemanden eine gewisse Summe nur in Verwahrung geben
wollen, dieser habe sie aber als ein Darlehn angenommen.
In allen diesen Fällen ist kein gültiger Contract geschlossen
worden 100); ich kann daher das Gegebene vindiciren, oder
mit der condictione sine causa zurücksordern. Hätte ich
jedoch, wie in dem angesührten ersteren Benspiele, die Absicht gehabt, dem andern die ihm angegebene Summe zu
schenken, dieser aber irrig sich vorstellt, daß ich ihm solche
R 5

Eine obligatio ex mutuo entstehet barum nicht, weil ich das Geld dem Empfänger nicht in der Absicht gegeben habe, um ihn auß einem Darlehn verbindlich zu machen. Non satis enim est, sagt Paulus L. 3. §. 1. D. de Obligat. et action. dantis esse nummos et sieri accipientis, ut obligatio nascatur, sed etiam hoc animo dari et accipi, ut obligatio constituatur, und daß nämliche lehrt Celsus, wenn er L. 32. D. de red. credit. sagt: mutuum, nisi inter consentientes, sieri non posse. In den Basilicis Lib XXIII. Tom III. pag 225. lautet die L. 18. solgendermaßen. Eàu èyà μèu ως δωρέμενος δώσω, σὶ δέ δέξη ως δανειξόμένος, εδέτερον εβρωται, καὶ ε γίνεται σὰ τὰ νομίσματα, d. i. nach der Fabrott is then Bersson: Si ego pecuniam tidi quasi donaturus dedero, tu vero quasi mutuum accipias, neutrum valet, nec nummi tui siunt.

100) L. 9. pr. D. de contrah. emt. Si in ipsa emtione dissentient, emtio impersecta est. — L. 18. §. 1. D. de reb. credit. Si ego quasi deponens tibi dedero, tu quasi mutuam accipias: nec depositum nec mutuum est. Idem est, et si tu quasi mutuum pecuniam dederis, ego quasi commodatam ostendendi gratia accepi. Sed in utroque casu, consumtis nummis, condictioni sine doli exceptione locus erit.

nur darleihen wollte, und daher das Geld als ein Darlehn verbraucht hätte; so kann sich der Empfänger mit der exceptione doli schüßen, wenn ich mir seinen Irrrhum zu Nuße machen, und denselben auf die Zurückgabe des Empfangenen belangen wollte 1). Julian 2) nimmt sogar in diesem

1) L. 18 pr. D. de reb. credit, wo es am Enbe beift: Quare. si eos (sc. nummos animo donandi datos) consumserit, licet condictione teneatur, tamen doli exceptione uti poterit, quia secundum voluntatem dantis nummi sunt consumti. Empfanger, wenn bas Gelb bei ihm noch bagr vorbanben mare, fich auch gegen bie wider ihn angefiellete Reininbica. tion mit ber exceptione doli ichugen fonne? wird in Diefem Gefets nicht entschieden. coccesi in lur. civ. controv. Lib. XII. Tit. I. Ou. 6. laugnet, baf in biefem Ralle bem Empfanger Die exceptio doli ju fatten fomme, wenn ber Geber bas Gefchenk guruckforbert, weil hier die Billigfeit biefer Einrede meafalle, und ber Empfanger de lucro captanda certire. 211lein voer in Comment, ad Pandect. Tom. II. Lib. XLI. Tit. I. 8. 36. bestimmt biefes naher; nur bann, fagt er, tann bas Gefchenf mit Wirfung guruckgeforbert werben, wenn ber Empfanger megen bes Grethums, in welchem er ftecte, bie Schenkung noch nicht acceptirt hatte. Donatio enim fine fubfecuta per donatarium liberalitatis acceptatione inefficax est. Diese Ungultigkeit ber Schenfung bindere nach Ulpians Lehre ben llebergang bes Eigenthums, quia alia opinione accepit, b. i. weil ber Empfanger nicht bie Abficht gehabt hat, bie Schenfung zu acceptiren. Allein nimmt man Julians Lehre in ber L. 36. D. de aequir. rer. domin. an, baf ber Irrthum in Unsehnng bes besondern Rechtsgrundes die llebertragung bes Eigenthums nicht hindere, wenn bende Theile in diefelbe überhaupt gufammenstimmen; bebenft man ferner, baf es mit ber Billigfeit nicht übereinstimmt, wenn man um bes blofen Grrthums feines Mitpaciscentens willen, fein eigenes Factum nicht

Diesem Falle als ungezweifelt an, daß das Eigenthum, bes Irrthums ungeachtet, auf den Empfanger übergehe, weil noch

nicht anerkennen will, und daß derjenige, welcher die wohlthätige Absicht des Gebenden in dem Empfange eines vermeintlichen Darlehns mit Dank erkennt, solche aller Vermuthung nach als Schenkung noch mit weit lebhaftern Dank verehret haben würde; endlich daß auch in andern Fällen dem Donatarius die exceptio doli gestattet wird, wenn dieser aus Irrathum die ihm zugedachte Schenkung nicht in der Maaße gesceptirt hat, als es die Absicht des Schenkenden war, und letzterer daher sich diesen Irrthum zu Nutze machen will, mansehee z. B. L. 25. D. de donation. so kann man dem los. fernandez de retes nicht unrecht geben, wenn derselbe Opusculor. Lib. I. cap. XXIV. n. 16. (Thes. Meerman Tom. VI. pag. 87.) sagt: Ego non dubito, quin eadem doli exceptio accipienti competat adversus vindicantem, licet nummi extent.

2) L. 36. D. de acquir, rer. dominio. Si pecuniam numeratam tibi tradam donandi gratia, tu eam quasi creditam accipias: constat, proprietatem ad te transire, nec impedimento esse, quod circa causam dandi atque accipiendi dissenserimus. Es ist schwer, diefe Stelle mit ber vorber angeführten L. 18. princ. D. de reb. credit. vollfommen zu vereinigen. Die Ausleger haben beshalb mancherlei Berfuche gemacht. Man vergleiche nur Nic. de PASSERIBUS Conciliat. Leg. pag. 230. Melch de VALENTIA Epistolicar, iuris exercitat. Lib. 5. Exercit. 10. Iof. NERIUS Analector. Lib. II. cap. 5. (Thef. Otton. Tom. II. pag. 395. fqq.) Marcus LYKLAMA Membranar. Lib. V. Eccl. 18. Lud. CHARONDAS II EL Javav seu verisimilium Liq. II. cap. 2. Thef. Ottonian. T. I. p. 739.) Ulr. HUBER Digression. Iustimian. Part. II. Lib. II. c. 6. Iul. PACIUS Εναντιοφανών feu Legum conciliatar. Centur. III. Qu. 67. Iof. FERNANDEZ de RETES Opusculor. Lib. I. cap. 24. nr. 11. sqq. Thes. Meermann. T. VI. p. 86.) Iof. AVERANIUS Interpretat. iuris Lib. I.

toch bente Theile ein folches Rechtsgeschäft einzugehen gemeinet haben, wodurch ein Eigenthum erworben werden kann, und der Empfänger auch ben dem sich irrig vorgestellten Contract wenigstens die wohlthätige Absicht des andern Theils nicht ganz verkannt hat 3).

Der

cap. 17. Io. VOET Commentar. ad Pandect. Tom. II. Lib. XLI. Tit. I &. 36. VINNIUS Quaestion, iur. Lib. II. cap. 35. coc-CEII Iur. civ. controv. Lib. XII. Tit. I. Quaest. 6 D'orville Diff. ad cit. LL. (in Ger. OELRICHS Thef. Differtat. Belgicar. Vol. I. Diss 27.) Ian. a COSTA Praelect, ad illustrior, quosdtitulos locaq. felecta iur. civ. pag. 93. Herm. ab IDSINGA Diff. de mutuo Cap. V. 6. 5. (in OELRICHS Thef. novo Diff. Belgic. Vol. I. Tom. I. pag. 154 ) POTHIER Pandect. Iustinian. Tom, III. Tit. de acquir, rer. dominio Nr. 58. not, g. et h. und hofacker Princip, iur. civ. R. G. Tom. II. §. 938. 216. lein andere halten jeben Berfuch einer Bereinigung fur vergeblich, weil ber Wiberfpruch gwifchen Julian und Ulpian ju evident mare. S. wissenbach Diatr. de mutuo Th. 20. fqq. Em. MERILLIUS in comment. ad Tit. Dig. de rebus credit. ad L. 18. (in Thef. Otton. T. III. p. 673.) Guil. BARCLAJUS in Commentar, ad Titulos Dig. de rebus credit, et de jurejur, ad L. 18. (Thef. Otton. eod. Tom. III. p. 861). Ant. SCHUL-TING Thef. controversar. Decad. XXXV. §. 6. B. BRANCHU Observation. ad ius Rom. Decad. II. cap. 19. pag. 162. unb Christph. Lud. GRELL in Observat. de proprietate rei donatae ad eum, qui quasi mutuam accepit, transeunte ad L. 18. D. de reb. cred. et L. 36. D. de A. R. D. Vitemb. 1731. rec. Francof. et Lipf. 1757.

3) Denn ein mutuum im eigentlichen Verstande, d. i. ein unversinstliches Darlehn, wird, so wie jede unentgeltliche Benutung fremder Sachen, die man dem andern gestattet, als eine Wohlthat und eine Art von Schenfung angesehen. L. 9. pr. D. du donation. S. crell cit. Dist. §. 11.

Der Bertrag ift 3) ungultig, wenn bente Theile fich in ben Bewegungsgrunden geirret haben, fo bag ber Beweggrund bes einen ben andern zu bem Contract verleis tet hat, ber ohne biefen grrthum nicht geschloffen fenn murs be. Man benke fich ben Fall, bag benbe Theile in bem Wahne stehen, bas Grundstuck, welches ber eine befist, fen mit dem Maberrecht behaftet. Der Besiger überlaßt es al. fo bem Retrabenten, weil er glaubte, baf er bagu verbunben fen. In foldem Falle kann ber Raufer, wenn fich bernach ber Brrthum aufflart, ben Berkaufer nicht weiter belangen, es kann auch alsbann ber Verkäufer bas Verkaufte suructfordern 4). Weiß mein Mitcontrabent die Bewegurs fache nicht, warum ich mit ihm paciscirt habe, so hat mein Brrthum in Unsehung berselben auf die Gultigkeit bes abs geschlossenen Handels feinen Ginfluß. In Diesem Falle heißt es: Propositum in mente retentum nihil operatur. Wenn mich also z. B. eine falsche Nachricht, baß eins von meinen Pferben gefallen fen, verleitet batte, ein anderes zu kaufen, und ich entbecke hernach meinen Irre thum, so kann ich beswegen von dem einmahl abgeschloßes nen Sandel nicht weiter abgeben 5). Eben so wenig kann man

4) L. 5. §. 1. D. de act. emti vend. Wefiphals Lehre bes gem. R. vom Rauf zc. §. 782.

<sup>5)</sup> TITIUS in Observat. in compend. Lauterbachian. Obs. 513. REMER in Tract. de vero obligation. valore Sect. I. cap. III. §. 16. struv in Diff. de effectu erroris in contractu E. V. Th. 27. Zwar meint puffindorf de iur. Nat. et Gent. Lib. III. cap. VI. §. 6. man musse barauf sehen, ob noch res integra, ober ber Handel von benden Seiten schon volljogen sen; allein daß es auf diesen Unterschied gar nicht ansomme, hat gund-

man ein Geschenk zurückfordern, welches man dem Empfänger aus der Ursache gemacht hat, weil man geglaubt, er habe sich um uns verdient gemacht, wenn sich auch hernach sindet, daß man sich geirret habe 5).

4) Wenn fich die Paciscenten in ber Derfon geirrt haben, so laßt fich ein boppelter Fall benfen. Der Irre thum fann namlich a) bas Individuum ber Perfon betreffen, mit welcher man ben Bertrag gefchloffen bat. Ich glaubte g. B. mit bem A. ju pacisciren, und. aus Jerthum habe ich mit bem B. paciscirt. Sier ift ber Brrthum wefentlich, und macht ben Bertrag binfallig, wenn es mir nach ber Natur bes Bertrags, ober aus ans bern erheblichen Grunden durchaus nicht gleichgultig fenn fann, ob ich benfelben mit ber Person, welche ich mir vorfellte, ober mit einer andern geschlossen habe. Dieß ift ber Rall ben Cheverträgen, Bevollmächtigungen und benjenigen Contracten, wo es vorzüglich auf die Person ankommt 7). Ift ben andern Contracten, wo es mehr auf bie Cache, moruber pacisciret wird, als auf die Personen ankommt, Die ben Contract geschlossen haben, z. B. ben einem Raufcontract, ein Irrthum in Unsehung ber Person vorgegangen, so entstehet daraus nicht leicht eine Nichtigkeit 8), wenn nicht

LING in der oben angeführten Abhandlung S. 12. u. folgg. fehr gründlich gezeigt.

- 6) L. 65. §. 2. D. de condict. indeb. PACIUS Εναντιο Φανών Centur I. Qu. 59. p. 49.
- 7) Can. un. Cauf. XXIX. Qu. 1. Error personae coniugii confensum non admittit.
- 8) Nam in contractibus onerosis, sagt remer in tract. de vero obligationum valore Sect. I. cap. III. §. 9. persona, cum qua con-

nicht ber Irrende ein besonderes Interesse barthun konnte, warum er ben Contract mit der Person, mit welcher er benfelben aus Errthum geschlossen hat, nicht halten fann 9). Der Brrthum fann b) auch bie Qualitat ber Derfon betreffen. Diefer entfraftet ben Bertrag, 1) menn ber Mangel ber Qualitat überhaupt auf Die Rabiafeit ju pacisciren Ginfluß hat. 3. 23. ich faufe eine Cache von einem Blodsinnigen, ben ich fur einen vernünftigen Menschen hielt 10). 2) Wenn der Mangel der erforderlie den Gigenschaft auf ben wesentlichen Zweck ober Die rechtlichen Wirkungen bes geschlossenen Bertrags Ginfluß hat. Go macht j. B. Jerthum in Unsehung bes Zeugungsvermogens ober bes fregen ober ehelichen Standes des Mitpaciscenten einen Chevertrag niche tig 11). 3) Wenn die vorausgesette perfonliche Eigenschaft bes Mitpaciscenten eine solche ist, welche ber Irrende als

ge=

contrahimus, non pertinet absque speciali expressione ad destinationem, quia perinde est, a quanam in dubio rei locatae usum vel rem emtam consequimur. Add. TITIUS in Observat. in compend. Lauterbachian. Ob. 513.

- 9) struv in Dist de effectu erroris in contractu E. V. Th. 15. sqq. handelt hiervon aussuhrlich.
- 10) L. 2. §. 16. D. pro Emtore. Si a furioso, quem putem sanae mentis, emero: constitit, usucapere utilitatis causa me posse: quamvis nulla esset emtio; et ideo neque de evictione actio nascitur mihi, nec publiciana competit, nec accesso possessionis. Man sehe über diese Stelle Best phais System des Rom. Rechts über die Arten der Sachen ic. §. 679. und branchu Observation. I. R. decad. II. cap. 19. pag. 159.
- 11) Can. un. Caus. XXIX. Qu. 1. Schotts Einleitung in das Eherecht. §. 89.

gewohnlich vermuthen konnte, weil er sonst ben Bertrag mit bemfelben nicht geschloffen haben murbe. Daber vereitelt j. B. Jerthum in Unsehung ber Jungferschaft ber Braut bas abgeschlossene Cheverlobnif 12).

Saben sich hingegen die Paciscenten blos in aufälligen Dingen und Debenumftanben geirret, fo fchas Det ein folder Grrthum ber Gultigfeit bes Bertrags nichts. fondern es kann ber irrende nur allenfalls einen Ersaß bes ohne eigene Schuld hierdurch erweiklich erlittenen Schabens forbern. Gin folder bloß jufalliger Brethum (error concomitans) ist vorhanden,

- a) wenn sich die Paciscenten blos im Mamen geirrt haben 13). Es muß nur ber Jrrthum bas nomen proprium, nicht das nomen appellativum betreffen, weil sonst ein error in corpore baraus entstehet, ber den Vertrag ungultig macht 14).
- b) Wenn sich die Contrabenten bloß in Unsehung einer acceforischen Sache geirret haben, welche neben ber Hauptsache obendrein gegeben werden soul. Bier ift ein boppelter Fall möglich. Einmahl, ber Mitpaciscent verlangt neben ber Hauptsache noch eine Zugabe, weil er geglaubt, sie fen unter bem Wegenstand bes Banbels begriffen, welches
- 12) GUNDLING Diff. qua doctr. vulgar. maiorem a feminis quam a viris requirens castitatem sub examen revocatur. §. 23. sqq. REMER cit. loc. §. 9. in fin. Schott a. a. D.
- 13) L. g. S. 1. D. de contrah. emt. Nihil enim facit error nominis, cum de corpore constet. Add. L. 32. D. de Verbor. Obligat.
- 14) Bergl. de RETES Opusculor. Lib. I. cap. 24. nr. 3. und los. AVERANIUS Interpretation. iuris Lib. I. cap. 18. nr. 1-5.

welches aber ber andere nicht gemeint hat. hier schabet der Errthum demjenigen, welcher fich deutlicher hatte erflaren follen. Ginen babin gehörigen Rall hat Levfer 15). Rum anbern konnen fich bie Paciscenten in bem Inbivibuum der accessorischen Sache geirrt haben, weil mehrere Sachen bes Mamens vorhanden sind, bergleichen eine als Bugabe ausbrucklich ausbedungen worden ift. Ein Benfviel hiervon giebt die L. 34. pr. D. de contrah. emt. und lebrt zugleich, wie in folchem Falle verfahren werbe. Si in emtione fundi dictum sit, accedere Stichum servum: neque intelligatur, quis ex pluribus accesserit, cum de alio emtor, de alio venditor fenserit; nihilominus fundi venditionem valere constat. Sed LABEO ait. eum Stichum deberi, quem venditor intellexerit. Der Arrthum in corpore konnte hier keine Michtigkeit verurs sachen, weil er nicht ben ber Hauptsache, sondern blos ben ber Mebensache vorkam. War also ber Handel an sich gultig, fo kam es nur barauf an, wessen Absicht, ben biefer Uneinigkeit ber Parthenen, jum Grunde ju legen? Labes entscheibet fur ben Werkaufer; nicht barum, weil, wie Me= rillius 16) annimmt, ber Raufer bie Bedingung von ber Mitgabe bes Stichus gemacht hatte, benn Averanius 17) hat das Gegentheil erwiesen; sondern weil der Berkaufer hier ber Schuldner war, bem bie Wahl zustehet, wenn unter mehreren Sachen gleiches Namens ober von gleicher Mrt

<sup>15)</sup> Meditat. ad Pandect. Vol. VII. Specim. DXIX. med. 7. et 8.

<sup>16)</sup> Variantium ex Cujacio Lib. III. cap. 11. Eben ber Meinung sind auch de retes Opuscul. Lib. I. cap. 24. nr. 21. und Ant. schulting Thes. controvers. Decad. LXIII. §. 4.

<sup>17)</sup> Interpretation. iuris Lib. II. cap. 2. n. \$5. sqq. Slucks Erlaut. d. Pand. 4. Th.

Art eine überhaupt ben Gegenstand ber Verbindlichkeit ausmacht 18), wie van de Water 19) und Averanius 29) ganz richtig behaupten. Merkwürdig ist es indessen, wenn das Gesetz sagt: eum Stichum deberi, quem venditor intellexerit. Der Verkäuser hat also nicht die Wahl, welchen Stichus er jest geben will, da von dessen Ablieserung die Frage ist. Nein, es kommt darauf an, welchen Knecht er zur Zeit des abgeschlossenen Contracts sür den Käuser bestimmt hatte, welches in Ermangelung eines andern Beweises allenfalls durch Eidesdelation ausgemacht werden kann 21).

c) Wenn ein Jrrthum war in Unsehung ber Zahl, bes Maaßes ober Gewichts vorgegangen 22).

d) Wenn

- emt. L. 54. § 1. D. de action, emti vend.
- 19) Observation. iur. Rom. Lib. II. cap. 14. pag. 189.
- 20) cit. loc. n. 28. fqq.
- angeführten Schriftstellern mehrere commentirt, als cujacius Lib. 1. Observat. cap. 10. L. IX. cap. 37. et Lib. XXIII. cap. 31. Hotomannus Lib. XIII. Observat cap. 10. Radulph. Fornerius Lib. III. rer. quotidian cap. 28. Guil. Fornerius Lib. II. Selectio. cap. 18. Charondas Lib. III. Verismil. cap. 11. Ant. Faber Rational. ad Pandect. h. L. constantinaeus Lib. II. subtil. enodation. cap. 16. pothier in Pandect. lustin. T. I. Tit. de contrah. Emt. Nr. XXXVII. Not. k. beren Metrungen Ev. otto in Praesat. ad Tom. II. Thes. Iur. Rom. pag. 27. und Westphal in ber Lehre des gem. Rechts vom Rauf 2c. §. 34. geoprüft haben.
- 22) S. STRUV Diff. cit. de effectu error. in contractu. E. V. Th. 66. et 67.

d) Wenn sich die Paciscenten in der Art und Güte der Materie geirrt haben. Z. E. das Gold oder Sile ber ist von schlechterem Gehalt, als die Partheyen geglaubt 23); oder das Holz ist nicht von der Urt, als die Paciscenten sich vorgestellet hatten 24). Ein solcher Jrrethum soll nach den Gesesen den Handel nicht vereiteln, sond dern deshalb nur das Interesse prästirt werden. Jedoch dürste diese Regel wohl billig in dem Falle eine Ausnahme leiden, wenn der Irrende ein besonderes Interesse darthun könnte, warum die Materie der Sache gerade von der Quaelität und Güte seyn müsse, als er sich vorgestellet, und beshandelt hat, weil ihm ausserdem dieselbe zu dem Zweck une brauchbar seyn würde, wozu er sie bestimmt hat 25).

## §. 299.

Fortsetzung der Lehre von den Wirkungen des Jrrthums ben Verträgen, und zwar, wenn nur einer von benden Theilen geirrt hat.

Wenn ben Schliessung eines Vertrags nur der eine Theil allein irrt, so kommt in Absicht auf die Wirkung des Jrrthums nicht wenig darauf an, ob derselbe mit einem Betrug des andern Theils verbunden ist, oder nicht. Im erstern Falle, wenn mein Mitcontrahent meinen Jrrthum

23) L. 10. D. de contral. Emt. Si aurum quidem fuerit; deterius autem, quam emtor existimaret, tunc emtio valet.

<sup>24)</sup> L. 21. §. 2. D. de act. E. V. Quamvis supra diximus, cum in corpore consentiamus, de qualitate autem dissentiamus, emtionem esse; tamen venditor teneri debet, quanti interest, non esse deceptum. Et si venditor quoque nesciet; veluti, si mensas quasi citreas emat, quae non sunt.

<sup>25)</sup> STRUV cit. Diff. Th. 47.

entweder vorseslich veranlaßt hat, ober mich in meinem Brethum, ben er mohl gemerkt, burch betrügliches Stillschweigen, stecken lassen, so treten bie oben vorgetragenen Grundfaße vom Dolus ein, und ber Wertrag ift entweber aans nichtig, wenn ber dolus caufam dans ift. ober ich bin nur befugt, auf Schabensersaß ju flagen, wenn ber dolus meines Mitcontrabenten nur incidens ift 26). Meiß bingegen mein Mitcontrabent von meinem grrthum nichts, fo ist vorzüglich barauf zu feben, ob berfelbe leicht zu vermeiben gewesen, wenn ich es nicht an ber gehörigen Erfun-Digung hatte ermangeln laffen, ober wenn ich nur einige Ausmerksamkeit hatte brauchen wollen, (error vincibilis) ober ob ber Brethum, ber nothigen Borficht ungeachtet, nicht vermieben werden konnen (error invincibilis.) In jenem Falle verbient ber Brrthum feine rechtliche Rachficht, und ber Irrende hat hier ben Schaben, ben er leibet, feiner Sorglofigkeit zuzuschreiben 27). Um jeboch zu beure theilen, ob ber Irrthum verzeihlich ober nicht zu entschuldigen fen, kommt es auf ben Grund bes Fleißes an, ben ber Irrende nach ber Natur des eingegangenen Contracts anzuwenden schuldig war 28). Da nun die Gesetse in der Re-

<sup>26)</sup> L. 11. §. 5. D. de act. emti vend.

<sup>27)</sup> Quod quis ex culpa sua damnum sentit, non intelligitur sentire, sagt L. 203. D. de R. I.

<sup>28)</sup> Christph. Lud. crell in Diss. de ignorantia facti proprii interdum innocua, ad L. 22. D. de condict. indeb. Vitemb. 1741.

§. 3. pag. 11. sagt: Ausim assirmare, naturam negotii inprimis aestimandam esse, in quo quis errore et ignorantia se deceptum esse conqueratur: ut, si error in contractu obvenerit, in quo diligentia maxima desideretur, hic demum error probabilis et tolerandus dici posit, qui surrepserit invito, et curiosissime

gel nur gewöhnlichen Fleiß erfordern, so ist in dieser Hinsicht jeder Irrthum zu entschuldigen, mit welchem nur kein hoher Grad von Nachläßigkeit verknüpft ist <sup>29</sup>). War der Irrthum unvermeidlich, so ist er entweder in wesentlichen Stücken des Vertrags oder bloß in Nebensachen vorgefallen, wodurch man nicht gerade zur Eingehung des Vertrags bewogen worden ist. Ist ein Paciscent in Unsehung der Hauptsache oder anderer wesentlicher Umstände

fissime investiganti, ut ne culpa quidem levissima errantis accusari posse videatur. Contra, in quibus negotiis diligentiam
ordinariam, ut in plerisque, exigimus, quae cum boni patrisfamilias ossicio coniuncta sit, in his investigationem quidem,
sed non scrupulosam et nimis solicitam desideremus, ut ignorantiae excusatio locum invenire posit. — Igitur apparet,
ex gradu negligentiae constitui, utrum ignorantia errantis serenda esse videatur. Sed gradum diligentiae cum in aliis negotiis alium omnino exigamus, non potest esse obscurum pro
natura negotii alium atque alium errorem excusatione dignum
et probabilem haberi.

29) L. 15. §. 1. D. de contr. emt. Ignorantia emtori prodest, quae non in supinum hominem cadit. — L. 6. D. de iur. et facti ignor. Nec supina ignorantia serenda est factum ignorantis: ut nec scrupulosa inquisitio exigenda. Scientia enim hoc modo aestimanda est, ut neque negligentia crassa aut nimia securitas satis expedita sit, neque delatoria curiositas exigatur. — L. 9. §. 2. D. eodem. Sed facti ignorantia ita demum cuique non nocet, si non ei summa negligentia objiciatur: quid enim si omnes in civitate sciant, quod ille solus ignorat? Et recte Labeo definit, scientiam neque curiosissimi neque negligentissimi hominis accipiendam; verum eius, qui eam rem diligenter inquirendo notam habere possit. Hofacker Princip. iuris civ, R. G. T. I. §. 204. Nettelbladt System. elem. iurisprudposit. Germanor. comm. general. §, 211.

den Vertrags in einem solchen Irrthum gewesen, daß er den Vertrag zuverläßig nicht geschlossen haben würde, Falls er die wahre Veschaffenheit der Sache gewußt hätte, so kann wegen Mangels der Einwilligung das Versprechen des Irrenden nicht gelten. Im letztern Falle hingegen bleibt das Geschäft in seiner Gültigkeit, nur muß der hieraus entstandene Schade dem Irrenden vergütet werden. Ich schließe diese Lehre mit folgenden zwen allgemeinen Beamerkungen.

Erstens: dem Paciscenten, welcher eines vorgefallenen wesentlichen Irrthums wegen auf die Zernichtung des
ganzen Handels klagen könnte, stehet es fren, den Vertrag,
wenn er will, für gültig anzunehmen, und mit der daraus
entspringenden Klage sein Interesse zu sordern. Der Mitcontrahent hingegen, welcher nicht verletzt ist, wenn er sich
gleich in eben dem Irrthume befinden sollte, kann aus diesem Grunde keinesweges vom Contract abgehen, sondern
ist zur Ersehung des Schadens verbunden 30).

Zwentens: da Irrthum im Zweisel nicht vermuthet wird, so liegt der Beweis derjenigen Parthen ob, welche denselben für sich anführt 31). Es kann auch deshalb auf den Eid erkannt werden 32).

§. 300.

- 30) L. 45. D. de contrah. emt. STRUV Diss. de effectu erroris in contr. E. V. Th. 55.
  - 1) L. 4. Cod. de iuris et fact. ignor. STRUV cit. Dist. Th. 10. HOFACKER cit. loc. §. 205.
  - P. I. Constit. XXII. Defin. 6. BERGER Geconom. iuris Lib. III. Tit. V. Th. 5. Not. 19.

§. 300. u. 301.

III. Bon ber Furcht, und ihrem Einfluß auf die Galtigfeit ber Bertrage.

Bu ben hinderniffen ber frenen Ginwilligung gebort ferner Rurcht und 3mang. Unter Rurcht verstebet man bie Berabscheuung eines bevorstehenden, gegenwärtis gen, oder fünftigen Uebels. Ulpian 33) fagt: Metus est instantis vel futuri periculi causa mentis trepidatio. Diese Kurcht ist nun entweder von einem andern burch wirkliche Undrohung eines Uebels erregt worden, mas ben Bedroheten treffen foll, wenn er fich nicht nach bem Willen tes Drobenden fügt, oder sie bestehet in einer bloken Einbilbung, ohne baß bem fich Furchtenben von Jemanden ein Uebel gebrohet worden ist. In jedem Falle wird die Furcht in den Gesegen 34) metus praesens, metus illatus, in diesem aber metus non illatus, oder suspicio inferendi eins genennt. Ift nun ber metus illatus, so heißt die wirkliche Undrohung eines Uebels, wodurch man jemanden nothiget etwas zu thun, was er fonst unterlassen haben wurde, Zwang (vis compulsiva). Diese Furché

<sup>33)</sup> L. 1. D. Quod metus causa gest. erit.

<sup>34)</sup> L. 9. pr. D. eodem. Metus praesens erforbert sedoch nicht nothwendig, daß auch die gedrohete Gefahr gegenwärtig, und das Uebel auf der Stelle aussührbar sen, wie Lauterback in Colleg. Pandect. lib. IV. Tit. II. §. 11. dasür hält. Nein, ein metus praesens entstehet überhaupt aus der Androhung eines Uebels, wenn die zu besorgende Gefahr auch noch entsernt ist, wie Lexser in Meditat. ad Pandect. Specim. LVIII. medit. 1. ganz richtig bemerkt hat. Man vergleiche auch done und Kosansker Princip, iur. civ. Rom, Germ, Tom, I. §. 207.

Burcht wird nun ferner entweder von einem folden erregt. welcher befugt ift, Zwangsmittel zu gebrauchen, wenn ber Bedrobete fich seinem Millen wibersekt, ober ber, welcher mich in Furcht fest, ist nicht bazu befugt gewesen. wird eine rechtmäsige Furcht, metus iustus 35), biese bingegen eine unrechtmäsige Furcht, (metus iniustus) Eine unrechtmäsige Furcht kann entweder auf Seiten beffen, ber in Kurcht geset wird, eitel (metus vanus) oder sie kann gegrundet senn (metus non vanus, 1. iustus), je nachdem entweder die Ausführbarkeit des gebrobten Uebels nach ber besondern Beschaffenheit beffelben ober nach bem befondern Zustande des Drohenden gang unwahrscheinlich oder wohl gar schlechterdings unmöglich ist, Die Gesehe nennen eine gegrundete Furcht metum non vani hominis, sed qui merito et in hominem constantissimum cadit 36). Db nun aber Die Furcht von dieser Urt sen, ift theils aus ber Groffe bes gebrohten Uebels und beffen Ausführbarkeit, theils aus der Beschaffenheit bes Bedrohten, seinem Alter, Temperamente, Geschlecht und körperlichen Zustande; theils aus der Be-Schaffenheit beffen, welcher bie Furcht erweckte, zu beurtheis Ien 37). Gewöhnlich muß die Drohung eine Gefahr fur Leben, Gesundheit, Frenheit ober Ehre befürchten laffen, wenn baraus eine compussive Gewalt entstehen soll, Die meine

<sup>35)</sup> L. 3. S. 1. D. eod. Sed vim accipimus atrocem, et eam, quae adversus bonos mores siat: non eam, quam Magistratus recte intulit, scilicet iure licito, et iure honoris, quem sustinet.

<sup>(36)</sup> L. 6. D. codem.

<sup>37)</sup> VOET in Comm. ad Pand. Lib. IV. Tit. II. §. 11. HUBER in Praelection, ad Pand. eod. lib. et tit. §. 2.

meine Millensausserung bestimmte 38). Man feke alfo, bak Jemand Urfunden in Banden hatte, auf benen ber Bemeis meiner Familien - Rechte, ober meiner fregen Geburt beruhet, und selbige zu vernichten brobete, falls ich ihm eine verlangte Summe nicht geben will, beffen Drohung fürchte ich mit Grund 39). Eben fo rechnen bie Wefege einem Mabchen, die etwas gegeben ober versprochen hat, um sich von angebrohter ober versuchter Schandung zu befreven. bie Furcht als rechtmafig, an; benn ihre Ehre mar in Gefahr 40). Ben anderen Drohungen, welche feine unmits telbare Gefahr fur Leben, Gefundheit, Frenheit ober Ehre beforgen lassen, muß, nach ber Beschaffenheit des angedro. beten Uebels an sich, und nach dem Werhaltniß beffelben ju bem Wegenstande ber barauf erfolgten Willenserflarung, von dem Richter vernünftig beurtheilt werden, ob baburch Die Ginwilligung wirklich erzwungen worden fen? Huch ift. ben Bestimmung bes Ginflusses ber Drohung in ben Wilien des Bedrobeten, zugleich barauf Rucksicht zu nehmen, 25 mie

38) L. 5. D. quod met. caus. sagt baher: Metum accipiendum, non quemlibet timorem, sed muoris malitatis. Einige Ausogaben lesen mali statt malitatis, wie z. B. petrus ab area baudoza cestius. Allein die Seltenheit des Worts Malitas giebt keinen Grund zur Emendation, zumal da auch in den Basilicis nicht nans, sondern μεγάλης nanoθελέιας gelesen wird, wie schon hilliger ad Donellum Lib. XV. cap. 38. pag. 1381. bemerkt hat. Uebrigens ist folgender Vers bekannt: Excusat carcer, status, mors, verbera, stuprum.

S. L. 3, in fin. L. 4. L. 8. D. et L. 4. et 7. Cod. de his, quae vi metusve caus. gesta.

<sup>39)</sup> L. 8. §. 1. D. eodem.

<sup>40)</sup> L. 8. §. 2. D. eodem.

wie ber Bebrohte, in feiner Lage und nach ber Beschaffen. heit seines Zustandes, die Sache angesehen 41). Denn hatte berfelbe mahrscheinliche Grunde, bas ihm gebrohete Hebel für ausführbar zu halten, so verdient er allerdinas Entschuldigung, wenn auch gleich ber Drohende nicht im Stande mar, feine Drohung zur Wirklichkeit zu bringen. The ich die Folgen eines burch Furcht erzwungenen Vertrags bestimmen fann, so muß ich zuvor noch einer Gintheilung ber Furcht gebenken, welche ben Beurtheilung ber Gultigkeit ober Ungultigkeit erzwungener Vertrage eine porgualiche Ruckficht verdient. Es kann nämlich die Rurcht in Beziehung auf Bertrage eben fo, wie ber Dolus, ente weder metus causam dans ober incidens senn, je nachbem entweder bie Schließung bes ganzen Wertrags. ober bloß die gegenwärtige Modification besselben burch bie. erregte Rurcht veranlaßt worden ist 42). Dief vorausge. feßt,

ex affectu metuentis intelligi debet, cuius rei disquisitio iudicis est. Man sehe Leysen in Meditat, ad Pand. Specim. LVIII. med. 3.

<sup>42)</sup> Daß biese Eintheilung gegründet sen, hat Eujaz in Commentar. ad L. 36. D. de Verb. Obligat. gezeigt. Schon ciceno de Officiis Lib. I. cap. 10. redet von Verträgen, die durch Furcht oder Betrug veranlaßt worden sind, auf eine solche Urt, als ob ben benden eben dasselbe Nechtens gewesen wäre; und in der L. 14. §. 13: D. Quod met. causa sagt ull pian ausdrücklich: Eum, qui metum secit, et de dolo teneri. Man sete also, daß der Verkäuser, welcher sein Grundstück zum Verkauf angeboten, von dem Käuser wäre gezwungen worden, dasselbe um einen zu geringen Preiß zu verkausen, so ist hier der metus nur incidens. L. 5. C. de his, quae vi metusve tausa gesta sunt.

fest, fo entftehet nun bie Frage, mas Furcht und Zwang fur Ginfluß auf die Bultigfeit eines eingegangenen Bertrags habe 43). Es find hier folgende Ralle zu unterscheiben. Der Paciscent ift entweber von Jemanden in Furcht gesetst worden, oder nicht, fondern seine eigene Einbildung hat die Furcht ausge lettern Falle ift ber Wertrag gultig, und die vorgegevene Furcht, wodurch der Vertrag foll veranlaßt worden fenn, verdient feine Rucksicht 44). Dahin gehört auch, wenn bie Furche

- 43) Man findet biefe grage in folgenben Schriften erortert : Ioh. Frid. RHETH Diff. de metu eiusg. operationibus in jure. (in Differtat. EIUS Vol. II. Nr. 9.) Nic. Hier. GUNDLINGII liber, fing, de efficientia metus tum in promissionibus liberarum gentium, tum etiam hominum privatorum, auxiliisque contra metum. Halae 1711. 4. lust. Henn. Boehmer Diff. de exceptione metus iniusti in statu naturali et civili. Halae 1720. Io. Christph, RUDOLPH Differt, de effectu metus in practis et contractibus. Erlangae 1760. Chrift. heinr. Breuninge Abhandl, vom Unterschiede des rom, und teutschen Reches in ben Geschäften, fo burch unrechtmäsige Rurcht ve anlagt wor. ben, in Siebenfees jurififchen Magazin 2. Banb C. 156. ff. und Ge. Frid WALCH Diff, de negotiis et actibus vi metuve extortis ex lure Romano partim ipso iure nullis partim a Praetore rescindendis. Imae 1790.
- 44) L. 21. pr. D. Quod met. causa. Si mulier contra patronum fuum ingrata facta, sciens se ingratam, cum de statu suo periclitabatur, aliquid patrono dederit, vel promiserit, ne in servitutem redigatur, cessat Edictum, quia hunc sibi metum ipsa infert. Berichiebene Rechtsgelehrten erflaren zwar biefe Stelle de metu iuste illato, als zasius in Paratitl. ad Tit. D. quod met. cauf. Opp. T. I. p. 41. DUARENUS in Commentar. ad eund. Tit, D. Opp. T. I. p. 77. und GUNDLING cit. libr.

Furcht aus bloßem Gefühl der Ehrerbietung gegen eine gewisse Person entspringt, ohne daß solche durch Orohungen,
oder Gewalt erregt worden ist, (metus reverentialis) 45).
Im ersteren Fasse ist die Furcht entweder von dem Promißar selbst, oder von einem Oritten erregt worden.
Ist ersteres, so kommt es wieder darauf an, ob die Orohung

fing, Cap, III. 6.22. Allein bie lettern Worte bemeifen bas Gegentheil. Man febe Rudolph in ber angeführten Differ. tation Sect. I. 6. 7. in Nota, und Sect. III, 6. 32. So viel ift inbeffen nicht zu laugnen, bag, wenn ber Datron feine Fren. gelaffene bedrohet batte, fie megen ber gegen ihn bemiefenen Undanfbarfeit wieber in bie Stlaveren guruckgugieben, biefe Drohung gerecht gewesen mare, und ein in biefer Rudficht angenommenes Gefchent nicht wurte haben guruckgeforbert metten fonnen, mie Donellus in Commentar, iur. civ. Lib. XV cap. 39. pag, 818. n. 60. richtig bemerft bat. Dierher gehort auch I. 10. Cod. de his, quae vi metusve cauf. gefta funt, wo of heift: Accusationis institutae vel suturae metu alienationem seu promissionem factam rescindi postulantis, improbum est demuerium. Dag biefes Geiet von einem folden Kalle ju bere fieben fen, wo ber Dromittens fich vor einer ihm bevorfieben. ben oder wider ihn ichon angestillten Unflage gefürchtet, und, um biefelbe abgumenden, gu einem Berfprechen ober gu einer Berauferung, ohne alle ge, hebene L. ohung, frenwillig mar veranlagt worben, bat Donellus a. a. D. gezeigt. Wenn nun aber gleich metus non illatus, quem nullae minae praecesserunt, ber Regel nach feine Ruckficht verbient, fo macht boch LEYSER in Meditat. ad Pand. Specim. LVIII. med. 3. bie Que. nahme, si de periculo imminente aliunde certo constitit.

45) L. 6. Cod. de his, quae vi metusve cauf. S. Sam. Frid. WILLENBERG Diff. de metu reverentiali. Gedani 1707. Hnm-mens Bentrage ju ber jurist. Litteratur in preuß. Staaten. VII. Samml. S. 84. nr. 21.

hung besielben, wodurch die Furcht auf Ceiten bes Promittenten verursacht murbe, rechtmafig mar, ober nicht. Im ersten Ralle kann ber Vertrag ber Furcht wegen nicht angefochten werden 46). Von dieser Urt ift 3. 3. Die Drobung, fich feines Rechts gesehmäsig bedienen zu wollen, wofern ber andere fich nicht zu einer gewiffen Praftation in Gute versteben murbe. Das Versprechen, wozu Temand burch biefe Meufferung bewogen worden, ift feinesweges für ein solches zu achten, was auf eine unrechtmäsige Urt erzwungen worden, und baber ungultig ware 47). Ift bin. gegen die Furcht auf eine unrechtmäfige Urt erregt worben, fo ift wieder zu unterscheiben, ob ber Promiffar feinen Mitpaciscenten auf eine hinterlistige und betrügerische Urt, unter bem Schein bes Rechts, in Furcht gefest, und badurch benselben zu seinen Absichten zu bestimmen gewußt hat, ober ob berfelbe ben feinen Drohungen geradezu, und ohne eine folche lift, ju Werke gegangen ift. Im erstern Falle ift nicht nur bas gange Berfprechen, welches fich auf eine folche Concufion 48) grundet, ungultig, fondern es ift auch

46) RUDOLPH cit. Diff. Sect. II. S. 16. und Sect. III. S. 34.

47) Iuris enim executio non habet iniuriam, sagt L. 13. §. 1. D. de Iniur. S. Donellus c. l. n. 30. Benspiele haben lexser cit. Specim. medit. 5. und stryk in Usu mod. Pandect. Lib. IV. Tit. II. §. 11.

48) Concusion ist eine unerlaubte Erpressung burch erregte Furcht in dem andern, welche ohne angewandte Gewaltthätige feit unter dem Scheine des Nechts verübt wird. Z. E. Man beschuldiget Jemanden, daß er ein Verbrechen begangen, und drohet ihn mit der Anklage, wosern er uns nicht etwas bestimmtes, welches man von ihm verlangt, geben wird, oder man verleitet Jemanden unter der Bebrohung eines langwie.

auch ber Paciscent, ber sich ihrer bedient hat, gur Wieber, berausgabe besjenigen, mas er auf eine folche unrechtmäsige Urt von bem Promittenten erpreft bat, nebst Erfegung alles verursachten Schabens, gehalten 49), wenn auch gleich bie verübte Drobung nicht zureichend gewesen ware, eine gegrundete Rurcht zu erwecken 50). Ift hingegen bie Rurcht ohne Concussion erregt worden, so kommt es barauf an, ob ber in Furcht gesette Contrabent einen hinlanglichen Grund gehabt hat, sich vor ber ihm gebroheten Gefahr zu fürchten, und folche auch nicht anders, als durch Eingehung bes abgenothigten Vertrags, abzuwenden im Stande gewesen; oder ob die gegen benselben gebrauchte Drohung feinen hinlanglichen Grund zur Furcht gab. Im lettern Falle kann ber Vertrag, zu welchem Jemand burch eitle Furcht bewogen worden ift, feineswegs für erzwungen geachtet, noch beshalb entfraftet werden 51), vielmehr hat

rigen und beschwerlichen Processes zu einem nachtheiligen Vergleiche. voer in Commentar. ad Pandect. T. II. Lib. XLVII. T. 13. §. 1. sagt vaher ganz recht: Quamvis omnis concussion metum contineat, non tamen vicissim metus omnis concussionem habet, adeoque metus a concussione, ut genus a specie, distinguitur.

49) L. 11. et 12. Cod. de his, quae vi metusve causa. L. 1. D. de Concussone. L. 3. C. de condict. ob turpem causam. Quiestorps Grundsate bes teutschen peinl. Nechts 1. Th. §. 195. S. 286. Westphals Criminalrecht 102. Anmert. §. 7. Schröters vermischte jurist. Abhandlungen 2. Band S. 452. voet a. a. D. §. 2.

50) BERGER in Oeconom. iur. Lib. III. Tit. X. Th. 5. Not. 2. und Stelters Lehrbuch besteutschen Eriminalrechts §. 651.

51) L. 7. pr. D. quod met. caus. Si quis meticulosus rem nullam frustra timuerit, per hoc Edictum non restituitur: quoniam neque

ber fich Kurchtende, wenn er baburch Schaben leibet, folchen seiner eigenen Schuld zuzuschreiben 52). Vani enim timoris, sagt Celsus 53), justa excusatio non est. War hingegen die Rurcht bes Contrabenten gegrundet, (fi talis metus inveniatur illatus, qui potuit cadere in constantem virum 54), so ift nach bem Naturrecht ber gange Vertrag null und nichtig, wenn folder burch bie erregte Furcht lediglich veranlaßt worden ift, (metus caufam dans); hat hingegen bie Furcht nicht ben Bertrag felbst, sondern nur die gegenwärtige Modification besselben veranlaßt, (metus incidens) so ift ber Vertrag an sich nicht ungultig, sondern nur die widerrechtlich erzwungene Modification desfelben ist in Unsehung des baburch verleß. ten Paciscenten unverbindlich, und giebt ihm ein Recht, von bem andern beshalb einen Schabenserfaß zu fordern 55). Eben diese Grundsage befolgten die Romer ben ben blo-

neque vi neque metus causa factum est. Rudolph cit. Diss. Sect. I. §. 5. et 8.

- 52) RUDOLPH cit. Diss. Sect. II. §. 17. wo er zugleich den Eine wurf einer scheinbaren Ungerechtigseit hebt. S. auch Hof-Acker in Princip. iur. civ. R. G. T. I. §. 207. nr. II. Sam. Frid. willenberg in Selectis iurisprud. civ. P. II. Exercit. Sabbathin. Ll. und müller D. de verbis minitantibus Cap. III. Th. 3.
- 53) L. 184. D. de Reg. iur. Diese Stelle gehört nicht jur Lehre von der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, denn Celsus handelt in dem siedenten Buch seiner Digestorum von den Contracten, wie Iac. Gothofredus in Commentar. in Tit. Pandectar. de div. Regulis iuris pag. 732. sqq. gezeigt hat.
- 54) wie P. Honorius III. fagt in Cap. 28. X. de Sponsalib.
- 55) RUDOLPH cit. Dist. Sect. II. §. 17. Höpfner im Naturrecht §. 78.

fen Wertragen 56). Mur in Unfehung ber eigentlichen Contracte machten sie einen Unterschied, ob sie bonae fidei ober stricti iuris waren. Lettere waren nach bem strengen Recht gultig, wenn sie gleich burch ungerechte Furcht erzwungen worden 57). Denn solche Contracte be-urtheilten die Romer bloß nach ihrer Formel, und was nicht ausdrücklich darin festgeset war, darauf wurde gar feine Rucksicht genommen 58). Man bestand baber um so mehr

56) L. 21. 6. 3. D. quod metus causa. Si dos meta promissa sit. non puto nasci obligationem: quia est verissimum, nec talem promissionem dotis ullam esse. Eben so wird L. 13. D. de Sponsalib. gesagt: Filiofamilias dissentiente, sponsalia nomine eius fieri non possunt, und in ber L. 22. D. de ritu nupt. beift es: matrimonium inter invitos non contrahi. Die Borte: Si patre cogente filiusfam, ducit uxorem, quam non duceret, si sui arbitrii esfet, contraxit tamen matrimonium, sind nicht entgegen, benn fie find de metu reverentiali ju verfiehen, wie walch cit. Diff. Sect. II. &. 20. grundlich gezeigt hat. Daf übrigens bie Romer nicht etwa blos biejenigen Bertrage allein, movon die angeführten Gefenftellen reben, ber Rurcht wegen für nichtig ertlart haben, fondern bag eben biefes auch ben andern blofen Bertragen Rechtens gewesen, er. giebt fich theils aus einer Constitution bes Raifers Untoni. nus, welche im Cod. Gregorian. Lib. I. Tit. II. nr. II. benm schulting in Iurisprud. Antejustinian. pag. 685. so lautet: Pacta, quae ab invitis contra leges constitutionesque fiunt, nullam vim habere, indubitati iuris eft, theils aus einer Berordnung ber Raiser Valens und Valentinian in L. 4. Cod. Theod. de pactis, wo es beißt: Pacta quidem per vim et metum apud omnes satis constat cassata viribus esse respuenda.

<sup>57)</sup> S. I. I. de Exception. L. 5. Cod. de inutil. sipulat.

<sup>58)</sup> Breuning in ber angef. Abhandl. S. 6.

mehr auf ihre Gültigkeit, je mehr man sich aus der stoischen Philosophie überzeugt hatte, daß der Zwang die Einwillis gung nicht aushebe 59). Solche Contracte mußten daher von dem Prätor, mittelst der Wiedereinsehung in den vorizgen Stand, aufgehoben werden, wovon in dem zwenten Titel des vierten Buchs der Pandecten aussührlicher gezhandelt wird. Mit den bonae sidei Contrakten verhält sich die Sache anders 60). Ben diesen sahe man bloß auf Willigz

Quamvis, si liberum esset, noluissem, tamen coactus volui. S. ECKHARDI Hermenevt. iuris Lib. I. Cap. IV. J. 136.

60) Diefe Lebre ift gwar nicht auffer Streit, benn mehrere bes rühmte Rechtsgelehrten behaupten, baf auch b. f. Contracte nach bem ftrenaften Recht gultig gewefen, und bagegen die Bie. bereinsetung in ben vorigen Stand habe gefucht merben muffen; als BACHOVIUS ad τα Πρωτα Tit. quod met. causa pag. 1004, in fin. et fqq. HUBER in Praelect. ad Pandect. eod. Tit. S. 3. LAUTERBACH in Colleg. Th. pract. Pandect. Lib. IV. Tit. II. S. 22. fqq. voet in Commentar. ad Pandect. eod. Libr. et Tit. G. 2. COCCEJUS in Jure Civ. Controv. eod. Tit. Qu. 2. RHETIUS in Diff. de metu Cap. II. S. 1. et 2. u. a. m. Allein Noodt in libr. de forma emend. doli mali cap. 16. Ian. a costa in Commentar. in Decretales Gregorii IX. Lib. I. Tit. 40. pag. 250. fqq. RUDOLPH cit. Diff. de effectu metus in pactis et contr. Sect. III. §. 35. DOMPHIERRE de JONQUIERES in Specim. de Restitutionibus in integrum Tit. II. §. 17. pag. 93. fqq. Christ. Gottl. BIENER in Historia iuris civ. de restitutionibus in integrum Lipsiae 1779. Cap. VI. pag. 28. G. Er WALCH cit. Diff. de negotiis et actibus vi metuve extortis ex Iur, Rom. partim ipfo iure nullis, partim a Praetore rescindendis Sect. I. S. 3. sqq. EMMINGHAUS ad Cocceji ius civ. controv. c. 1 pag. 335. Not. h. und Chr. Guil. WEHRN in doctr. juris explicatr. principior.

Billigkeit, und bie frene Ginwilligung ber Contrabenten murbe zur Substanz berfelben erfordert 61). Sie waren also schon an sich selbst nichtig, wenn sie burch ungerechte Furcht veranlaßt worden 62). Redoch konnte man sich auch ben folden Contracten bes pratorischen Rechtsmittels mit Portheil bedienen, wenn die ordentliche Rlage aus bem Contract entweder nicht hinreichte, um bas Seinige wieber zu erhalten, oder bas pratorische Rechtsmittel sonst vor. theilhafter war 63), wovon in Tit. 2. des IV. Buchs ein mehreres vorkommen wird. Daß heutiges Tages aller Unterschied zwischen bonae sidei und strieti iuris Contracten wegfalle, ist schon oben (S. 127.) bemerkt worden. Alle Contracte sind in Deutschland bonac fidei, und baber an sich nichtig, wenn sie burch ungerechte Furcht erzwungen worben sind 64).

SIE

et causar. damni. Cap. II. 6 5. Not. 37. pag. 41. fqq. haben jene Meinung fo grundlich widerfegt, bag man fich billig wunbern muß, wie bennoch einige neuere berühmte Rechtsgelehrten ihr haben benpflichten konnen.

- 61) L. 116. pr. D. de Reg. iur. Nihil confensui tam contrarium est, qui bonae fidei indicia suflinet, quam vis et metus, quem comprobare contra bonos mores est.
- 62) L. I. Cod. de rescind. vendit. Si pater tuus per vim coactus domum vendidit, ratum non habebitur, quod non bona fide gestum est. Malae sidei enim emtio irrita est.
- 63) L. 3. 4. et. 5. Cod. de his, quae vi metusve cauf. gefta funt. Ian. a costa in Comment. ad Decretales cit. loc. pag. 253. NOODT cit. libr. cap. 16.
- 64) G. RUDOLPH cit. Diff. Sect. III. S. 40. Breuning in ber angef. Abhandl. &. ult. Zwar ift coccejus in I. C. C. c. l. pag. 336. anterer Meinung: allein Emminghaus ad Eundem Not. i.

If bie Gurcht von einem Dritten erregt worben. welcher nicht Mitpaciscent ist, so mar bie Drohung entweber gerecht, ober ungerecht. In tem erstern Falle, wenn 3. 23. Die Dbrigkeit burch rechtmasige Drohungen und 2mangsmittel Jemanten zur Erfullung feiner Schuldigfeit anhalt, und biefer, um ferneren Unannehmlichkeiten zu entgeben, bierburch genothiget wird, mit einem Dritten ein Geschäft einzuge. ben, so ift ber Bertrag nicht ungultig 65); gefest auch, bag ber Schulbner, weil ibn bie Moth brangte, bas Seinige etwas mobifeiler batte verkaufen muffen, als fonft geschehen senn wurde 66). Ift hingegen bie Furcht von einem Dritten burch wiberrechtliche Drohungen erregt worden, fo gab biefelbe entweder nur die Welegenheit, jur Schliegung eines Bertrags, welchen ber Drobenbe felbst nicht beabsichtigte, ober ber Drobente bat benfelbigen Vertrag intenbirt, welcher ber Furcht wegen einge. gangen worden iff. Im erftern Ralle ichabet bie Rurcht ber Gultigkeit bes Vertrags nichts, und findet bagegen nicht einmal eine Biebereinsegung in ben vorigen Stand flatt, M 2 meil

hat ihn bündig widerlegt. Auch schon das canonische Recht erklärt alle durch ungerechte Furcht erzwungene Seschäfte für nichtig. Cav. 2. et 4. X. de his, quae vi met. caus. siunt. Cap. un. eod. in VIto. gundling in Tract. de esscientia metus Cap. IV. und böhmer in Dist. de exceptione metus iniusti. Cap. III. 9. 3. sqq.

- 65) L. 3. D. quod met. caus. MFVIUS Part. II. Decis. 41. GUND-LING cit. libr. Cap. III. S. 21.
- 66) L. 12. C. de rescind. vendit. Es muß jeboch bas non vor den Worten viliori pretio billig mit Eu jaz weggestrichen wer. den, wie auch Westphal vom Rauf 2c. §. 26. bemerkt hat.

weil hier die Laffon nicht aus bem Pactum entspringt 67). Im lektern Kalle kommt es wieder darauf an, ob ber Dros miffar barum gewußt hat, baß Promittent zu bem Mertraa gezwungen worden ift, oder nicht. Ift bas erftere. fo ift ber Wertrag ungultig, wenn nur fonft bie gurcht nicht ungegrundet mar 68). Ift bingegen letteres, fo ift ber Dertraq

- 67) L. Q. S. I. in fin D. quod. met. cauf. Eleganter POMPO-NIUS ait. si, quo magis te de vi hostium vel latronum vel populi tuerer, vel liberarem, aliquid a te accepero, vel de obligavero: non debere me hoc Edicto teneri. nisi ipse hanc tibi vim summisi. Caeterum si alienus sum a vi. teneri me non debere: ego enim operae potius meae mercedem accepisse videor. hierher gehort auch L. 34. 8 1. D. de donation. Si quis aliquem a latrunculis vel hostibus eripuit, et aliquid pro eo ab ipfo accipiat, haec donatio irrevocabilis est; non merces eximii laboris appellanda est: quod contemplatione falutis certo modo aestimari non placuit. Diese lettere Stelle ift aus PAULI Sentent. Recept. Lib. V. Tit. XI. S. 6. (in schulting Iurisprud, Antejust. pag. 475.) genommen, jedoch vom Tribonian intervolirt. Hebrigens find die Ausleger über Die Lefeart und Ertla. rung biefer Stelle nicht einig, S. RUDOLPH cit, Diff. Sect. III. 6. 30. und besonders WALCHII Introductio in controversias I. Civ. Sect. III. Cap. III. Membr. 1. 9 13. Not. \*).
- 78) L. 5. Cod. de his, quae vi metusve caufa. Non interest, a quo vis adhibita sit patri et patruo tuo, utrum ab emtore, an vero sciente emtore ab alio, ut vi metuve possessionem vendere cogerentur. Berschiedene Rechtegelehrten wollen je. boch die Borte sciente emtore fur einen unachten Bufat bale ten, weil fie in ben Basilicis Lib. X. Tit. 2. Tom. 1. pag. 594. fehlen. E. schulting Enarrat. part. prim. Digeft. Lib. IV. Tit II. 6. 5. und dompierre de jonquieres Specim. de Restitut. in integr. Tit. II. S. 23. pag, 106. Allein man sehe Rudolph cit. Diff. S. 36. u. S. 37.

trag entweder schon ersüllt, oder nicht. Im lettern Falle kann sich der Promittent gegen einen jeden, der ihn aus dem Versprechen belangt, mit der exceptione metus schüssen 69). Im ersteren Falle hingegen ist der Contract nicht schlechterdings ungültig, sondern der Promisar muß sich and den halten, der ihn durch widerrechtliche Gewalt in Schadden gesetzt hat. Sollte jedoch von diesem nichts zu erhalten senn, so kann auf solchen Fall dem lädirten Contrahenten die Wohlthat der Wiedereinsehung in den vorigen Stand nicht abgesprochen werden 7°). Ich bemerke nur noch zum Schluß dieser Lehre,

- 1) daß bloße Persuasionen ein Versprechen nicht ente Eraften, wenn nicht Betrug damit verbunden ist 71);
- 2) daß auch ein erzwungenes Versprechen durch eine nachher erfolgte freiwillige, ausdrückliche oder stillschweis gende, Genehmigung gültig wird. Dahin gehört, wenn Promittent das Versprechen freywillig erfüllt, oder zur Sicherheit desselben Bürgen stellt, oder Pfänder giebt 72).
- 3) daß ein Vertrag durch ungerechte Furcht erzwungen worden sen, muß von dem erwiesen werden, der solches behauptet, und aus diesem Grunde auf die Aushebung des selben dringt. Dieser Beweis muß um so bundiger gesus.

  M 3
- 69) L. 4. S. 33. D. de doli mali et met. except.
- 70) L. 14. §. 3. D. quod met. causa. I. H. BOEHMER in Tract. de matrimonio coacto. Cap. I. §. 11.
- 71) STRYK D. de iure persuasionis. LEYSER Specim. XLII.
  medit. 2. Vol. I. pag. 429.
- Princip. iur. civ. Rom. Germ. Tom. I. J. 208. Not. b. p. 164.

ret werden, je mehrere Vermuthungen demfelben entgegen stehen 73).

## S. 302.

IV) Bon ber Simulation, und beren Wirkung ben Berträgen.

Die Einwilligung der Paciscenten muß endlich auch aufrichtig und im Ernst erkläret seyn. Ein Schein. vertrag, den die Paciscenten im Ernst nicht haben schließen wollen, ist ungültig, und so gut als keiner 74), insofern ihn die Gesehe nicht etwa als ein Mittel vorschlagen, sein Recht zu erhalten 75). Haben die Paciscenten unter dem Schein.

- 73) L. ult. pr. D. quod. met. cauf MASCARDUS de Probationib. Conclus. MLVI. n. 12. Tom. III. pag. 147. und besonders Dompierre de jonquieres Specim. de Restitutionib. in integr. Tit. II. S. 21. pag. 102. sqq.
- 74) L. 55. D. de contrah. Emt. Nuda et imaginaria venditio pro non facta est. L. 54. D. de obligat. et action. Contractus imaginarii iuris vinculum non obtinent. L. 21. Cod. de Transact. Quae simulate geruntur, pro infectis habentur. Ge. schueart Disp. de contractu simulato. Ienae 1692. Henr. cocceji Diss. de Simulatione. Francos. 1693. a cocceji Ius civ. controv. Lib. XVIII. Tit. I. Quaest. 52. Io. Sim. Franc. de Lichtenstein D. de simulatione circa matrimonium. Goettingae 1745.
- 75) Ein Benspiel giebt L. 66. L. de iure dot. Si ususfructus fundi, cuius proprietatem mulier non habebat, doris nomine mihi a domino proprietatis detur, difficultas erit post divortium circa reddendum ius mulieri: quoniam diximus, usumfructum a fructuario cedi non posse, nisi domino proprietatis, et si extraneo cedatur, id est, ei, qui proprietatem non habeat, nihil ad eum transire, sed ad dominum proprie-

tatis

Scheinhandel ein anderes Geschäft versteckt, so gilt die Regel: plus valet id, quod agitur, quam quod simulate concipitur 76). Es kommt also darauf an, was die Parstheyen sür einen Vertrag wirklich haben abschliessen wollen, dieser gilt, sofern er nichts wider die Gesche enthält. Wenn M 4

tatis reuersurum usumfructum. Quidam ergo remedii loco recte putaverunt introducendum, ut vel locet hunc ufumfructum mulieri maritus, vel vendat nummo uno: ut ipfum quidem ius remaneat penes maritum, perceptio vero fructuum ad mulierem pertineat. Rach getrennter Che mußte dos jurucfgegeben werben. Allein bier batte ein Extraneus bie Dugnie fung eines Grundftucks bem Chemann jum Seprathe. gut gegeben, und fich ben Ruckfall nicht ausbrucklich vorbehal. ten. Folglich hatte bie Frau ein Recht barauf erworben. Die. fer konnte aber bennoch ber ususfructus nicht cedirt werden, weil ihr ble Proprietat bes Grunbflucks nicht gehörte. Ein Scheinkauf ober Pacht ichien alfo bier bas einzige Mittel ju fenn, das Recht ber Frau zu erhalten. G. L. 57. D. Soluto matrim. Man vergleiche lac. constantinaeus Subtil. Enodation. Lib. I. cap. 15. in Thef. Ottonian. Tom. IV. pag. 508. fag. lo. van de WATER Observat, iur. Rom. Lib. III. cap. 11. pag. 330. fqq. Greg. MAJANSIUS in Commentar. ad triginta ICtor. omnia fragm. pag. 327. Henr. BRENKMANN Diatr. de Eurematicis Cap. XII. pag. 258. fgg. Da man jeboch auch falvo ususfructus iure, einem andern ben Genuß der Fruchte umfonft überlaffen fann, fo ift nicht abzuseben, warum nicht ufusfructus eben fo gut burch eine mahre Schenfung ber Frau nach getrennter Che hatte überlaffen werben fonnen. Man sehe L. 12. S. 2. und L. 38. D. de Usufructu, alld) Iof. finestres in Hermogeniano, pag. 596. fq. Ein anberes Benfpiel aus ber L. 27. D. depositi führt Io. D'AVE-ZAN Contractuum libr. II. Tract. I. in Thefaur, Meermann. T. IV. pag. 80. an.

76) Tot. Tit. Cod, plus valere, quod agitur. (IV. 22.)

ich also Jemanden eine Sache schenken will, zum Schein aber sie ihm verkause, und baher entweder eine solche Kleisnigkeit dasur nehme, die gar nicht als ein Rauspreis gelten kann; (unus nummus) oder zwar einen billigen Preiß bessimme, mich aber reversire, daß ich ihn nicht fordern wolle, so gilt die Schenkung, nicht der simulirte Raus 77). Man seße aber, der Rauf sey darum simulirt worden, um eine Schenkung unter Spegatten dadurch zu bemänteln; so gilt weder Rauf noch Schenkung 78). Hat Jemand ben Schliessung eines Handels zum Schein eines andern Namen gesbraucht, so verpflichtet zwar diese Simulation den nicht, der sich ihrer bedient hat, selbige zum Vortheil des andern wider sich als Wahrheit gelten zu lassen 3); allein ist die

- 77) L. 36. et 38. D. de contrah. Emt. L. 46. D. Locati L. 3. Cod. de contrah Emt. L. 9. C. eodem. S. averanius Interpretat. iuris Lib. I. cap. 29. und Westphals Lehre bes gemeinen Rechts vom Rauf ic. §. 5. Ist eine Schenfung in einen Scheinfauf eingekleidet worden, so wird auch, wie Hermogenian L. ult. D. pro donato lehrt, die Sache nicht pro emtore, sondern pro donato usucapirt. S. finestres in Hermogeniano pag 593. In einem solchen Falle fann auch kein Retract ausgeübt werden; man sehe Walchs Räherrecht 1. B. 3. Hauptst. 2. Ubschn. §. 18. S. 158.
- 78) L. 5. §. 5. L. 7. §. 6. L. 32. §. 24. et 25. L. 52. D. de donation. inter Vir. et Uxor.
- 79) L. 5. Cod. Si quis alteri vel sibi sub alterius nomine. Cum propria pecunia tua te comparante possessionem quondam uxoris tuae nomen tandummodo accommodasse dicas, eandemque occasione custodiae suae commissorum instrumentorum contra bonam sidem proprietatem eiusdem fundi usurpasse dicas: rector provinciae pro sua exercitatione cognitum habens, donationem a non domina, uxore tua,

Werstellung zu eines Dritten Nachtheil gebraucht worben. fo ift bies eine Gefährbe, wiber welche ber Dritte burch ben Richter geschüßt werden muß 80). In diesem Ralle fann zuweilen ber Dritte auf die Erfullung besienigen flagen. was eigentlich nur jum Schein, um ihn zu hintergeben, verfprochen worben ift 81). Uebrigens wird jedoch im Zweifel M 5 feine

in filiam fuam collatam, nullum praejudicium dominio tuo attulisse: docenti tibi, veritatem precibus tuis adsistere, restituere eandem possessionem, habita etiam fructuum taxatione, curabit. Der Mann hatte benm Erfauf eines Grundflucks ber Frauen Ramen gebraucht. Diefe hatte auch Die Documente baruber im Beschluft gehabt. Gie benutte bie. fe Gelegenheit, unb ichentte bas gefaufte Grundftuck, als ob es ihr wirkliches Eigenthum ware, ihrer Tochter, ba es boch nur eine Simulation gewesen. Rach getrennter Ebe wollte ber Mann bas Grundftuck vindiciren. Dief hatte fein Bebenfen, wenn er fein Borgeben beweifen fann. G. Deft phal 3 Lehre des gemeinen Mechis vom Rauf S. 779.

80) L. 7. S. 9. D. de pactis. L. 49. pr. D. de act, emti venditi Westphal a. a. D. S. 5.

81) Einen merfmurbigen Sall bat Leysen in Medicat. ad Pandect. Spec. XLII. med 5. Ein junger Mensch marb um ein reiches Mabchen. Um ihr Jamort befto gemiffer ju erhalten, beredete er feine Mutter, ibm eine ansehnliche Summe jur Mitgift ju verschreiben, ftellte ibr jedoch einen Rc. vers aus, baf er biefe Summe nie von ihr forbern wolle. Durch biefen Betrug befommt er bie Braut. Rach einigen Jahren ftirbt ber junge Chemann, und bald nach ibm feine Mutter. Die Witme forbert nun von ben Erben ihrer Schwiegermutter das ihr in ben Chepacten verschriebene Gegen. vermächtniß. Man sest ihrer Klage ben Revers ihres verfforbenen Mannes entgegen; allein biefer fonnte ihr nicht prajudiciren. Denn bie Mutter hatte fie burch bie jum Schein verkeine Simulation vermuthet; sie muß also von dem, welcher sie vorschüßt, erwiesen werden 82). Ist dieß geschehen,
so ist der ganze Scheinvertrag nichtig, wenn gleich der Einrede der Simulation ausdrücklich ware entsaget worden 83).

## S. 303.

Der Gegenstand des Vertrags muß 1) best immt senn. Ausnahmen dieser Regel. Vom Vertrage über ungewissen Gewinn. Erklärung der L. 8. D. de contrah. Emt. L. 12. D. de act-Emti Vend. und L. 29. §. 1. D. de Contr. Emt.

Soviel hiernächst der Gegenstand des Vertrags betrift, so muß derselbe 1) bestimmt seyn. Ein Versprechen, welches auf nichts Gewisses gerichtet ist, ist ungültig 84). Denn der Promittent giebt dadurch zu erkennen,
daß er nicht die Absicht habe, sich verbindlich zu machen,
und da man nicht weiß, was er gemeint hat, so thut er
feinem Versprechen ein Genüge, wenn er auch etwas giebt,
was gar keinen oder nur einen geringen Werth hat 85).
Dahin

Ehe und

verschriebene hohe Chestener blos zur Eingehung der Che und gleichmäßiger favorabler Chepacien zu vereiteln gesucht. Diese Gefährbe konnte ihr nicht zu Statten kommen. Es wurde also für die Klägerin gesprochen.

- 82) L. 6. et 18. §. 1. D. de probat. müller ad Struvium Exerc. XXIII. Th. 62. Not. 8. pag. 1574. Mascardus de probation. Conclus. 439. Balche Näherrecht. 1. B. 3. Hptst. 2. Absch. §. 18. Not. 2.
  - 83) cocceji Disputat. cit. §. 27. sqq. Brunnemann ad Codic. Lib. II. Tit. 20. L. 2. n. 8.
  - 84) L. I. Cod. de dot. promiss.
  - 85) L. 52. D. mandati. Christ. THOMASH Diff, de obligatione ex promissione rei incertae. Halae 1715.

Dahin gehört a) wenn bas Versprechen auf ein bloses Com. pliment hinaus läuft. 3. B. ich verspreche Jemanden, bak ich ben Gelegenheit fur ihn forgen will, ober ich mache Einem bas Compliment: ich felbit und mein ganges Bermogen ftunben allegeit gu feis nem Befehl 86). b) Wenn eine fungible Sache, Die burch Bahl, Maas, ober Gewicht bestimmt wird, ohne Bestimmung ber Quantitat und Qualitat versprochen worden ift. 3. B. Wenn ich Jemanden Getraibe, ober Wein ober Holz versprochen habe, ohne zu bestimmen, was und wieviel er haben foll, so ist das Versprechen unverbindlich 87). c) Wenn ein genus versprochen worden, und dieses so allge. mein ausgebrückt ist, baß es auch Dinge unter sich begreift. bie zu nichts bienen, g. B. ich verspreche einem ein Thier. Ift bas genus nicht so allgemein ausgebrückt, z. E. ich verfpreche einem ein Pferd, ein Saus, ein Grunbftud; fo ist es zweifelhaft, ob das Bersprechen gultig sen? Papis nian verneinet dieses an mehreren Orten. Go fagt er lib. IV. Responsorum 88): Fundo non demonstrato, nullam esse stipulationem fundi constat; und lib. 2. Quaestionum 89): Imperfecta crit stipulatio si fundum

<sup>86)</sup> schoepfer de verbis honoris. Thomasius in Diff. cit. 9. 21. fqq.

<sup>87)</sup> L. 115. pr. D. de Verbor. obligat. Imperfecta erit stipulatio, non secus ac si quod pondere, numero, mensura continetur, sine adiectione ponderis, numeri, mensurae stipulatus essem. Add. L. 94. D. eodem. 10f. AVERANIUS Interpretation. iuris Lib. IV. cap. 15.

<sup>88)</sup> L. 69. S. 4. D. de iure dot.

<sup>89)</sup> L. 115. pr. D. de Verb. Obligat.

dum dari non adjecto homine, stipulatus essem. Illpian hingegen scheint bas Gegentheil zu lehren, wenn er lib. 22. ad Edictum 90) fagt: Si quis fundum fine propria appellatione, vel hominem generaliter fine proprio nomine, aut vinum frumentumve fine qualitate dari fibi stipulatur: incertum deducit in obligationem. Daß hier von gultigen Stipulationen bie Rebe sen, aus benen nur feine condictio certi, sonbern ein actio incerti ex stipulatu entspringt, hat schon 2svera= nius 91) bemerft. Ich glaube, es kommt barauf an, ob ber Promiffor felbst bergleichen Sachen besige, welche bas versprochene genus unter fich begreift, ober niche. Im erstern Fall halte ich bas Versprechen nach Ulpians Meinung für gul. tia. Denn im Zweifel kann nicht vermuthet werden, daß Promittent nur habe scherzen wollen, weil Vertrage in der Ubsicht geschlossen werden, sich zu verpflichten, und dem andern ein Recht zu übertragen. Man muß daber ein Verfprechen im zweifelhaften Falle fo erflaren, daß es bestehen fann 92). Sat also Jemand bem andern ein Pferd, ober ein haus versprochen, und Promittent hat eins ober mehrere Pferde ober Baufer, so ist er schuldig, eine bavon ju übergeben. Welches aber? bleibt seiner Wahl billig überlassen 93). Im leßteren

<sup>90)</sup> L. 75. §. 1. D. eodem.

<sup>91)</sup> Interpretat. iuris Lib. IV. Cap. 14. nr. 2. S. auch we-STENBERG Princip. iuris fec. ord. Digestor. Lib. XLV. Tit. I. S. 7. et 8.

<sup>92)</sup> L. 80. D. de Verbor. Obligat. Quoties in stipulationibus ambigua oratio est: commodissimum est id accipi. quo res, qua de agitur, in tuto sit. S. THOMASIUS cit. Dissert. 9.31.

<sup>93)</sup> L. 106. D. de Verb. obligat.

letteren Kalle bingegen bat unstreitig Dapinian recht. weil hier ber Wegenstand bes Bersprechens gang ungewiß ift. Denn Saufer und Grundflucke erhalten ihre willfuhr. liche Bestimmung von Menschen 94). Auch das Wort fundus hatte ben ben Romern eine fehr verschiebene Bebeu. tung 95), und konnte auf eine Rleinigkeit reducirt werden. Ein Pferd hat zwar seine Bestimmung von ber Natur. Daber behaupten auch verschiedene Rechtsgelehrten, daß das Berfprechen gultig fen, wenn bas unbestimmte genus feine Bestimmung von der Natur habe 96). Allein in den Gefegen ift biefe Ausnahme nicht gegrundet, und es konnte ja auch bier ber Promittent leicht burch Ueberlieferung eines Pferdes, welches von gar keinem Werth ift, sich seines Bersprechens entledigen 97). Soll also ein Bersprechen aultig fenn, fo ift zwar nicht erforberlich, baf ber Begen. fand beffelben muffe individualiter bestimmt fenn, fonbern es muß nur wenigstens auf eine folche Urt bestimmt fenn, baß man baraus fiehet, was ber Promittent gemeint hat, und also berfelbe bas Versprechen durch seine Wahl und Willführ nicht vereiteln kann; es mag übrigens ein Individuum, ober eine gewisse Quantitat, ober ein bestimmtes genus, ober ein gewisses factum ber Wegenstand bes Ber. trags

<sup>94)</sup> L. 24. §. 3. D. de Legat. 1. Nostra destinatione fundorum nomina et domus, non natura constituuntur.

<sup>95)</sup> Man vergleiche nur L. 60. L. 115. und 211. D. de Verbor. Significat.

<sup>96)</sup> cujacius ad lib. 4. Responsor. Papiniani. Averanius Interpretat. iuris Lib. IV. cap. 14. nr. 1. GOEDDAEUS in Commentar. ad L 60. D. de Verbor. Significat. Axiom. II. n. 8.

<sup>97)</sup> THOMASIUS cit. Diff. J. 35. et 44.

trags ausmachen. Es giebt indessen Ausnahmen, ba auch ein unbestimmtes Bersprechen verbindlich ift; namlich 1) wenn entweder bas Befes felbft ober bas Berfommen icon bestimmt bat, mas Dromittent zu leiften schuldig ift. Dabin gehört, wenn ber Bater seiner Tochter eine Brautgabe versprochen hat, so ift das Versprechen verbindlich, wenn gleich bas Benrathsaut weder der Qualität noch der Quantität nach bestimmt worden; weil schon die Gesethe selbst den Vater zur Standesmäsigen Ausstattung seiner Zochter verpflichten, menn er auch kein Benrathsaut versprochen hat 98). Der Richter muß bas Quantum, ben Umftanden und ber Billigfeit gemaß, bestimmen 99). 2) Wenn Promittent Die Beftimmung besjenigen, was er praftiren will, auf fein billiges Gutbefinden gestellet bat. Bier entscheibet ber Richter ebenfalls nach ben Regeln ber Billiakeit 100). 3. B. wenn ein Dritter, ber nicht ber Da. ter ift, einen Brautschaß nach Gutbefinden zu geben verfprochen hat, so gilt bas Bersprechen, wenn gleich bie Dualität bes Henrathsgutes so wenig, als die Quantitat befimmt

<sup>98)</sup> L. 69 S. 4. D. de iure dot.

<sup>99)</sup> AVERANIUS Interpretat. iur. Lib. IV. cap. 15. n. 9. et 10.

<sup>100)</sup> L. 24. pr. D. locati. L. 75. 76. 78. et 79. D. pro socio. L. 7. D. de contrah. emt. vendit. L. 12. D. de Reg. iur. Hâtte der Promittent den Gegenstand des Versprechens blos in seinen Willen gestellet, so wäre frenlich das ganze Versprechen unverbindlich. Z. B. Si voluero, decem dabo. Neque enim debet in arbitrium rei conferri, an sit obstrictus, sagt L. 7. pr. D. de contrah. Emt. Vid. Pet. Belloji Varior. iuris civ. Lib. III. cap. V. n. 5. Tom. IV. Thes. Meermann, pag. 700.)

flimmt ift. Dem Promiffar steht in biefem Falle eine Rlage zu, wenn Proraittent fein Berfprechen nicht erfüllt. und ber Richter wird bas Quantum nach den Regeln be Billigfeit bestimmen. Videtur enim boni viri arbitrium stipulationi insertum esse 1). 3) Gilt auch ber Vertrag. menn ber Begenftand beffelben in Beziehung auf etwas anders bestimmt worden, durch bef. fen Bergleichung felbiger gar leicht gur Gewißheit gebracht werben fann 2). 3. E. ich verfaufe Einem meinen Getreibevorrath, ber auf meinem Boben fich befindet, um ben Marktpreiß. 3) Wenn bie Bestimmung bes Gegenstandes einem Dritten überlaffen worben, und biefer nicht nur gewiß ift, fonbern auch bie Bestimmung bes Wegenstantes übernimmt, und feine Zare nicht wider die Megeln der Billigkeit ftreitet 3). 36 ber Dritte nicht bestimmt, g. B. ich verfpreche einem, für fein Pferd zu bezahlen, was ein fachverständiger Mann für billig halten wird, und die Contrabenten konnen fich über die Person des Dritten nicht vereinigen, so wird nichts aus dem Handel 4). Eben so ist es, wenn ber Dritte die Bestimmung bes Preises nicht übernehmen will 5). Es ift übrigens einerlen, ob die Sache, worüber paciscirt wird. schon zur Zeit bes Wertrags eristirt, ober noch zufünftig iff. benn auch über kunftige noch ungewisse Dinge kann ein Ber.

<sup>1)</sup> L. 3. Cod. de dot. promiss.

<sup>2)</sup> L. 75. §. 5. D. de verbor. obligat.

<sup>3)</sup> THOMASIUS cit. Diff. 9. 34.

<sup>4)</sup> L. 25. D. Locati.

<sup>5)</sup> L. ult. Cod. de contrah. emt.

Bertrag geschlossen werden, wenn nur eine Soffnung vorbanden ift, bif fie zur Wirklichkeit fommen werden. Man nennt einen folchen Vertrag, ber über einen Gegenstand, bessen Dasenn noch ungewiß ist, und von einer Casualcondition abhangt, geschlossen wird, eine Conventionem spei 6). Es find hier zwen Falle bentbar. Der Bertrag fann entweber folche ungewisse Dinge jum Gegenstand haben, beren Gewinn von einem bloßen Glückszufall abhangt, ber eben fo oft trugen, als fich ereignen fann; ober ber Wertrag betrift solche Dinge, beren Wirklichkeit wenigstens nach bem gewöhnlichen Lauf der Natur ordentlicher Weise gehoft werben kann. Im erftern Falle wird ber Vertrag eine conventio spei simplicis, im lettern aber conventio rei speratae genannt. 3. B. wenn ich einem Fischer, ber sein Des auswirft, fur biefen Fischzug einen Thaler verspreche, fo ift diefer handel ein Bertrag über die blofe hofnung eines ungewissen Gewinnes. Wenn ich aber einen Bertrag über fünftige Früchte, Die noch erft machsen und reifen follen, Schließe, fo ift biefes ein Bertrag über eine gehofte Sache 7). Der Unterschied bestehet barin, baß

6) Hervon haben geschrieben Adr. Beier Diss. de spe. Ienae 1661. Ge. Heinr. Weidmann Diss. de emtione spei Altors. 1678. Io. Sam. stryk Diss. de eod. arg. Willenberg Diss. de spe vendita. Henr. Melch. schütte Diss de eo, quod iustum est circa venditionem rerum suturarum. Ers. 1743. Io. Ulr. de cramer Spec. nov. iuris naturalis de aequitate in probabilibus exemplo emtionis spei illustrata. Edit. 2. Erlangae 1754. Ernst Christ. West. phals rechtl. Abhandlung von dem Handel über fünstigen ungewissen Gewinn. Halle 1783. 4.

7) LINCK D. de disserentia spei et rei speratae in emt. venditione. Casp. a RHEDEN de emtione spei et rei speratae.

baß benm Vertrag einer bloßen Hoffnung fich's bente Theis le muffen gefallen laffen, es falle die Boffnung aus, wie fie Befommt also ber Raufer gar nichts, so muß er body bas versprochene Kaufgeld geben 8). Befommt er aber auch einen aufferordentlichen Gewinn, fo muß ihm auch Diefen ber Verfäufer für bas bedungene Geld überlaffen, wenn solcher auch ben Raufpreis noch so weit übersteigen sollte 9).

Denn

- 8) L. S. S. 1. D. de contrah. emt. Aliquando et fine re venditio intelligitur: veluti eum quasi alea emitur. Ouod sit, cum captus piscium vel avium emitur. Emtio enim contrahitur. etiamsi nihil inciderit: quia spei emtio est. - L. 11. 6. ult. D. de act. emti vend. Cum futurum iactum retis a piscatore emimus, aut indaginem plagis positis a venatore, vel pantheram ab aucupe, etiamsi nihil capit, nihilominus emtor pretium praeftare necesse habebit. Panthera beißt bier fo viel ale rete aucupatorium, ein Bogelgarn. S. Ducker de Latinitate ICtor. veter, pag. 400. fq. Indago und plagae find bie Jagernege und Borhange, womit man ben Diffrict ungiebet, worin ein Treibeiggen angestellt wirb.
- 9) L. 12. D. de act. emti vend. Si iactum retis emero, et iactare retem piscator noluit, incertum eius rei aestimandum est. Si, quod extraxit piscium, reddere mihi noluit, id aestimari debet, quod extraxit. Go menig ber Bertaufer burch Unterlaffung bes Kanges ben handel ruckgangig machen barf, fo wenig barf er bem Raufer bas Gefangene vorenthalten, wenn er etma viel mehr an Fischen gefangen, ale ber Raufer an Gelbe versprochen, und ersterer fich weigern follte, ben gan. gen Rang fur bas wenige Gelb ju geben. Wenn nun gleich bas Gefet in foldem Salle ben Raufer berechtiget, burch Ber: gutung bes Merths ber Fifche, Entschäbigung ju verlangen, fo ift boch biefes billig nur von bem Ralle zu verfieben, wenn ber Verfaufer den Fang nicht trabiren fann, ober menigftens ber Raufer nicht auf die wirkliche Ueberlieferung bestehet.

Glucks Erläut, b. Pand. 4. Th. Denn Denn beides ist in der Natur eines solchen Handels begriffen, dessen Gegenstand auf einem bloßen Glückszufall beruhet. Ben dem Vertrage über eine Sache, die nach dem ordentslichen Lause der Natur gehoft werden kann, verhält sich die Wirkung anders. Der Handel ist in diesem Falle bedingt; die stillschweigende Bedingung ist, daß die gehosste Sache einigermaßen zur Wirklichkeit komme, sonst ist der Handel nichtig. Ben dem Rauf künstiger Früchte wird also ersordert, daß sie der Hossung wenigstens einigermaßen entsprechen. Sollte daher gar nichts gewachsen senn, so ist der Handel ungültig, weil die Bedingung besselben nicht eingestreten 10)= Sind weniger Früchte gezogen worden, als der Käuser

Deun daß der Käuser sich mit einer blosen Endschäbigung nicht begnügen zu lassen braucht, sondern auf die Aushändigung der Fische selbst klagen könne, haben schon sonnemann in Praelect. ad LL. notabil. pag. 415. und weidmann Diss. cit. de emtione spei Th. 32. demerkt. Uebrigens sind auch über die L. 12. Vinc. cabotius Disputation. Lid. II. cap. 24. (Tom. IV. Thesaur. Meermann.) und cujacius in Comm. ad Dig. h. L. nachzusehen.

10) L. g. pr. D. de contral. emt. Nec emtio nec venditio sine re, quae veneat, potest intelligi: et tamen fructus et partus futuri recte emuntur: ut cum editus esset partus, iam tunc, cum contractum esset negotium, venditio facta intelligatur. Sed si id egerit venditor, ne nascatur, aut ne siant, ex emto agi posse. Dieses Geset lehrt, vas ein Rauf ohne Waare, worüber gehandelt wird, nicht gedacht werden konne. Demohngeachtet aber konne man doch kunftige Früchte, ober kunftige Geburten gultig kaufen. Das das Geset hiermit keine Ausenahme von jeder Regel habe machen wollen, siehet man deutlich daraus, weil es erst § 1. in den Worten aliquando tamen et sine re venditio intelligitur, zur Ausnahme schreitet, und dahin

Räuser gehofft hat, so muß der Räuser zwar den Schaben tragen, sosern der Werkäuser daben außer Schuld ist; es ist ihm aber auch ein außerordentlicher Gewinn nicht zu mißzgönnen. Denn es bleibt doch auch dieser Handel in Rückzuscher

babin bie emtionem fpei rechnet. Ben bem erfteren Rall, ba über funftige Rruchte ober partus ein Rauf gefchloffen wird. merft bas Gefen weiter an, baf, wenn ber partus gur Welt gefommen, bermoge einer rechtlichen Riction anzunehmen fen, als wenn berfelbe icon gleich anfangs, als ber Sanbel gefoloffen worben, ba gemefen fen. Es ift unftreitig, baf bier Die befannte Regel jum Grunde liegt: conditio existens retrotrahitur ad initium actus. hieraus folgt nun von felbft, baff ber Rauf in biefem Kalle bedingt fen. Die Bedingung aber fann feine andere fenn, ale bie, wenn Kruchte machfen, es fenn beren viel ober wenig; ober wenn bie gehofte Geburt zur Belt fommen wirb. Go wie nun bey einem bebingten Bertrag fein Theil die Erifteng ber Bedingung hindern barf, fo barf es nun auch bier nicht burch bie Schuld bes Bertaufers gescheben, bag teine Fruchte gezogen worben. Sonft finbet bie actio ad id, quod intereft, gegen ton fatt. Dief fann nun aber feinesmeges fo verftanden werben, ale menn ber Bertaufer, bafern nur ohne feine Schuld feine Fruchte erzeugt worben, fur gar nichte haften burfe, folglich ber Rauf bennoch gultig bleibe. Rein, es verstand fich nach ber Matur eines bedingten Geschäfte von felbft, bag ber Raufer fein Gelb wieder betommen mußte, wenn bie Bebingung nicht eingetreten. L. 7. pr. D. eod. Die Rebe war nur von ber In: tereffentlage ex emto, wenn ber Berfaufer die Eriffeng ber Bebingung gehindert hatte. Die Worte: Sed fi id egerit venditor etc. geben also unmitteibar auf bas Borbergebenbe. Die Ausnahme, welche S. 1. ber L. 8. ber ber emtione fpei macht, lehrt offenbar, bag zwischen ber emtio spei et rei speratae ein Unterschied fen. Unserer Meinung find Noodt in Comsicht ber Gefahr, die daben abzusehen, gewissermassen ein pactum aleae. Dieß ist wenigstens die gemeine Lehre der Rechtsgelehrten 12), welche auch den Gesehen allerdings ges

Commentar. ad Pandect. Tit. de contrah. emtione Oper. Tom. II. pag. 393. Ant. FABER Rational. in Dig. h. L. und Pothier in Pandect. Iustinianeis Tom. I. Tit. de contrah. Emt. Nr. VIII. Not. c. pag. 489.

11) Auffer ben oben angeführten Schriften vergleiche man noch Petr. Pantoja de AJALA Commentar. in L. fin. Cod. de Aleatoribus (in Thef. Ottonian. Tom. IV. pag. 1055, n. 15.) coc-CEII Ius civ. controv. Lib. XVIII. Tit. I. O. 6. VOET in Comm. ad Dig. Tit. de contrah. emt. §, 13. STRYK. de caut. contractuum Sect. II. cap. VIII. §. 9. et 10. Mich. God. WERNHER lectiff. Commentat, in Pandect. P. I. Tit. de contrah. Emt. 6. 12. Lugd. God. MADIHN Princip. iur. Rom. P. I. 6. 91. Sopfner im Commentar über bie Institutionen 6. 866. Dot. 1. Mur Weftphal in ber oben angef. Abhandlung ift anderer Meinung. Er glaubt, ben einer emtione rei fperatae fen fein Unterschied zu machen, sondern ben berfelben muffe eben bas Rechtens fenn, was ben einer conventione fpei simplicis gilt. Allein feine Grunde haben mich nicht überzeugt. Der Einwurf, wer eine ungewiffe Sache fauft, übernimmt Die Gefahr, bat allerdings Grund, bebt aber ben in ber L. 8. D. de contrah. Emt. gegrundeten Unterschied zwischen einer emtio spei simplicis und rei speratae nicht auf, weil ja auch in bem letteren Falle ber Raufer bie Gefahr tragt, als welder gufrieben fenn muß, wenn auch weniger Fruchte gezogen worben find, als er fur fein Gelb erwartete, und befihalb feine Entschädigung verlangen fann. Die angeführte L. 78. 8. ult. D. de contrah. E. V. beweißt auch nichts gegen uns. Denn fie entscheibet blos die Frage, wofür ber Berfaufe! hafte, wenn er benm Bertauf funftiger Fruchte burch Bertrag die Unglücksfälle übernommen? Dun lehrt zwar aller. bings måß ist. Uebrigens hat es keinen Zweisel, daß auch ben einem Handel über künstige nach dem gewöhnlichen Lauf der Natur zu hoffende Dinge allerdings darauf zu sehen sen, ob man darüber, als über eine ganz ungewisse Sache, auf alle Fälle contrahirt habe, es mag davon etwas zur Wirklichkeit kommen, oder nicht; oder ob man den Verstrag mit solchen Bestimmungen und Clauseln geschlossen, daraus abzunehmen, daß man sür sein gewisses Geld auch eine ganz gewisse Waare haben, und folglich die Gesahr der noch zukünstigen Sache auf keine Weise übernehmen wolle In jenem Falle ist der Handel auf einen blosen Zufall gesest, und der Käuser muß zusrieden seyn, er erhalte für sein Relb

binas biefes Gefen, bag an fich ber Berfaufer tunftiger gruch. te bie Befahr bes Ausfalls nicht trage; weil fonft fein Betfprechen barüber nothig ware. Allein barüber ift auch gar fein Streit. Die Wefahr tragt frenlich in jebem Fall ber Raufer, menn fie ber Berfaufer nicht vertragemeife übernommen hat, baber erfferer auch benm Diffmache feine Vergutung verlangen fann. Allein bag ber Raufer folcher Fruchte fein Gelb einbufe, wenn aus ben Fruchten gar nichts geworben, laßt fich aus bem Gefet nicht schliegen. Bielmehr hat Noodt in Probabil. Lib. III. cap. 11. nichtiofne Grund erinnert, baff in bem Kalle des Gefetes ber Schnee die Fruchte nicht eigent. lich verdorben hatte, fondern bieg nur ein Borgeben bes Raufere gemefen, nach beffen Bunfch bie Ernbte überhaupt nicht ausgefallen mar. Uebrigens ift felbft die Lefeart des Gefettes nicht ausser Zweifel. Man vergleiche nur salmasius Observat. ad ius Att. cap. 24. HERALDUS Animadversion. in SAL-MASIUM Lib. I. cap. 15. Ebenberfelbe in Observat, et Emendation. lib. cap. 30. (Tom. II. Thef. Ottonian, pag. 1350) und Christfr. WAECHTLER in Notis ad Noodt probabil. Vitemb. 1681, pag. 122. (Opuscul. pag. 332. fq.)

Weld etwas oder nichts. Denn dassir hat er auch die Hofnung, einen viel grössern Gewinn zu ziehen, wenn ihm der Himmel günstig ist. Im lesten Falle hingegen darf der Käuser nicht die geringste Einbusse leiden, weil er hier keine Aussicht zu einem besondern Gewinn hat. Er bezahlt also nichts oder weniger, wenn er an den Früchten nichts oder weniger erhält, als ihm versprochen worden 12). 3. B. wenn

12) Bon einem folchen Fall verstebe man insgemeln bie L. 39. S. 1. D. de contrah. Emt. Vendit. wo es heißt: Verisimile eft, eum, qui fructum olivae pendentis vendidisset, et stipulatus est decem pondo olei, quod natum effet, pretium constituisse ex eo, quod natum esset, usque ad decem pondo olei. Idcirco folis quinque collectis, non amplius emtor petere potest, quam quinque pondo olei, quae collecta essent: a plerisque responfum est. Man sehe cocceji sus civ. controv. Lib. XVIII. Tit. I. Qu. 6. nr. 3. Beftphal in ber angef. Abhanblung S. s. Dot. 6. auch Ebenberfelbe in ber Lehre bes gemei. nen Rechts vom Rauf ic. f. 60. und 61. und pothier in Pandectis Iustinian. Tom. I. Tit. de pactis Nr. LXXI. Not. c. et d. welcher lettere glaubt, baf fatt emtor petere poteft, gelefen werben muffe: ab emtore petere poteft, Allein in bem Kalle, von welchem bas Gefetz rebet, hatte ber Raufer ben bem Befiger bes Olivengartens feinesweges gerabe gebn Pfund Baums ol bestellt und behandelt, sonbern bemfelben feine bangenbe Dlivenfrucht überhaupt abgetauft. Der Vertaufer ichante fie auf gebn Pfund Del, Die ohngefahr aus ben Oliven gepregt werben tonnten, und bestimmte barnach ben Raufpreif. Der Raufer ließ fich bas gefallen. Dun entstand bie Frage, wenn nur funf Pfund Baumol gewonnen worden waren, ob ber Raufer mehr verlangen tonne, ober fich mit bem, was gewach. fen, für fein Gelb begnugen muffe ? Es gebet bieß offenbar barauf, wer ben Schaben zu tragen habe? Denn batte ber Raufer nun auch nur fur funf Pfund Del bezahlen burfen, fo mare

Wenn ich 20 Eymer Wein ben dem Besiger eines Weinbergs bestellet, und um einen gewissen Preiß behandelt habe, die N 4

mare bie gange Frage lacherlich, ob ber Raufer mehr verlangen tonne, ale gewachsen. Das Gefet entscheibet nun für ben Bertaufer, diefer brauche nicht mehr, als die funf Pfund Baumol zu liefern, ber Raufer muffe fich bamit begnugen. Denn ba jener ben Raufpreif barnach bestimmt batte, mas dem Unsehen nach aus den hangenden Oliven gepreßt werden mochte, fo fiand er nicht bafur, wenn auch nicht gerade foviel Del baraus geschlagen werden tonnte. Der Raufer batte einmal bas Rifico übernommen. Es bestätigt also biefes Befes vielmehr die vorgetragene Theorie von der conventio rei Uebrigens bat biefes Befet am beften erflatt Zach. HUBER in Diff. qua exponuntur et illustrantur duo loca Iuliani difficiliora sub titulis Pandectar, de contrahenda Emt. et Venditione ac Locato et Conducto. Cap. II. in Eyus Differtat. iurid. et philolog. Part. II. Franequerae 1706. pag. 340. fqq.) Dies fer bemerkt gang richtig, daß die Worte stipulatus est auf pretium ju gleben, und folgendermaffen ju lefen fen : et flipulatus est decem pondo olei, quod natum esset, pretium, so bag alfo der Sinn diefer Worte fen, ber Bertaufer habe fich ben Preif von gehn Pfund Baumol verfprechen laffen. klarung ift darum billig vorzugieben, weil man fonst die Worte flipulatus eft fur promisit erklaren mußte, wie Deftphal in ber angef. Abhandlung &. 5. Not. 6. gethan, welches aber ungewöhnlich ift, ba es vielmehr in unfern Gefeten active für acceptare gebraucht wird. Anton Saber in Rational, in h. L. will zu mehrerer Deutlichfeit ben decem pondo noch pro vorgefest haben, weil ber Werkaufer fich fur 10 Pfunb ben Werth versprechen laffen. Allein biefest ift unnothig, ber Bertäufer batte die Olivenfrucht überhaupt auf 10 Mfund tarirt. Die Worte: quod natum effet, gehen auf bas gange Gewächs. Es ift alfo unrichtig, wenn Beftphal in ber Lehre bes gemeinen Rechts vom Rauf ic. 6. 61. fie fo erflart, als ob ber Räufer

mir derselbe ben der nächstkünstigen Weinlese aus dem Gewächs seines Weinberges ablassen soll, so übernehme ich keine Gefahr. Ich bezahle für die behandelte Quantität das versprochene Geld, wenn sie mir geliesert wird. Ist also nicht so viel gewachsen, als ich behandelt habe, so bezahle ich nur für das, was da ist, und, wenn gar nichts gewachsen, bes zahle ich auch nichts.

## S. 304.

Der Gegenstand bes Vertrags muß II) in der Gewalt der Paciscenten und III) keinem gesetzlichen Verbot zuwider seyn.

Zur Gültigkeit eines Vertrags wird II) erfordert daß derfelbe ein solcher senn, worüber die Paciscenten disponiren können. Hieraus solgt 1) daß über fremde Sachen, ohne Einwilligung des Eigenthümers, zu desselben Nachtheil, kein gültiger Vertrag geschlossen werden kann 13). Dem Eigenthümer bleibt sein Necht ungekränkt, und er kann solches mittelst der Vindicationsklage wider jeden Vesisser geltend machen 14), so lang solches durch Versiährung

Räufer von des Verkäufers Olivenfrüchten 10 Pfund Del besstellet habe. Nach pretium ist ein Comma zu machen, und statt constituisse, id constituisse zu lesen. Endlich ben den Worten a plerisque responsum est, muß man sich die Particul ut hinzudenken; wie auch schon Guil. Best de ratione emendandi Leges Cap. XVI. §. 2. bemerkt hat.

- 13) L. fin. Cod. de pact. Cum in alienis rebus contra voluntatem domini aliquid fieri vel pacisci, secta temporum nostrorum non patiatur.
- 14) Quia, invitis nobis, res nostras alius retinere non debeat, sast Paulus L. 25. §. 1. D. Soluto matrim. Man vergleiche

jahrung noch nicht erloschen ift \*5). Db aber ber Vertrag nicht wenigstens unter ben Pacifcenten verbindlich fen? ist eine Frage, welche in ber Regel allerdings zu bejahen ift 16). Schon bas Wernunftrecht überzeugt uns hiervon. Denn kann gleich ber Dritte, über bessen Sache ohne seine Einwilligung paciscirt worden ist, nicht barunter leiden, so ist boch auch kein Grund vorhanden, warum die von andern fich gegenseitig barüber gethanen Versprechungen, fo gut als nicht geschehen, angesehen werden sollten. Chen bieses lehren aber auch bie gemeinen burgerlichen Rechte, nach welchen, in fofern bloß von den Verbindlichkeiten der Contrabenten unter sich die Rebe ift, fremde Sachen, auch ohne Einwilligung bes Eigenthumers, verkauft, verpfandet, vermiethet, verborgt, zum Heyrathsgut u. b. ohne allen Zweifel gegeben werden fonnen 17). Der Empfanger muß die ihm geliehene, ober verpfandete, ober vermiethete Sache nach geendigten Contract demjenigen, von bem er sie erhielt, zuruckgeben, nicht anders, als ob sie beffe en Eigenthum ware, und kann sich nicht mit ber Einrele schüßen, daß bie Sache einem andern zugehore 18). Ben einigen M 5 Real.

gleiche auch L. 28. D. de contrah. Emt. L. 26. §. 2. D. de pignor. et hyp. L. 5. et 6. C. de reb. alienis non alienand.

- 15) L. 4. Cod. de rei vindicat.
- 16) Pet. FABER in Semestrium Lib. II. cap. 17. et 18. pag. 274. seqq. HORN Dist. de iure circa rem alienam singulari.
- 17) L. 28. D. contrah. emt. L. 9. pr. et L. 16. D. de pign. act. L. 15. D. commodati. L. 7. L. 9. princ. et §. ult. D. locati. D. 11. D. Soluto matrim.
- 18) L. 9. §. 4. L. 22. §. 2. D. de pignorat. act. L. 16. D. commod. L. 11. D. Soluto matrim.

Real- Contracten, wodurch ein Elgenthum übertragen werben foll, erfordern zwar bie Gefete zur Gultiafeit berfelben, baß berjenige, welcher ben Contract burch bie Uebergabe zur Perfection bringt, Eigenthümer ber Sache sen. Dabin gehört &. E. Darlehn und Tausch = Contract. Wer namlich bem andern fremdes Geld borgt, kann zwar baburch ein Recht erhalten, folches zu seiner Zeit wieder zu fordern, bingegen auch verbindlich werben, bem Empfanger bas Gelb fo lange zu laffen, bis bie bestimmte Zeit verftrichen ift. Allein ein eigentliches Darlehn nehmen bennoch die Gesetze in biesem Falle nicht an, benn bazu ift bas wirkliche Eigenthum bes Gelbes auf Seiten bes Darleihers, und die Erwerbung besselben von Seiten bes Empfangers schlechterbings nothwendig 29). Es findet baber auch ben Ausleihung frember Gelber actio mutui nicht fatt, sondern nur ein condictio 20), und zwar, wie Moodt 21) bafür halt, die condictio fine causa. Ferner, wenn ben einem Tausche berjenige, welcher ben Contract querst erfüllet hat, eine ihm nicht eigene Sache bem anbern Theile gegeben, so ist ber ganze Tauscheontract nichtig 22). Es kann zwar

- 19) L. 2. §. 4. D. de Reb. Credit. In mutui datione oportet dominum esse dantem. L. 13. pr. D. eodem. Nam et si fur nummos tibi credendi animo dedit, accipientis non facit; sed, consumtis eis. nascitur condictio.
- 20) L. 2. in fin. L. 13. pr. et §. 1. L. 19. §. 1. in fin. D. de reb. credit.
- 21) in Commentar. ad Pandect. Tit. de Reb. credit. Tom. II. operum pag. 273.
- 22) L. 1. S. 2. et 3. D. de Rerum permutat. Permutatio ex re tradita initium obligationi praebet. Ideoque pedius ait, alienam rem dantem nullam contrahere permutationem. Ein anders

ber Empfånger nach geschehener Entwährung entweder bas Seinige zuruck forbern, ober ber Schabloshaltung wegen flagen, allein bie Rlage ist hier nicht bie actio praescriptis verbis, sonbern bie actio doli ober actio in factum, je nachdem ber Gegentheil entweder gewußt, baß bie Sache, die er bem andern in Lausch gegeben, eine fremde sen, ober nicht 23). Allein es sind dieß, wie ein berühmter Rechtsgelehrter schon richtig bemerkt hat 24), romische Spikfindigkeiten, die heutiges Tages keinen Bebrauch haben. Denn wenn ben Verborgung frember Gelber eben bas Rechtens ist, was benm Darlehn ber eigenen gilt, so ist es eine blose Wortklauberen, baß man bieselbe fein Darlehn nennt, und statt der condictio ex mutuo die condictionem sine causa giebt. Daß ferner ein ungenannter Contract erst burch die Uebergabe von Seiten des einen Contrabenten seine Verbindlichkeit erhält, ist bloß romisch,

bers ist, wenn bersenige, welchet ben Contract zuerst erfüllet hat, eine ihm wirklich zugehörige Sache in Tausch gegeben, und nur die Sache bes anders Theils, der mit der Erfüllung nachgefolget, entwähret worden. Denn hier war der ungenannte Contract schon vor dieser letzten Erfüllung vorsanden, sie war also zur Vollkommenheit und Gültigkeit des Contracts nicht nothwendig, und folglich auch gleichviel, ob sie rechtsbeständig oder nicht, mit eigenen oder fremden Sachen geschehen. Hier konnte also der Contrahent, der dse Eviction erlitten, seiner Schadloshaltung wegen actionem praescriptis verbis anstellen.

<sup>23)</sup> L. 1. S. 1. D. eodem. L. 5. S. 2. in fin. D. de praescript. verbis. L. 29. Cod. de Eviction.

<sup>24)</sup> Ernst Christ. Westphal in ber rechtlichen Abhandlung von Verpfandung fremder Guter. halle 1779. 4. §. 2.

romisch 25), und paßt auf Tentschland nicht, wo alle billis ge Verabredungen an sich verbindlich sind. Daber auch die baber geleiteten Rolgen in unfern Berichten megfallen mufsen. In Teutschland also ist ber Sak gang ohne Musnah. me mahr, baf ein Vertrag über frembe Cachen, wenigfiens in Absicht des Pacifcenten unter sich, eben so gultig fen, als wenn berfelbe über eigene Sachen mare geschlossen worden. Dur fragt es sich, ob nicht von Seiten besjenigen, ber aus bem Bertrage flagen will, erforbert werbe, baß er in bona fide senn, und also von dem Eigenthumsrecht des Dritten nichts gewußt haben muffe? Zellfeld unterscheibet, ob der Vertrag bedingt und auf den Fall sen verabredet worden. ba berjenige, welcher die fremde Sache versprochen hat, noch selbst das Eigenthum davon erwerben wurde, oder ob er unbedingt geschlossen worden sen. Im erstern Falle sen ber Vertrag gultig, wenn auch bende Theile wifen, daß sie über eine frembe Sache pacisciret haben. Im letten Kall aber sen ber Vertrag ungultig, wenn berjenige, welcher baraus flagen will, gewust, bag bie versprochene Sache einem Dritten zugehore, und biefer in ben Wertrag nicht gewilliget habe. Allein bie Gesetze geben zuweilen auch bemjenis gen eine Rlage aus bem Vertrage, welcher in mala fide ift.

<sup>25)</sup> Schon verschiedene römische Juristen: waren der Meinung, daß, wenn ben einem ungenannten Contract die Sache dessentgen, welcher mit Erfüllung desselben den Ansang gemacht, entmähret worden, der Schadloshaltung wegen die actio praescriptis verbis statt sinde. Dieses behauptete z. B. Maurtcian, dem auch Ulpian bentritt L. 7. S. 2. D. de pact.
Man vergleiche über diese Stelle noodt de pactis cap. 9. und
van WACHENDORF Dissertat. de pactis nudis Cap. II. §. 7. in
Dissertation. Triade pag. 500. sqq.

ist. Man unterscheibe also vielmehr, ob die Rebe ist von ber Buruckgabe ber fremben Sache, welche bem Empfanger berfelben nach geendigten Contract obliegt, ober von ber Berbindlichkeit zur Uebergabe, oder endlich von der Verbindlichkeit zur Schadloshaltung im Falle einer erfolgten Entwährung. Im ersten Falle stehet auch fogar bem Diebe bie Contractsflage zu 26), allein im andern Falle fommt es barauf an, ob ber Wertrag unter ber Bebingung bes noch zu erwerbenden Eigenthums geschlossen worden ift, ober unbedingt, im ersten Fall kann ber Promiffar, wenn diese Bedingung eingetreten, auf die Erfüllung bes Versprechens burch die Uebergabe ber Sache flagen; im andern Falle hingegen fann ber Promissar ben Pro= mittenten barauf, daß er ihm die versprochene Sache trabire ober das Interesse leiste, anders nicht belangen, als wenn berselbe zur Zeit des geschlossenen Vertrags in bona fide gewesen ist 27); und eben bieses wird auch in dem dritten Falle erfordert, wenn wegen ber Entwährung eine Ente schädigungsflage statt finden soll 28).

2) Kann

<sup>26)</sup> L. 16. D. Commodati. Ita ut, etsi fur vel praedo commodaverit, habeat commodati actionem. — L. 22. §. 2. D. de pignor. action. Si praedo rem pignori dederit, competit ei et de fructibus pigneratitia actio. — L. 1. §. 39. D. depositi. Si praedo vel fur deposuerit, et hos marcellus lib. 6. Digestorum putat recte depositi acturos: nam interest eorum, eo quod teneantur.

<sup>27)</sup> L. 34. S. 3. de contrah. emt. L. 30. S. 1. D. de act. Emti Venditi.

<sup>28)</sup> L. 16. S. 1. in fin. D. de pignerat. act. L. 27. Cod. de Eviction. L. ult. Cod. de commun. rerum alienat.

- 2) Rann man auch über bas Factum eines anbern nicht pacisciren, über ben man feine Gewalt hat 29). Daß ein solcher Vertrag bem Dritten nicht prajudicire, beffen Person er betrift, ist ausser Zweifel 30). Allein es fragt sid), ob das Versprechen, baß ein Dritter etwas thun ober geben solle, nicht wenigstens in Unsehung bes Promittenten verbindlich sen? Die Romischen Gesetze entscheiben biese Frage nach ber Natur ber Stipulationen verneinend 32). Denn biefe murben mit feierlichen Worten geschloffen, und auf diese Kormlichkeit beschränkte sich ihre ganze Rechts-Da also kein Dritter, welcher zur feierlichen Handlung felbst nicht mit concurrirt hatte, barque verbindlich werden konnte, so konnte ein fremdes Kactum um so meniger ber Wegenstand einer Stipulation fenn, je ungereimter überhaupt bas Bersprechen: Titius foll bir et mas leisten, zu senn scheinet, wenn man ben ben Worten fteben bleibt 32). Jeboch hatte biefe Regel ihre Ausnah.
- 29) L. 65. D. de Fidejussorib. Factum alienum inutiliter promittitur. Man vergleiche über dieses Gesetz Ios. finestres in Hermogeniano Tom. II. pag. 962. squ.

30) Naturalis simul et civilis ratio suadet, sagt L. 39. D. de Negot. gestis, alienam conditionem meliorem quidem etiam ignorantis et inviti nos facere posse, deteriorem non posse. S. Fratr. BECMANNORUM Consilia et Decisiones P. I. Decis. 24.

31) §. 3. 1. de inutil. stipulat. Si quis alium daturum facturumve quid promiserit, non obligabitur: veluti si spondeat: Titium quinque aureos daturum. L. 38. pr. de Verbor. Obligat. Nemo autem, alienum factum promittendo, obligatur.

32) L. 83. pr. D. de Verb. Obligat. Inter stipulantem enim et promittentem negotium totum contrahitur: itaque alius pro alio, promittens daturum facturumve eum, non obligatur. Nam de

fe

men, wenn die Stipulation über das fremde Factum zugleich ein eigenes Factum des Promittenten enthielt. Denn so galt a) das Versprechen: man wolle dasür sorgen, oder dazu behülstich sehn, oder es dahin bringen, daß ein Dritter etwas thue oder gebe 33). b) Manche Stipulationen, welche auf ein factum alienum sich beziehen, waren schon ihrer Natur nach so beschaffen, daß der Promissar sich möglichst bemühen muste, den Dritten dahin zu bringen, daß er etwas thue, wenn er dieses gleich nicht ausdrücklich versprochen hatte, weil er im Contraventionszsalle das Interesse prässiren muste. Von dieser Art waren die Stipulationes, alium iudicio sisti und rem ratam dominum habiturum 34). c) Wenn der Promittent sich zu einer

se quemque promittere oportet. Add. L. 11. D. de obligat. et action. Diesen ist auch bie L. 5. de duobus reis nicht entgegen, wo Julian fagt: Nemo eft, qui nesciat, alienas operas promitti posse, et sideiussorem adhiberi in ea obligatione. Denn Julian handelt Lib. 22. Digeftor, aus benen bie L. 5. genommen ift, von ben operis officialibus libertorum, biefe fonnte niemand als ber Patron von bem Frengelaffenen forbern, andere Dienste aber, nämlich operas fabriles, pictorias etc. also Runft, und handwerksbienfte fonnte ber Kren. gelaffene auch anderen versprechen. Operae alienae find also bier keine frembe facta, sonbern operae aliae, quam officiales. wie bas Bort alienus fur alius auch in andern Stellen ber Pandecten gebraucht wirb, als L. g. L. 27. D. de oper. liber. tor. L. 3. D. de rei vindicat. S. cujacius lib. V. Observation. cap. 35. et ad Lib. 22. Digestor. Iuliani d. L. 5. FINEstres in Hermogeniano cit. loc. §. 2. pag. 963.

<sup>33) §. 3.</sup> I. de inutil. flipulat.

<sup>34)</sup> L. 38. §. 24. L. 81. pr. D. de Verbor. obligat. L. 18. et 19. D. Rem. rat, haberi.

einer Gelbstrafe ober zur Leistung bes Interesse ausbrücklich verbindlich gemacht hatte, falls bas Factum bes Dritten nicht geleistet werden wurde. 35) Endlich d) wenn bas fremde Factum bloß auf bie Erfüllung besjenigen gieng, wozu der Promittent schon selbst verbunden war; z. E. der Schuldner versprach bem Gläubiger, daß ein Dritter für die Schuld Burgschaft leisten solle. Dieses Versprechen, wenn es auch mit bloßen Worten, ohne eine formliche Stis pulation geschehen, hatte boch auf jeden Fall die Wirfung eines Constitutums 36). Allein auch biefes find Subtilitäten des romischen Rechts, die heutiges Tages, da wir bie Verträge nicht mehr mit feverlichen Worten schließen, folglich auch nicht nach ben Worten, sondern nach ber Billiakeit und ber Absicht ber Paciscenten erklaren, keine Unwendung mehr finden. Wenn baber heut zu Tage Jemand bem andern verspricht, daß ihm ein Dritter etwas leisten solle, so verstehet man ein solches Versprechen so. daß ber Promittent sich wenigstens alle Mube geben muffe, ben Dritten zu ber versprochenen Praftation zu bringen 37). Db indessen ber Promittent, wenn seine Muhe vergeblich gewesen, von seiner Werbindlichkeit frey, oder nicht vielmehr bem Promifiar bas Interesse zu leisten schuldig fen? ift eine Frage

<sup>35) §. 21.</sup> I. de inutil. stipulat. L. 38. §. 2. D. de Verb. obligat.

<sup>36)</sup> L. 14. S. 2. de pecunia constit.

<sup>37)</sup> S. VINNIUS in Comment. ad §. 3. I. de inutil. stipulat. nr. 3. in sin. voet Commentar. ad Pandect. Tom. II. Lib. XLV. Tit. I. §. 5. Höpfner im Commentar über die Institutionen §. 737. müller Observat. pract. ad leyserum Tom. V. Fasc. II. Obs. 864. Anderer Meinung sind jedoch stryk Us. Mod. Pandectar. Lib. XLV. Tit. 1. §. 2. und pufendorf in Animadvers, iuris Animadv. 61. §. 5.

Frage, worüber unter ben practischen Rechtsgelehrten fehr gestritten wird. Wernher 38) behauptet, der Promittent thue seinem Versprechen ein Genuge, wenn er, so viel an ibm ift, allen Fleiß zur Bewerkstelligung beffen, wozu er sich verbunden hat, anwendet, fur den widrigen Erfolg aber durfe er nicht haften. Vinnius 39) hingegen, und Bardili 40) glauben, baß ber Promittent, im Fall ber Dritte zu ber verabredeten Praffation nicht zu bewegen gewesen, zur Leistung des Interesse verbunden sen. Mach ber gemeinen Meinung der Rechtsgelehrten unterscheidet man, ob Promits tent bloß versprochen, er wolle bafür sorgen und sich alle Mube geben, baß ein Dritter etwas thue; ober ob er versprochen, es babin zu bringen, baß ber Dritte bem Promiffar basjenige leifte, was berfelbe verlangt. Im erstern Falle fen ber Promittent von feiner Berbindlich. feit fren, wenn er bas Seinige gethan, gefest auch, baß feine Muhe vergeblich gewesen. Im letteren Falle aber muffe berselbe bas Interesse leisten 41). Die richtigste Meinung

<sup>38)</sup> Select. Observat. for. Tom. II. Part. X. Obs. 311. Eben so auch brokes in Select. Observat. for. Obs. 39.

<sup>39)</sup> cit. loc. nr. 2, et 3.

<sup>40)</sup> in Tract. de obligatione faciendi (Tubingae 1749.) §. 82.

<sup>41)</sup> COTHMANNUS Confil. Vol. V. Resp. 50. WESENBECIUS Vol. IV. Confil. 177. nr. 17. et Consil. 189. BACHOVIUS ad TREUTLERUM Vol. II. Disput XXVII. Th. 2. lit. G. MEVIUS Tom. II. Part. VI. Decis. 406. Part. VIII. Decis. 33. Leyser in Meditat. ad Pandect. Vol. VII. Specim. DXXI. medit. 9. et 10. pufendorf cit. Animadvers. §. 2. et 3. Fratres BECMANNI in Consil. et Decision Part. I. Decis. 24. u. 3. m.

nung hat unstreitig Zert 42). Diefer bistinguirt, ob bas Berfprechen, baß ein Dritter etwas leiften folle, auf eine folche Urt geschehen, daß es eine Intercession enthält, ober nicht. Im ersten Fall ift frenlich ber Promittent zur leiftung ber Intereffe verbunden, wenn er gleich feiner Gelts alles gethan, um ben Dritten zur versprochenen Praftation zu bringen. Es kommt hier auf die Borte und die Nas tur des Geschäfts an, ben welchem ein solches Versprechen geschehen ift. 3. B. wenn ein gerichtlicher Unwalt, ber mit keiner ordentlichen Wollmacht verseben war, sich vers bindlich gemacht bat, bafur zu fteben, baß fein Principal alles, was er in feinem Namen thut, genehmigen werbe, und es erfolgt hernach bes Principals Genehmigung nicht, fo muß er bem Begentheil alle Echaben und Roffen erfegen 43). Im andern Falle ift barauf zu feben, ob ber Promittent ben Werth ober die Valuta besjenigen erhalten, was ber Dritte leisten soll, ober nicht. Im ersten Falle muß Promittent für ben Erfolg feines Berfprechens von Seiten bes Drite ten schlechterdings haften, und auch ber möglichste Bleif, ben er seiner Seits angewendet hat, kann ihn von bieser Berbindlichkeit nicht befrenen. Dieß ist ber Fall benm traffirten Wechselgeschaft, ferner ben Ceffionen, wenn Cebent bem Ceffionar ausbrucklich versprochen, bafur zu forgen, baß ber Schuldner jur gehörigen Zeit Zahlung leiften folle.

<sup>42)</sup> in Dist. de obligatione alium daturum facturumve. Sect. I. §. 8. sqq. (Vol. I. Opusculor. Tom. III. pag. 370. sqq.) Diesem stimmen auch Ev. otto in Comment ad §. 3. I. de inutilssipulat. Höp fner a. a. D. und müller loc. cit. bep.

<sup>43)</sup> L. 13. L. 19. D. rem, rat. haberi.

folle <sup>44</sup>). Im lettern Falle hingegen hat sich ter Promittent entweder zur keistung des Interesse ausdrücklich verbindlich gemacht, oder nicht. In diesem Falle ist der Promittent nur zum möglichsten Fleiß verbunden, hat er diesen, wenn gleich vergeblich, angewendet, so ist er von seinem Versprechen frey <sup>45</sup>). Denn im Zweisel muß man immer die billigere Erklärung Statt sinden lassen, weil eine Intercession nicht vermuthet wird; zumal wenn das Versprechen bloß aus Freundschaft sür den Promisar, oder von Umtsowegen geschehen wäre <sup>46</sup>). Uebrigens kann der Vertrag zuweilen auch in Unsehung des Dritten verbindlich werden, über dessen Sachen oder Handlungen pacisciret worden ist: nämlich wenn der Dritte den Vertrag genehmi. get <sup>47</sup>), oder derselbe des Promittenten Erbe geworden ist <sup>48</sup>).

D 2 End.

- 44) Cedens enim nomen cum promisso curandi, ut cessionarius debito potiutur, non tantum tempore cessionis bonitatem eius, sed et exactionem ideo et casum praestare tenetur, sagt mevius P. III. Decis. 206.
- 45) 3. E. wenn mir jemand eine frembe Sache verpfändet und versprochen hat, dafür zu forgen, daß der Eigenthümer die Verpfändung genehmige. S. GMELIN Comment de iure pignoris vel hypoth. quod creditori debitor in re sibi non propria constituit. §. 51. pag. 182.
- 46) S. MEVIUS Part. VIII. Decis. 33. LEYSER Spec. DXXI. me-dit. 11.
- 47) L. 20. pr. D. de pign. act. Die Wirkung einer solchen ohne Einschränkung erfolgten Genehmigung bes Eigenthümers erstreckt sich zwar ber Regel nach bis auf die Zeit des eingegangenen Vertrags zurück; L. 16. §. 1. L. 21. pr. D. de pign. et hypoth. L. 6. § 9. D. de negot. gestis. L. sin. Cod. ad SCtum

Endlich 3) sind auch diejenigen Verträge ungültig und unverbindlich, die wider das Verbot eines Gesehes geschlofsen worden sind <sup>49</sup>). Es folgt zwar nicht, daß eine Verabredung darum gleich ungültig sen, weil sie mit gewissen positiven Bestimmungen der Gesehe nicht übereinkommt. Denn oft haben die Gesehe in den Angelegenheiten des Privat-

SCtum Macedon, Aemil. Lud. Homberck zu Bach Diff. de convalescentia vitiosae alienationis. (Marburg 1745.) Cap. I. § 40. Es barf jedoch diese Ratihabition nicht zum Präsudiz eines Dritten gereichen, der unterdessen, und ebe sie noch erfolgte, ein Recht auf der Sache erworden hat. L. 24. pr. D. rem rat. haberi. Sie fann also nur insofern retrotrahirt werden, als die Sache zur Zeit der Ratihabition noch in dem Zustande ist, in welchem sie zur Zeit des geschlossenen Berstrags war, welches gmelin in der anges. Abhandlung de iure pignoris vel hypothecae etc. §. 46. mit merkwürdigen Benspielen erläutert.

48) L. 2. §. 5. L. 4. L 38. pr. et §. 1. et L. 83. pr. D. de Verb. Obligat. L. 22. D. de pignor, et hypoth. finestres in Hermogeniano Tom. II. pag. 965. und gmelin cit. Commentar. §. 57. Diesen ist auch die L 41. D. de pign. act. nicht ents gegen, denn dieses Gesetz redet von der hypothecarischen Klege, welche sich auf gültiges Pfandrecht gründet, nicht aber von der actione pignoratitia contraria, welche aus dem Pfandcontract wider den Eigenthümer, als Erben des Verpfänders, allerdings angestellet werden kann. S. West phal von Verpfändung fremder Güter §. 11. Ein mehreres davon §. 1091.

49) L. 7. §. 16. D. de pactis. Et generaliter quoties pactum a iure communi remotum est, servari hoc non oportet. Man vergleiche über diese Stelle lo. Guil marckart Interpretat. receptar. lection. cap. 20. p. 299. cujacius lib. I. Observat. c. 24. und besonders Sammlung der rom. Gesetze

(Frankft. u. Leipzig. 1785.) S. 29.

vatverkehrs nur darum gewiffe Regeln festgesett, damit basienige, was die Contrabenten felbst nicht regulirt haben, nicht gang ohne gewiffe Vorschrift bem Gutbefinden ber Berichte überlaffen bleiben moge. Bier hangt es von ber freien Willführ der Parthenen ab, ob sie es ben den geseslichen Worfdriften laffen, oder die Rechte und Werbindlichkeiten in Unsehung ihrer Nechtsgeschäfte burch besondere Bertrage felbst bestimmen wollen. Memand wird bergleichen Berabredungen für unkräftig halten, wenn sie gleich von ber Worschrift der Gesetze abweichen; es wird vielmehr die Regel eintreten: pacta dant legem contractui, welche selbst bas romische Recht giebt 50), ob es gleich ben Schließung ber Verträge ber naturlichen Frenheit mehrere Ginfchranfungen fest, als wir nach unserer heutigen Verfassung ans nehmen burfen. Allein, wenn aus einer positiven Vorschrift die Absicht der Gesekgebung beutlich erhellet, daß das burch ben Privatverfügungen gewisse Granzen geset merben sollen, wenn schlechterbings gebietende ober verbietende Gefeße die Zuläßigkeit oder Unzuläßigkeit gemiffer Privatvertrage bestimmen; so hat es fein Bebenfen, daß die Guls tigfeit der letteren, und mit berfelben ihre gerichtliche Wirfsamfeit von ber Uebereinfunft mit ben Borschriften ber Befeggebung abhangt 51). In diesem Falle heißt es, wie Das pinian 52) sagt: Ius publicum privatorum pactis mutari non potest. Daber fann z. B. burch fein Pactum

<sup>50)</sup> L. 23. et 27. D. de Reg. iur. L. 7. D. de pact. L. 1. D. depositi.

<sup>51)</sup> Bebers fustemat. Entwickelung ber Lehre von der natürl. Berbindlichfeit S. 80.

<sup>52)</sup> L. 38. D. h. t.

ausbedungen werben, daß mir ber andere, mit bem ich eis nen Contract zu schließen willens bin, ben dolum nicht praftiren solle, ben er etwa gegen mich begehen wurde 53). Eben so unerlaubt, sagt Paulus 54), ist auch der Bers trag, wenn ich dir versprechen wollte, auf den Fall, daß Du mich bestehlen, mich injuriiren wurdest, keine Diebstabls. feine Injurienklage anzustellen. Denn ein folcher Bertrag wurde Gelegenheit geben, Verbrechen zu begehen, welche die Gefeße boch verhuten wollen. Ein anders ware, fest Dau= Ins hinzu, wenn Jemand biese Verbrechen schon gegen mich begangen hatte; benn kann ich ein folches pactum wohl mit ihm eingehen. Nach romischen Rechten gelten auch die Erbvertrage nicht, wenn die Rebe von ber Erbschaft ber Paciscenten ober eines Dritten ift, ber nicht in ben Wertrag gewilliget hat 55). Denn eines Theils beforgte man von der unwiderruflichen Verbindlichkeit folcher Vertrage lebensgefährliche Folgen für den Erblaffer, und hielt fie beshalb für unsittlich 56): antern Theils wollte man auch nicht, daß die Freiheit, ein Testament zu machen, welche man für bas ebelfte Rleinob bes romischen Burgerrechts hielt, auf irgend eine Urt eingeschränkt werden sollte 57): nicht zu gebenken, bag man von den frühesten Zeiten ber ben ben Romern alle Erbfolge als eine Staatssache zu betrad).

<sup>53)</sup> L. 27. S. 3. in fin. D. k. t.

<sup>54) §. 4.</sup> L. cit. 27. h. t.

<sup>55)</sup> L. 19. L. 30. Cod. k. t. vorr ad Dig. t. h. S. 16. et 17.

<sup>36)</sup> L. 2. §. 2. D. de vulg, et pup. substit. L. 27. §. 4. D. ad SCt. Trebell. L. fin. C. de pact. L. 4. Cod. de inutil. stipulat.

<sup>57)</sup> L. 15. Cod. de pact. L. 52. 6. 9. D. pro Socio.

trachten gewohnt war, welche kein Gegenstand der Privatverträge senn konnte 58). Es stehen indessen diese Gründe, nach der richtigern Meinung der heutigen Nechtsgelehrten 59), der Gültigkeit der Erbverträge in Teutschland nicht mehr entgegen 60). So lehrt ferner Julian 61), daß man auf das Ugnationsrecht durch ein pactum eben so wenig Verzicht leisten, als man gültig pacisciren könne, daß man kein sinus heres sehn wolle 62). Von andern verbotenen Verzicht der verbotenen Verzicht der verbotenen Verzicht verzicht verweit verbotenen Verzicht verbotenen Verzicht verbotenen Verzicht verzicht verbotenen Verzicht verweit verbotenen Verzicht verweit verbotenen Verzicht verzicht verzicht verbotenen verbotenen Verzicht verzicht verweit verbotenen Verzicht verzicht verzicht verweit verbotenen Verzicht verweit verbotenen Verzicht verzicht verweit verbotenen Verzicht verweit verwe

- 58) Successio est iuris publici. L. 3. D. qui testam. fac. poss. L. ult. D. de suis et legit. hered. L. 15. §. 1. D. ad L. Falcid.
- 59) Höpfner im Commentar über bie Institutionen §. 737. Rundens Grundsage des allgem. teutschen Privatrechts §. 660.
- 60) coccess in Iur. Civ. Controv. h. t. Quaest. 34. ist zwar anderer Meinung; allein Hr. Prof. Emminghaus Not. o. pag. 253. hat ihn gründlich widerlegt. S. auch hebestreit Vindiciae veri valoris pactor. successoriorum. Erf. 1768.
- 61) L. 34. D. h. t.
- o2) Die Worte: non magis, quam ut quis dicat, nolle suum esse, in der angesührten L. 34. h. t. sind streitig: Eujaz erklärt das Wort suum vom Eigenthumsrecht, und meint: nolle suum esse, heiße soviel, als man wolle, daß etwas nicht unser Eigenthum sen. Allein dann hätte Modest in wohl sagen müssen: nolle quid suum esse. Die Worte gehen also vielmehr auf das ins suitatis, oder ins sui heredis, welches durch blosen Vertrag nicht aufgehoben werben fann. So erklären sie Ant. Faber in Rational. h. L. Ed. CALDERA de Errorib. Pragmaticor. Lib. III. cap. 7. (Thes. Meermann. T. III. pag. 578.) und pothier in Pandect. sustinian. T. I. h. t. Nr. XLI. Not. c. pag. 77.

tragen, J. B. bem commifforischen Vertrage ben Verpfanbungen, bem pacto de quota litis, ferner bem pacto dotali, wodurch die Condition des Brautschages ber Chefrau perschlimmert wird, u. f. w. wird am gehörigen Orte gehanbelt werben.

## S. 305.

Bon ben mancherley Bestimmungen ber Bertrage.

Ben ben Bertragen muffen brenerlen Bestimmungen unterschieden werden. 1) Wesentliche, (Essentialia) welche ben Begriff eines Bertrags ausmachen, und bie baber so nothwendig erfordert werben, daß ohne dieselben ber Vertrag nicht ber fenn kann, welcher er fenn foll. 3. E. unentgelbliche Verwahrung einer Sache benm Depositum, Maare und in einer bestimmten Summe Geldes bestehender Preis benm Raufcontract. 2) Befesliche, (Naturalia,) welche ben einem Vertrage gewöhnlich find, und baher rechtlich vermuthet werden; g. E. bag bas Depositum in specie restituirt werben, ferner daß ber Werkaufer bie Bemabr, ber Raufer aber gleich baare Bezahlung leiften muß. 3) Bufallige Bestimmungen, welche bei eis nem Vertrage nicht gewöhnlich sind, und baher auch anbers nicht Statt finden, als wenn sie ausbrücklich sind aus bedungen worden. 3. B. wenn dem Depositar der Gebrauch ber in Vermahrung gegebenen Sache gestattet wird; ferner wenn sich ber Verkäufer ben Vorkauf ober ben Wieberkauf Wir bemerken daben folgendes. I) Wesentlivorbehålt. de Bestimmungen bes Vertrags laffen sich burch Rebenverabredungen nicht abantern. Sind baber bergleichen Debenverabredungen getroffen worden, welche bem Wesen des Hauptgeschäfts, woben sie vorkommen, zuwider sind, so ist entwe= entweder der ganze Handel nichtig, ober es wird badurch wes niastens die Sauptsache bergestalt verändert, daß sie zu eis ner anbern Urt rechtlicher Geschäfte übergehet, ober ber Debenvertrag ist, wie die Gesetse in einigen Fällen verordnet haben, in Absicht auf die Hauptsache ohne alle rechtliche Wirkung, und so gut, als ob berselbe gar nicht mare abgeredet worden 63). II) Naturalia pacti fonnen zwar von ben Paciscenten durch Rebenverabredungen abgeandert werden, nur darf diese Beranderung nicht von der Urt senn. daß ber wesentliche Zweck bes eingegangenen Contracts ba. burch aufgehoben wird. 3. E. wenn benm Pfandcontract verabredet murbe, baß bas Pfand nie veräussert merben bur-

63) Ich will bier zur Erläuterung vorjett nur auf voer Commentar, ad Pandect. h. t. S. 5. verweifen, benn ein mehreres wird unten 6. 311. in ber lehre de pactis adiectis borfommen. voer fagt namlich a. a. D. Si pactum adiicitur ita, ut ipsam contractus subvertat substantiam, generali non potest definitione tradi, quid iuris sit; quandoque enim totum vitiatur negotium, dum forte impossibilia pacto comprehensa funt. L. 31. D. de obligat, et action, quandoque, valente principali negotio, irritum est et inutile pactum adjectum, veluti si id in deposito aut precario actum fuerit, ne intra certum tempus rem depositam, precariove concessam repetere liceat; L. 1. §. 45. et 46. D. depositi, L. 12 D. de precario; quandoque ipsum immutatur principale negotium, sic ut ex vi pacti contra substantiam adjecti transeat in aliam negotii speciem; quod sit in emtione inita cum pacto de pretio non solvendo, quo casu donatio esse creditur; L. ult. D. pro donato, junct. L. 36. et 38. D. de contrah. emt. uti et in donatione mortis causa cum pacto, ut nullo casu revocetur; quippe quae ex tali adjectione perinde habenda est, ac alia quaevis inter vivos donatio. L. 27. D. de mortis causa donat.

fe. Enblich III) Accidentalia pacti werden nie vermuthet, sondern entstehen, wenn die naturalia durch besonder re Verabredungen der Paciscenten abgeandert worden sind. Sie mussen daher im Läugnungsfalle erwiesen werden 64).

## §. 306.

Unterschied zwischen ben mancherlen Arten ber Verträge, insonderheit zwischen den pactis und contractibus nach der Lehre des rom. Rechts.

Nach dem römischen Nechts-System haben nicht alle Verträge dieselbe rechtliche Wirkung, sondern diese hängt von dem mannichsaltigen Unterschiede ab, welchen die Römer zwischen den verschiedenen Urten der Verträge machten. Das römische Recht unterschiedet nämlich zwischen pactis affirmativis sive obligatoriis, und pactis negativis s. liberatoriis, welche auch pacta de non petendo genennt werden, und theilt erstere wieder in Contractus und eigentliche pacta, lestere aber in simple (pacta nuda) und flagbare Verträge (pacta non nuda) ein 65). Eine conventio heist obli-

64) Bon ben mancherlen Bestimmungen ber Verträge und ihrer Wirfung handeln aussührlich averanius Interpretation. iuris Lib. IV. cap. 12 und lo. d'avezan Contractuum libr. I. cap. IV. (Thes. Meermann. Tom. IV. pag. 12.)

65) Man vergleiche über diesen Gegenstand Io. D'AVEZAN Contractuum lib. I. cap. I. sqq. (Thes. Meermann. T. IV.) Noodt de pactis et transactionibus cap. 9. sqq. Marc. Aurel. GALVANUS de usufructu Cap. 16. et 17. Corn. van bynckershoek Dist. de pactis stricti iuris contractibus in continenti adjectis cap. 1. (Lugd. Bat. 1699.) Guil. best Orat. de pactorum et contractuum sec, ius gent. et rom. natura et aequitate, ben besselben Ratione emendandi leges. Lips 1745. p. 69. sqq. besonders aber

obligatoria ober affirmativa, wenn baburch eine gewisse Forberung, eine Schuloverbindlichkeit begrunden wird. Menn hingegen burch ben Vertrag eine vorhanden gemesene Schuld. verbindlichkeit ober Forberung des Gläubigers aufgehoben wird, so wird ein solcher Bertrag conventio liberatoria, five negativa sive pactum de non petendo genennt. Die Wirfung ber negativen oder liberatorischen Conventionen ift nach bem romischen Rechte verschieben. Es fam nämlich barauf an, ob die Convention, wodurch die Schuld erlaffen murbe, schon burch ein Civilgeset bestätiget mar, (conventio legitima) 66) ober nicht (conventio nuda). Im ersteren Kalle war die Forderung des Gläubigers durch das pactum ipso iure gernichtet, bas beißt, die Rlage gieng burch bas pactum bergeffalt ju Grunde, bag ber Beflagte nicht einmal nothig hatte, die exceptionem pacti anzuführen 67). 3. 3. wenn ich bem anbern versprach, daß ich wegen ber mir zugefügten Injurie, ober wegen bes begangenen Dieb. stabls wider ihn nicht klagen wollte; so erklaren schon die zwolf Tafelgesete biesen Vertrag fur verbindlich, mein Recht zu klagen war also bier ipso iure zernichtet 68). Im zwene ten

aber LANGSDORF cit. Tract. de pactis et contractibus Romanor. Sect IV. §. 18. fqq.

- 66) L. 6. D. h. t. Legitima conventio est, quae lege aliqua confirmatur: et ideo interdum ex pacto actio nascitur, vel tollitur, quoties Lege vel Senatusconsulto adiuvatur. S. Noodt de pact. et transact. cap. 13.
- 67) L. 17. §. 1. L. 27. §. 3. D. h. t. cocceji iur. civ. controv. h. t. Qu. XV.
- 68) Die hierher gehörigen Stellen der Zwölftafelgesetze sind schon an einem andern Orte &. 287. Not. 27. S. 45. dieses vierten Theils erläutert worden.

ten Falle hingegen, da kein bürgerliches Gesetz ber negativen Convention bestand, gab der Prätor dem Beklagten eine Exception, wodurch er sich gegen die Klage schüßen konnte, wenn der Gläubiger dem Vertrage zuwider die erlassene Schuld dennoch sorderte 69). Was die pacta affirmativa s. obligatoria betrift, so unterscheidet das römische Necht wieder zwischen Contracten und eigentlichen Verträgen. Contractus werden im eigentlichen Sinne des römischen Nechts diesenigen Verträge genennt, welchen schon nach den ältern und allgemeinen dürgerlichen Gesetzen ein rechtlicher Grund (causa, συνάλλωγμα) 7°) bengelegt war, weswegen sie eine Klage wirkten 71). Alle übrige

- 69) L. 17. §. 2. D. h. t. wo gesagt wird, daß, wenn bem Schuldner die Schuld burch einen blosen Vertrag erlassen wird, auch die aus der Hypothek entstehende pratorische Klage durch eine Exception zu Grunde gehe. coccess ius civ. controv. h. t. Qu. 16. et 17.
- 70) L. 7. §. 1. 2. et 4. D. h. t. Aus diesen Stellen erhellet, daß causa hier ein solcher rechtlicher Grund heißt, welcher machte, daß aus einer Convention schon von jeher nach allgemeinen Nechtsregeln getlagt werden konnte. Daher schränken diejenigen (z. E. van wachendorf in Dist. de pactis nudis Cap. II. §. 7. Langsdorf cit. Tract. Sect. IV. §. 21.) den Begriff offenbar zu sehr ein, welche darunter blos die wirtliche Abgebung einer Sache, oder Leistung der versprochenen Handlung, mit welcher der Contract seinen Ansag nimmt, verstehen wollen. S. Hugo civilistisches Magazin 1. Band. 4 Hist S. 458.
- 71) Zuweilen wird jedoch bas Wort Contractus von ben romischen Rechtsgelehrten in einer uneigentlichen und so weitlauftigen Bedeutung genommen, daß dadurch alle Arten verbindlicher handlungen, seibst die unerlaubten mit eingeschlossen, bezeich-

übrige Conventionen bingegen, welche eine folche causam ex regulis generalibus iuris civilis obligatorum nicht hatten, hießen pacta im eigentlichen Berftande, und biefe wirften, wie Ulpian 72) fagt, eigentlich feine obligationem, b. i. feine flagbare Verbindlichkeit, fein Recht zu flagen, wenn fie nicht entweder mit dem Contract sogleich verbunden, und bemfelben bergestalt einverleibt worden, baß fie einen Theil beffelben ausmachten, ober burch ben Prator bestätiget, ober burch ein neueres Civilgeses ausdrücklich für flagbar erflart worden sind. Daber theilte man die eis gentlichen Berträge wieder in pacta nuda und non nuda ein. Es ift schwer, solche wesentliche Rennzeichen von Contracten anzugeben, wodurch man folche von andern flagbaren pactis unterscheiben konnte, jumal menn man sich von der causa civili einen solchen Begriff, wie unser Berfasser, macht, wenn biefer fagt : es fen ratio sufficiens a lege approbata, ob quam conventio actionem producit. Es ist daber schon von andern bemerkt morben. baß ber Begriff von einem Contract gang historisch fen, und

net werden. So z. Kagt Paulus L. 20. D. de iudiciis: omnem obligationem pro contractu habendam esse; ut ubicunque aliquis obligatur, et contrahi videatur, quamvis non ex crediti causa debeatur; und Tryphonin erflärt sich L. 52. D. de re iudicat. eben so: Si rerum amotarum cum viro agatur, in solidum condemnari debet, quoniam ex malo contractu actio oritur. Siche auch L. 15. D. de donat. und L. ult. D. de accusat. Bon der verschiedenen Bedeutung des Worts Contractus handeln d'avezan Contractuum lib. I. cap. 2. westenberg de causis obligationum Dissert. II. Cap. II. §. 3. und Weber von der natürl. Verbindlichseit §. 25. Not. 2. S. 76.

<sup>72)</sup> L. 7. S. 4. D. h. t.

und daß man, um bende Urten von Conventionen zu unterscheiden, nothwendig zu an sich zufälligen Thatsachen seine Zuflucht nehmen musse. 73).

Db die Romer gleich von Unfang Contracte von andern pactis unterschieden haben, läßt sich, ben bem Mangel an fichern Nachrichten mit Gewißheit nicht bestimmen. Man behauptet zwar insgemein, daß die Romer sich in ben erften Zeiten bloß nach naturlichen Rechten gerichtet hatten, und baber Unfange ohne Unterschied alle Berabredungen ben ihnen verbindlich gewesen waren 74). 211lein ba man neuerer Zeit wieber angefangen hat, bie vollkommene Verbindlichkeit aus Vertragen felbst nach bem Naturrecht zu bestreiten 75): so ist auch biese Sypothese noch febr unsicher. Merkwürdig ist es indessen, was Dionys von Zalicarnaß 76) erzählt, schon unter Muma sen es Sitte gewesen, Die Contracte öffentlich und vor Zeugen ju fchließen. Damit aber auch biejenigen gehalten werben möchten, die ohne Bensenn von Zeugen geschlossen worden, so habe er ber Fidei publicae einen Tempel gewenhet, und befohlen, baß ben Streitigkeiten über Contracte ber End und

<sup>73)</sup> Hugo a. a. D. S. 456.

<sup>74)</sup> E. LANGSDORF im angef. Tractat. S. 18. Griefing er über die Verbindlichkeit der Verträge S. 4. 10. Melch. Gottl. Beseke Diff. de origine modorum contrahendi apud Romanos. Halae 1772. S. 5. Ta fingers Encyclopadie und Geschichte der Rechte in Teutschland S. 74. §. XXII.

<sup>75)</sup> Hugo Lehrbuch ber Rechtsgeschichte &. 30. Schmal Recht ber Natur 1. Th. &. 214 — 118.

<sup>76)</sup> Antiquitat. Rom. Lib. II. pag. 134. (edit. Sylburg. Lipsiae 1691. fol.)

und bas Gemissen bes Gegentheils entscheiben follte. Eben bieser Geschichtschreiber erzählt weiter 77), baß Rönig Ser= vius Tulling funfzig Gefete von Contracten und Berbrechen gegeben. Allein da Dionyff weder ben Inhalt Dieser Gesete anführt, noch auch mit Gewißheit gesagt werben kann, was sich Dionyff, als Grieche, von Contracten für einen Begriff gemacht habe, fo scheint mir diefer Beweiß doch noch viel zu fcmach zu senn, um mit Mei= ffer 78) behaupten zu können, daß der Unterschied zwischen Contracten und pactis gleichsam mit bem romischen Bolf felbst entstanden sen. Es ist indessen sehr mahrscheinlich, daß Servius Tullius burch seine Besege ben mucherlichen Contracten ber Patrizier, von benen die verschuldeten Burger febr gedruckt murben, ju Bunften ber legtern merbe Grane zen gesett, und diefelben baber vorzüglich ben Darlehnscontract betroffen haben 79). Denn Dionyf nennt biefe Gefeke von Contracten an einem andern Orte 80) Tes vouss Oidar Dew-785 nai dnuorings. Collte baber schon wirklich unter ben Ronigen ein Unterschied zwischen contractus und pacta gemacht worben senn, so bin ich geneigter mit Brn. Prof. Schmal3 81) zu glauben, bag man Unfangs nur bie Bertrage

<sup>77)</sup> L. IV. pag. 218.

<sup>78)</sup> in Diff. de in factum actionibus Cap. I. §. 5. (in Opuscul. Syll. I. §. 315. sq.)

<sup>79)</sup> Eben dieses muthmasset auch I. Gottl. müller in brevi Disputat. ad historiam iuris Rom. de contractibus antiquissimam, praemiss Eiusdem vindiciis contractus aestimatorii secundum eos, qui in nominatorum numerum asserunt, tentatae. Lipsiae 1778.

<sup>80)</sup> Lib. V. pag. 278.

<sup>81)</sup> in bem reinen Maturrecht. S. 118. S. 90.

trage, auf welche bin eine leiftung geschehen war, Contracte genennt habe 82), als daß bie fenerliche Frage und Untwort (Stipulatio) wie der feel. Hofr. Meister 83) annimmt, die erfte wesentliche Form ber Contracte ausgemacht habe. Erft in ber Folge fieng man an, bie Bertrage in eine gewisse Form einzukleiden, welche vorzüglich in ber Feierlichkeit ber Stipulation bestand. Den Unlag bierzu gaben die Patricier, welche besondere Formeln vorschrieben, um sich badurch einen Girfluß in alle Geschäfte ber Burger zu verschaffen, und hierdurch ben Pobel gang von sich abhängig zu machen 84). Doch hatte man ben Gine führung Diefer Formlichkeiten in Unfehung ber Wertrage auch noch andere Grunde 85). Man billigte sie, a) bamit nicht ein jeder durch ein unüberlegtes Versprechen in eine ihm nachtheilige Verbindlichkeit gezogen murbe, fonbern Zeit hate te, die Sache wohl zu überlegen, weshalb er fich verbindlich machen wollte; b) damit nicht unnothige und weitläuftige Processe entsteben mochten, sondern solche sogleich nach der benm Geschäft zum Grunde gelegten Formel entschieden merben konnten 86). Es ist sehr mahrscheinlich, daß zu ben Beiten,

<sup>82)</sup> L. I. D. de contrah. Emt. vend.

<sup>83)</sup> Diff. cit. Cap. I. S. 9.

<sup>84)</sup> CICERO de Orator. I. 41. unb in Orat. pro Murena cap. 11. S. Io. Hieron. STENGER Dist. de iure formulario Romanor. seu de legis actionibus ex XII. Tabulis descendentibus. Lipsiae 1709. Io. Gottl. Heineccii Orat. de iurisprudentia vet. Rom. formularia. Franequerae 1724. rec. 1734. 4.

<sup>85)</sup> Io. LUZAC Diff. exhib. observationes nunnullas apologeticas pro ICtis Rom. Lugd. Batav. 1768.

<sup>86)</sup> hugo civilift. Magazin 1. B. 4. heft G. 415.

Beiten, ba bas Formularmefen ben allen fowohl gerichtlis chen als auffergerichtlichen Geschäften einmal eingeführt mar, jeber Bertrag, wenn er eine flagbare Berbindlichfeit wir. fen follte, in ben Form ber Stipulation eingegangen fenn mußte, wenn nicht etwa ber eine Theil schon basienige geleis flet hatte, was ben Gegenstand bes Vertrags ausmachte. und nur auf Zuruckgabe bes Seinigen flagte. Denn berjenige, welcher gestand, daß ihm ber Rlager etwas gelieben. fonnte sich baburch von der Zurückgabe des Empfangenen ober einer andern Sache von gleichem Werthe nicht befrepen, baß er fagte, es sey feine Formlichkeit ben ber Uebergabe beobachtet worden, weil diese Unverbindlichkeit einen Pacis. centen mit bem ungerechtesten Machtheil bes andern bereichert hatte. Zu ben Contracten gehörten alfo Unfangs nur folche Bertrage, die burch Uebergabe einer Sache, ober burch leistung einer Handlung, ober sonst burch rechtliche Formeln eingegangen waren 87). Alle übrigen waren bloke pacta. Allein je mehr die Einwohner des romischen Reichs sich ausbreiteten, je häufiger bas Commerz unter ihnen murbe, besto weniger war es möglich, alle Conventionen, beren volle burgerliche Rechtswirfung nothwendig war, in eine Stis pulation einzukleiben, ober sogleich burch Uebergabe zu vollzieben; und doch war es nun einmal Grundsag bes romischen Rechts geworden, daß eine Convention eine causam civi-1em obligandi haben muffe, wenn sie eine flagbare Ber. bindlichkeit hervorbringen soll. Die Theorie des Rechts bequemte fich also nach biefem veranderten Zustande ber Din-

ge,

<sup>87)</sup> S. Hrn. Prof. Hufelands Lehrbuch ber Geschichte und Encyklopädie aller in Deutschland geltenden positiven Nechte

<sup>1.</sup> Th. 1. Abth. 5. 288. Glucks Erlaut. b. Pand. 4. Th.

ge, und so bispensirte man mahrscheinlich burch bie disputationem fori 88) einige im gemeinen leben am häufigsten vorkommende Vertrage von ber Form ber Stipulation, und nahm sie in die Bahl ber Contracte auf, so baß sie, auch ohne Stipulation, blos durch die erflarte Ginwilligung ber Paciscenten eben so verbindlich wurben, wie ben andern Wolkern. So ward man durch bie Mothwendigkeit des burgerlichen Werkehrs veranlaßt, Confenfual. Contracte ju fanctioniren, welche nun neben ben Real . Contracten die britte Gattung flagbarer Wertrage ausmachten. Zulest erfand man noch eine Urt von Contracten, ben benen ein schriftliches Schuldbekennt. niß, wenn es ein gewisses geseglich bestimmtes Ulter erreicht hatte, die Ursache und Form ber burgerlichen Verbindlich. feit ward. Auffer diesen Contracten wurde nun zwar noch manchen einzelnen Urten ber bloßen Verträge sowohl vom Prator als burch neuere Verordnungen ber romischen Rais fer eine flagbare Berbindlichkeit ertheilt, allein sie behiels ten doch den gemeinen Namen der pactorum, weil sie ibre Rlagbarkeit erst erhielten, nachdem gleichsam die Zahl der Contracte schon geschloffen war. Bloß aus diesem Grunde find die pacta legitima feine Contracte. Denn a priori laßt fich schwerlich zeigen, warum ein Rauf, aber feine Schenkung, ein Contract fen 89)? Aus diefer kurzen hiftorischen

<sup>88)</sup> Vergleiche Meisteri Diff. de in factum actionibus Cap I. S. 19. in Opusc. p. 343. sqq. und Cafingers Encyclopadie und Seschichte ber Nechte in Teutschland 2 Buch S. 112. S. LIII.:

<sup>89)</sup> Sehr richtig bemerkt hierben Hr. Prof. hugo im civil Maggain 1. B. 4. Heft S. 457. daß, wenn ber blofc Confens über eine

rischen Darstellung lassen sich übrigens solgende Kennzeichen ber Contracte wahrnehmen.

- 1) Aller Contract muß eine Convention enthalten. Daher sagt schon Pedius benm Ulpian °°) nullum esse contractum, qui non habeat in se conventionem. Gesschäfte, aus denen Obligationen quasi ex contractu entsteshen, sind also keine Contracte.
- 2) Die conventio muß obligatoria seyn, das heißt, sie muß in der Absicht eingegangen seyn, daß dadurch eine obligatio, die vorher nicht vorhanden war, also eine Forderung und Schuld, die das Mein und Dein betrift, und die durch Solution getilgt werden soll, begründet und sestigt geseht werde st. Obligationum enim substantia, sagt Paulus s2) im zweiten Buch seiner Institutionen, non in eo consistit, ut aliquod corpus nostrum, aut servitutem nostram faciat; sed ut alium nobis obstringat ad dandum aliquid, vel faciendum, vel praestandum. Non satis igitur est (scil. in mutuo) dantis esse nummos et sieri accipientis, ut obligatio nascatur: sed etiam hocanimo.

eine kunftige Schenkung etwa schon zu Eicer o's Zeiten, ober überhaupt bamahls, als ber Romische juristische Sprachgebrauch sich bilbete, eine Rlage bewirkt hatte, wir dieses Geschäft eben so naturlich unter die Consensualcontracte segen wurden, als jedes andere.

- 90) L. 1. S. 3. in fin. D. h. t.
- 91) Man vergleiche hier vorzüglich Hugo's civilift. Magazin 1. B. S. 466. folg.
- 92) L. 3. pr. et &. 1. D. de obligat. et action. Diese Stelle erklärt sehr gut Hr. Prof. Woltär in der Hallischen iurist. Bibliothek 1. Versuch S. 75. folgg.

animo dari et accipi, ut obligatio conslituatur 93). Eine conventio liberatoria fann dasser nie ein Contract seyn.

- 3) Die Convention muß eine flogbare Verbindlichkeit wirken. Dadurch unterscheiden sich Contracte von den pactis nudis.
- 4) Sie muß diese Wirkung an sich und ihrer Natur nach hervorbringen, also nicht, wie ein pactum adjectum, einem andern Hauptgeschäfte zu verdanken haben. Endlich
- 5) die Convention muß von je her und schon nach allgemeinen Regeln des römischen Civilrechts eine Rlage gewirft haben. Zwar wurde der Emphyteutische Contract
  erst vom Kr. Zeno zu einem eigenen Contract gemacht,
  man kann aber doch nicht sagen, daß vor dem Zeno die
  Emphyteusis noch gar kein Contract gewesen wäre. Sie
  war nur noch kein eigener, kein selbstskändiger ConsensualContract, denn man stritte darüber, ob man sie zum Pachtoder Kaus-Contract rechnen sollte 94). Auf diese Art sind
  also Contracte von den sogenannten pactis legitimis und
  praetoriis zu unterscheiden 95).

## S. 307.

Verschiedenheit der causae civilis ben Contracten, und baher entstehende Eintheilung der Contracte.

Die causa civilis, wodurch Verträge zu Contracten erhoben werden, und welche also, wie bereits oben bemerkt wor-

- 93) In bieser Hinsicht sagt theophilus in Paraphrasi graeca Institut. Lib. III. Tit. XIII. §. 2. nicht unrecht: confractum esse conventionem ad constituendem obligationem initam, ut alter alteri siat obnoxius.
- 94) L. 1. Cod. de iure emphyteut.
- 95) Ge. Sam. MADIUN Institut. iuris civ. Lib. III. Tit. II. §. 386.

worden ist, in bem rechtlichen Grunde bestehet, vermoge welchen ben ben Romern eine Convention schon an sich und von jeber, nach allgemeinen Regeln bes burgerlichen Rechts, eine flagbare Werbindlichkelt wirkte 96), ift nun verschies ben. Unfer Werfaffer nimmt folgende bren Gattungen an. 1) Die Korm, welche die Gesetze einer gewissen Urt ber Bertrage gegeben, vermoge welcher fie nicht nur einen gewiffen Namen haben, fondern auch eine Rlage gleichen Ramens hervorbringen. II) Die Erfüllung, welche ben einer Bilateral. Convention von einem ber Paciscenten geschehen, und von dem andern angenommen worden ift, und III) einen von ben Gesegen fingirten Confens. rer soll die causa civilis ben ben sogenannten Quasi. Contracten fenn. Allein die Gesetze kennen biese lettere causam nicht und ba bie Geschäfte, ben benen obligationes quasi ex contractu entstehen, sicher gar feine Convention sind, so laßt sich hier feine causa civilis contractuum gedenken 97). Moch weniger aber kann bas Figment eines erdichteten Confenses berfelben Stelle vertreten, wie ben bem folgenden &. gezeigt werden soll. Sodann fällt ben der Beschreibung ber Form unter Mr. I. in die Augen, bag unfer Berfaffer causam und nomen contractuum mit einander verwechselt habe.

P 3

Die

<sup>96)</sup> MADIHN a. a. D. sagt: CAUSA contractuum non est, nisi complexus requisitorum, quae adesse debent, ut conventio per se ex generali Iuris sanctione primitus obligationem civilem plenam producere possit.

<sup>97)</sup> Es hat diesen Irrthum unsers Verf. auch schon Hr. Prof. Weber in seinem klassischen Werke von der natürlichen Verbindlichkeit §. 24. Not. 6. nach Verdienst gerügt.

Die causa civilis contractuum ist vielmehr viersach. Sie bestehet entweder

- 1) in einer wirklichen leistung, welche von Seiten bes einen Contrahenten erfolgt ist; ober
- 2) in der Feierlichkelt mundlich ausgesprochener Worte; ober
- 3) in dem bloßen Consens der Partheyen in eine wechselseitige Prästation, oder endlich
- 4) in einem schriftlichen Aufsaße, ber ein gewisses gesfeslich bestimmtes Alter erreicht hat.

Nach dieser vierfachen causa giebt es auch viererlen Gattungen von Contracten.

- 1) Realcontracte, welche erst durch eine erfolgte Uebergabe oder sonstige Prästation ihre vollkommene Verbindlichkeit erhalten 98). Z. E. Das Darlehn, die Hinterlegung, der Lenh, und Pfandcontract.
- 2) Verbalcontracte, deren verbindliche Kraft in der Förmlichkeit mundlich ausgesprochener Worte liegt. 3. Bie Stipulation, ehemals auch die dotis dictio.

3) Con-

98) Es ist eine unrichtige Ibee, Mealcontracte durch solche Geschäfte zu erklären, die dadurch erst verbindlich werden, daß der eine Theil sein Versprechen erfüllet hat. Wie kann man z.B. die Uebergabe im Depositum, durch welche der Contract seinen Ansang nimmt, die Erfüllung eines Versprechens nennen, ohne dem Sprachgebrauche Gewalt zu thun, der mit dem Worte Versprechen den Begriff vortheilhafter Ausssichten für den andern, welchem das Versprechen geschiehet, verbindet?

- 3) Consensualcontracte, die durch den bloßen Consens der Partheyen in eine wechselseitige Prästation vollkommen obligatorisch sind, als Rauf, Pacht, Bevollomächtigung, Societät und Emphyteusis.
- 4) Literalcontracte, beren verbindliche Kraft in einem schriftlichen Aufsaße gegründet ist, welcher ein gewisses geseßlich bestimmtes Alter erreicht hat; dergleichen durch Ausstellung eines Schuldscheins über ein Darlehen und über ten Empfang einer Brautgabe entstehen kann<sup>99</sup>).

## S. 308.

Nomen contractuum, und daher entstehende Eintheilung derselben in nominatos und innominatos. Begriff von den sogenannten Quasi. Contracten.

Von der causa contractuum muß nun nomen contractuum wohl unterschieden werden. Nomen heißt hier ein solcher Name, der in den Gesehen einem Contracte beygelegt wird, und die besondere Eigenschaft mit sich sührt, daß eine eigene und von dem Contract benannte Rlage daben Statt sindet. Ursprünglich, wie man ansieng Contracte von den übrigen pactis zu unterscheiden, war keine Convention, als Contract, obligatorisch, für welche nicht auch in der römischen Proceßordnung eine eigene Rlage genannt war. Alle Contracte mußten also nicht nur causam sondern auch nomen haben 100). Zu dem Ende hatte man sür jeden Contract eine besondere Rlagsormel, die in dem albo Praetoris verzaeichnet

<sup>99)</sup> D'AVEZAN Contractuum lib. 1. cap. 15.

<sup>100)</sup> Man sehe hier vorzüglich nach meistert Diff. cit. de in factum actionibus S. 20. u. 21.

zeichnet war, und welche bie Gattung und ben Ramen bes Contracts ausdrückte: 3. B. Ajo te mihi mutui, commodati, depositi nomine, dare centum oportere: Ajo te mihi ex stipulatu, locato, dare facere oportere u. f. w. 1). Eine Convention, für welche keine bergleichen Formel in albo Praetoris genannt war, konnte bennach Unfangs fein Contract Beil aber doch im gemeinen leben noch manche Conventionen vorkommen, die fich zwar wegen ber Erfüllung, welche von Seiten des einen Paciscenten geschehen mar, ju Realcontracten qualificirten, auf welche joboch bie Ramen und Rlagformeln nicht paßten, welche die Rechtssprache und Procefordnung für bie gangbaren Contracte bestimmt hatte, 3. B. ich habe bir eine Sache in ber Absicht gegeben, baff bu mir eine andere gebest, oder ich habe dir meinen Skla. ven Stichus gegeben, baß bu bagegen beinen Sklaven Dams philus fren lassen sollst; u. bgl. so erfand man noch allgemeine, auf bas Wefen folder Conventionen gerichtete, Formeln ohne besondere Namen: namlich do ut des, do ut facias, facio ut des, facio ut facias; und nahm sie auf solche Urt ber Billigkeit wegen unter bie Contracte auf. Diese Contracte nannte man zum Unterschied von benjenigen, welche in dem Album des Prators verzeichnet waren, negotia nova, contractus incertos, quorum appellationes nullae iure civili proditae sunt 2). Die Mannichfaltigkeit biefer neuen Contracte erlaubte es nicht, auch fur biefe gewisse Rlagformeln zu bestimmen. Es fonnte also ben biefen Be-Schäften nur eine allgemeine Rlage, die actio in factum, fatt finden,

<sup>1)</sup> ERISSONIUS de Formulis Lib. V.

<sup>2)</sup> Vid. tot. Tit. Dig. de praescriptis verbis et in factum actionibus.

finden, beren Formel in jedem vorkommenden Kalle nach Maasgabe des eingegangenen Vertrages, so wie der Client ben Worgang ber Sache munblich ober schriftlich vortrug, verfast werden mußte; woraus sich auch ber Name actio praescriptis verbis erflart 3). So entstand also die Gintheilung ber Contracte in benannte und unbenannte; ie nachbem sie entweder eine eigene vom Contract benannte, ober nur die allgemeine Rlage in factum, praescriptis verbis, bervorbringen 4). Eigentlich laffen sich nur die Real. contracte auf diese Beise eintheilen. Denn die übrigen Gattungen der Contracte sind ohne Unterschied contractus nominati. Es ift baber gang unrichtig, wenn man bas Bori nomen blos auf die Consensualcontracte, bas Wort caufa aber blos auf die Realcontracte ziehen will 5). Denn Ulpian 6) gebenkt außer ben Confensualcontracten ausbrücklich auch bes Commodats, ber Hinterlegung u. a. b. unter ben benannten Contracten, und unterscheibet davon diejent. gen Realcontracte, die fein nomen sondern nur causam haben.

Ich komme nun auf die sogenannten Quasicontracte, welche unser Verfasser auch als eine besondere Gattung P5

- 3) S. MEISTER cit. Diff. Cap. II. §. 32. auch Iof. Fernandez de RETES Opusculor Lib. II. cap. 6. (Thes. Meermann. Tom. VI. pag. 102.)
- 4) D'AVEZAN Contractuum Lib. I. cap. 9. (Thef. Meermann. Tom. IV. pag. 21.)
- 5) Hr. Prof. Hugo hat beshalb ben langsborf mit Recht getabelt. S. civilift. Magazin 1. Band S. 458.
- 6) L. 7. S. 1. et 2. D. h. t. über welche Stelle besonders noodt de pactis et transactionibus Cap. IX. nachgesehen zu werben verdient.

der Contracte betrachtet, deren causa civilis in einem geschlich singirten Consens der Partheyen liegen soll 7). So mannichfaltig auch die Ideen sint, die sich die Nechtsgelehrten von den Quasicontracten machen, so ist doch wohl gewiß die Vorstellung unsers Versassers den weiten die unrichtigsste. Denn nicht zu gedenken, daß der Ausdruck quasi contractus im ganzen Justinianeischen Nechte nicht vorkommt, indem die Gesehe blos von Geschäften reden, aus denen obligationes quasi ex contractu entstehen 8), und hierdurch deutlich genug zu erkennen geden, daß solche weder Verträge noch Contracte sind 9), weil ben denselben weder ein Verssprechen noch weniger eine Acceptation vorhanden ist, ohne welches sich doch keln Vertrag denken läßt 10); so erfordert ja

- 1) jede rechtliche Fiction, wenn sie kein Hirngespinst senn soll, ein Geset, wodurch etwas für wahr angenommen wird,
- 7) Eben dieser Meinung sind Ger. Noodt de pactis et transactioncap. 2. Io. Ortw. Westenberg de causis obligationum Disp. II. Cap. 3. §. 18. God. Lud. Mencken Introd. in doctr. de actionibus for. Sect. II. cap. II. Membr. XIV. §. 1. Chr. Iac. ZAHN Diss. de sictionibus iuris Rom. Tub. 1787. p. 34. sq. u. a. m.
- 8) S. Lib. III. Institut. Tit. 28.
- 9) Es ist dieses besonders aus der L. z. S. 3. D. de Obligat. et action. sehr deutlich mahrzunehmen, wo gesagt wird, wer eine Nichtschuld aus Irrthum bezahlt, thue solches nicht so-wohl animo contrahendae, als vielmehr distrahendae obligationis.
- 10) Man vergleiche hier WOLTAER Observation. quae ad ius civ. et Brandenburg. pertinent. Fasc. I. Observat. 18. und Webers sussem. Entwickelung der Lehre von der natürlichen Verbindlichseit §. 24. S. 68. ff.

wird, so zwar wirklich nicht geschehen, aber doch möglich ist. Dieses ist der Begriff, den unser Verkasser selbst §. 146. von einer Fictione iuris giebt. Wo ist nun aber wohl im ganzen Corpus Juris ein Geset von einer solchen Fiction des Consenses, als man bey den Quasicontracten annimmt?

- 2) Wo die Gesese auch sin und wieder Fictionen annehmen, z. B. ben Adoptionen, da müssen solche doch der Natur der Sache und andern Gesesen nicht zuwider seyn. Dieses geschiehet aber in den Quasicontracten nach dem Bergriff des Autors offenbar, weil auch Kinder, Unmündige, gerichtlich erklärte Verschwender, Wahnstnnige und andere Personen, die nach den Rechten gar keinen Consens ertheilen können, quasi ex contractu verbindlich gemacht werden können 11). Ist es nun nicht ein evidenter Widerspruch, den Consens von solchen Personen zu singiren, der doch nach den Gesesen selbst ungültig ist? Endlich
- 3) giebt es Falle, wo Jemand quasi ex contractu haften muß, der nicht allein nicht consentirt, sondern in der That ausdrücklich dissentirt hat. Z. B. wenn ich eines and dern baufälliges Haus repariren lasse, der es mir ausdrücklich verboten hat. Ferner, wenn ich gegen das Verbot des Erben, daß man den Verstorbenen nicht solle beerdigen lassen, mich dennoch der Veerdigung desselben unterzogen habe, so besreyet ihn dennoch sein Verbot nicht, mir die Kosten zu erstatten ihn dennoch sein Verbot nicht, mir die Kosten zu erstatten den Daß nun jemand zugleich in eine und eben dieselbige Sache gewilliget und nicht gewilliget haben solle,

<sup>11)</sup> L. 3. §. 5. L. 6. §. 1. D. de Negot, gest.

<sup>12)</sup> L. 14. S. 13. D. de Religios.

solle, ist ein Widerspruch und eine Unmöglichkeit, die sich boch wohl nicht fingiren läßt 13).

Undere sind zwar dadurch der Wahrheit näher gekommen, daß sie die Quasicontracte aus der Reihe der Verträge ganz ausschließen; allein wenn sie darunter ohne Unterschied erlaubte Handlungen verstehen, durch welche jemand auch ohne sein Wissen und ohne seine Einwilligung eben so gut verpflichtet werde, als ob er einen Contract geschlossen hätte \*4), so haben sie nicht bedacht, daß die Gesehe nur eine sehr geringe Unzahl von Rechtsfällen bestimmt haben, ben welchen nach ausdrücklicher Verordnung derselben, auch ohne Convention, eben solche Verbindlichkeiten unter den Partheyen entstehen sollen, als ob ein Contract unter ihnen eingegangen wäre \*5). In dem Titel der Institutionen de

13) Das lächerliche eines solchen fingirten Consenses ben ben Quasicontracten haben auch schon coccejus in iur. civ. controv. h. t. Qu. XII. und Emminghaus ad Eundem Not. o. pag. 228. bestgleichen Lud. God. madiun ad Menckenii doctrin. de actionibus forens. Not. 970. pag. 310. u. walch in Controv. I. C. Sect. III. cap. VI. §. I. gezeigt.

14) S. Wolr. Burchardi Diff. causam principem quasi contractuum non in consensu sicto vel praesumto, sed in solo facto licito esse ponendam. Herbornae 1750. Io. Dav. Dieterici Diss. de genuina quasi notione iuridica. Goett. 1740. §. 55. sqq. Heineccius in Institut. iur. civ. nach Sopfner §. 934.

15) Schon Ge. Sam. MADIHN in Institut. iuris civ. (Halae 1764.)

§. 421. bemerkt gan; richtig: eiusmodi obligationem quasi ex
contractu non adsumendam esse, nisi iuris dispositio demonstrari posit, quae facto cuidam licito, a consensu autem diverso, essicaciam producendi obligationem ita indidit, ut inter
eas personas talis obligatio inde prosicisceretur, quasi de ea

obligationibus, quae quasi ex contractu nascuntur, werden folgende Kalle angeführt: 1) Die nukliche Verwaltung frember Geschäfte ohne Auftrag des Eigenthumers; 2) die Führung einer Vormundschaft; 3) die Verwaltung einer gemeinschaftlichen Erbschaft, ober sonstiger Betrieb gemeinschaftlicher Ungelegenheiten außer dem Societätscontract, ohne Auftrag ber Mitinteressenten; 4) die Untretung ber Erbschaft in Rucksicht auf die Vermachtniffe; und 5) ber Empfang einer Nichtschuld 16). Allein biese Beschäfte fommen nun zwar darin mit einander überein, daß sie 1) lauter erlaubte Handlungen sind, aus benen schon nach der naturlichen Billigfeit eine vollkommene Berbindlichkeit ent. fpringt; 2) daß kein Theil dem andern ausdrücklich etwas versprochen; vielweniger 3) durch Worte ober Handlungen eine wechselfeitige Ginwilligung erklaret worden; ja es ist 4) die Errichtung eines wirklichen Vertrags unter ben ans genommenen Umftanden zur Bervorbringung einer Werbinds lichkeit nicht allein nicht erforderlich, sondern auch zum Theil nach vorausgesetter Beschaffenheit ber handlung gar nicht möglich. Allein beswegen erschöpfen doch alle diese Eigenschaften noch nicht ben eigentlichen wesentlichen Charafter ber soge, nannten Quaficontracte. Denn es muß boch feinen Grund haben, warum gerade biefe Geschafte, und feine anderen,

re contractus initus esset. Quo ex principio eorum doctrina facile repellitur, qui numerum earum obligationum, quae quasi ex contractu nascuntur, mirifice augent.

16) Db ausser diesen Geschäften es noch andere gebe, aus benen obligationes quas ex contractu entstehen, ist streitig. Verschiedene Rechtsgelehrte nehmen noch die Litiscontestastion, ferner die receptio in navem, cauponam, stabulum an. Davon §. 486. 503. ein mehreres.

unter die Quellen der Obligationum quasi ex contractu gerechnet werden? Langsdorf glaubt 17), das Wesen biefer Quasicontracte bestehe barinn, bag etwas jum Rugen und Wortheil eines andern ohne besselben Wissen ober vorher eingeholte Einwilligung sen geleistet worben. Sie hate ten also eine Aehnlichkeit mit ben Realcontracten, von benen fie blos barinn unterschieden maren, baß ben diesen ein wechfelseitiger Consens vorhanden ift, ben jenen aber dieser Confens fehlt, und blos auf die zum Nugen eines andern geschehene Realpraftation gesehen wird, auf welcher allein ihre verbindliche Kraft beruhe. Allein bag biese Hypothese nicht auf alle diejenigen Beschäfte anwendbar sen, die in ben Institutionen ben den obligationibus quasi ex contractu angeführt werden, hat schon herr Prof. Zugo 18) richtig bemerkt. Denn wie laßt sich g. B. ben ber Untretung ber Erbichaft fagen, es fen, eine Sache bes legatars jum Du-Gen des Erben, welcher quali ex contractu zur Ubliefes rung bes Vermachtniffes verbunden ift, ohne beffen Gine willigung verwendet worden? Weit scharffinniger ift baber Die Idee, welche herr Prof. Weber 19) aufgestellt hat. Er fagt, bie Verbindlichkeit entspringe bier aus Verhalt. nissen, welche im Ganzen boch etwas analogisches mit bem haben, was eigentlich nur Gegenstand ber Wertrage ift, und moben menigstens sonst, nach besondern Grundfagen bes Civilrechts, ein wirklicher Contract erfordert wird. Gle find also Quasicontracte, weil sich wenigstens ben biesen Befchaf.

<sup>17)</sup> Tr. de pactis et contract. Romanor. Cap. IX. §. 139. fqq.

<sup>18)</sup> Civilift. Magazin 1. Band G. 452.

<sup>19)</sup> sostem. Entwickelung ber Lehre von der natürlichen Verbindlichkeit &. 9. S. 24. ff.

schäften, ben benen eine solche Berbindlichkeit angenommen wird, eine auffallende Hehnlichkeit mit irgend einem Contracte findet. Westenberg 20) führte zwar auch schon biesen Charafter ber Quaficontracte an, wenn er fagt: Quaedam funt negotia, propter aequitatem non tantum obligatoria, sed et contractibus similia, quae proinde Quasicontractus recte dici potuerunt. Negotiorum enim gestio et tutelae administratio fimiles sunt mandato, nec non quodammodo hereditatis aditio. Rei communio vero similis est societati; et indebiti solutio mutuo. Ut adeo mirum videri non debeat, istaec negotia prae aliis, in quibus tanta similitudo cum contractibus non invenitur, Quasi Contractus vocari. Allein er versahe es darin, daß er diese Destim. mung nicht mit in ben Begriff aufnahm, ben er von der Sache giebt. Denn ihm 21) ift ein Quaficontractus nur factum non turpe, ex quo citra conventionem nascitur obligatio. Den Brn. Prof. Weber gebuhrt also al. lerdings bas Verdienst, ben Begriff ber Verbindlichkeiten quasi ex contractu nach ber wahren Meinung ber romis schen Rechtsgelehrten richtiger bestimmt zu haben, wenn er fagt, es find folche Verbindlichkeiten, bie aus Sandlungen und Verhaltniffen entspringen, welche gewöhnlich und ber Regel nach einen Contract erfordern, in gewissen von dem Gefekgeber bestimmten Fallen aber ohne Contract, ohne alles Versprechen und Zusage, eben die Wirkung haben, als ob ber Contract, mit bessen Gegenstande ber Vorgang im Ganzen eine Uehnlichkeit hat, wirklich getroffen worden. Zwar ist die Sache in Unsehung der Erbschaftsantretung nicht auf

<sup>20)</sup> de causis obligationum Dissert. II. Cap. III. §. 13. 14 et 15. 21) a. a. D. §. 7.

fer Zweifel, und mirklich schwer zu bestimmen, an welchen Contract biefes Geschäft granzen foll. Denn wenn man bier ein solches Verhaltniß annimmt, welches ben Erben gleich. fam als Bevollmächtigten der Legatarien barstellt, so ist frenlich die Erinnerung des Brn. Prof. Zucto 22) nicht gang ohne Grund, daß sich die Idee eines Bevollmachtiaten, ber auch ohne alle Rucksicht auf den Bevollmächtiger eine Handlung vornehmen burfte, ober eines Bevollmächtis gers, ber bas selbst nicht thun kann, was er einem andern aufträgt, nicht gern unterschieben laffe. Es verstehet fich indessen auch wohl von selbst, bag hier von keiner gan; vollkommenen Alehnlichkeit in ber Sache felbst die Rebe fenn konne, und bag es, um die Bestimmung quae ex contractu, und beren Veranlassung zu erklaren, schon genuge, in ber Erbschaftsantretung mit Rücksicht auf die Legatarien im Gangen etwas angutreffen, was nach romischen Rechts. faßen fonst nur Folge eines Contracts ju fenn pflegte, und besonders benm mandato vorfam 23). Denn ber Erbe, in. bem er die Erbschaft antritt, handelt boch gewiß nicht blos zu feinem Besten, sondern befordert in ber That auch gugleich bas Interesse ber legatarien, weil er ihnen ein wirksames Recht in Unsehung bes Machlasses verschaft, was sie ohne seine Mitwirkung nicht erlangt hatten. Goll nun einmal nach Vorschrift bes Civilrechts bas Verhaltniß, welches burch die Untretung ber Erbschaft zwischen bem Erben und ben legatarien begrundet wird, als Wirkung eines sonft eigent.

<sup>22)</sup> a. a. D. S. 453.

<sup>23)</sup> Hiermit stimmt auch madinn in Princip. iuris Rom. de Successionibus (Francosurti cis Viadr. 1792. 8.) § 216. überein, wenn er baselbst sagt: Obligatio haec quasi ex mandato illique similis habetur.

eigentlich erforderlich gewesenen Contracts angesehen werden, so ist doch unläugdar die Idee eines der Bevollmächtigung ähnlichen Verhältnisses weit natürlicher, als wenn wir mit Edmund Merillius <sup>24</sup>) einen Litteralcontract zum Grunde legen wollten <sup>25</sup>). Es läßt sich auch wohl ohne Widerspruch nach römischen Gesehen <sup>26</sup>) denken, daß ein Bevollmächtigter zuweilen das selbst nicht thun könne, was er einem andern aus trägt,

- 24) Commentar. in IV. libros Institution. (edit. TPOTZII Traject. ad Rhen. 1739. 4.) ad §. 4. I. de obligat quae quasi ex
  contr. Iste vero quasi contractus, sagt er, accedit ad litterarum obligationem: heres enim ex testamento, quasi ex chirographo, legatariis obligatur. L. 41. D. ad Leg. Aquiliam.
- 25) Da bie Gefete bier nur ben Abgang eines fonft eigentlich erforderlichen gewesenen Contracte ergangten, fo fonnte vielleicht auch bas bie Borftellung erzeugen, baf man bie Lega. tarien gleichsam als folche behandelte, in beren Damen und au beren Beften ein rechtegultiger Contract felbft mit bem Tes flirer geschloffen worben. hieraus, meint br. Drof. Deber a. a. D. S. 27. laffe fich auch gemiffermaffen bie Benennung ber actionis ex testamento erflaren. Siehe auch Iof. Fern. de RE-TES Opusculor. Lib. IV. ad L. 41. S. 13. D. de legat. III. Thef. Meermann. Tom. VI. pag. 208. n. 1.) und Io. Christph. Eric. SPRINGER Diff. inaug. super quaestione: an testamenta magis inter leges, quam inter contractus improprios five quasi contractus sint referenda? Erlangae 1777. Allein ba. gegen ließe fich vielleicht noch einwenden, bag auf folde Urt ber Erbe nicht sowohl ben Legatarien, als bem Berftorbenen felbst verbindlich geworden mare. Tralatitium enim eft, fagt Iof. FINESTRES in Praelectionib. Cervarienf. ad Tit. Pan dect, de acquirenda vel omitt hereditate P. II. cap. XII S. 14. p. 465. cum iis nos contrahere, quibus obligamur.

26) L. 25. Cod. de Procurat. Nov. LXXI. cap. 1. Slucts Erlaut. d. Dand. 4. Th.

trägt, wie schon Br. Prof. Weber 27) selbst gegen ben Einwurf bes Hrn. Prof. Zugo gründlich erinnert hat. Co rob übrigens ber Grund ift, ben Juffinian in feinen Institutionen ben den meisten Quasicontracten anführt, namlich weil hier die Verbindlichkeit aus keinem Contract herrühre, und doch auch noch weniger aus einem Vergeben hergeleitet werden konne 28), so merkwurdig ist es boch, wenn gerade ber Empfang einer Nichtschuld gleichsam als ein Darlehn angesehen wird 29), welches die Weberische Theorie noch mehr bestärkt. Hus allen erhellet nun also soviel, daß ben ben obligationibus quasi ex contractu bie Vorschrift ber Gesetze gleichsam an die Stelle bes Contracts tritt. Der Grund ihrer Gultigkeit ift benmach bas Gefes 30), welches hierben Billigfeit und gemeines Beffe zum Maasstab nimmt. Warum aber bie romischen Gefet. geber, um Werbindlichkeiten zu begrunden, die boch schon das Naturrecht anerkennt, zu einem Quasicontract ihre Zuflucht genommen haben, ist bloß aus der besondern Dens

<sup>27)</sup> Von der natürl. Verbindlichkeit S. 9. Not. 4. S. 29. der neueften Ausgabe.

<sup>28)</sup> So z. B. heißt es s. s. l. de obligat, quae quasi ex contr. nasc. Heres quoque legatorum nomine non proprie ex contractu obligatus intelligitur: neque enim cum herede, neque cum defuncto ullum negotium legatarius gestisse proprie dici potest, et tamen, quia ex maiesicio non est obligatus, quasi ex contractu debere intelligitur.

<sup>29) §. 6.</sup> I. eodem. Sed tamen perinde is, qui accepit, obligatur, ac si mutuum ei daretur, et ideo condictione tenetur.

<sup>30)</sup> hufeland & Lehrbuch ber Geschichte und Enchklopabie ala ler in Teutschland gelt. positiven Rechte 1. Th. §. 505.

Denkungsart ber Mation zu erklaren. Die altefte Korm sich verbindlich zu machen, war ben den Romern unstreitia ber Contract. Da nun aus bloßen Bertragen feine flagbare Verbindlichkeit entstand, so reducirte man alle burs gerlich vollkommene Berbindlichkeit, infofern feine unerlaub. te Handlung baben vorlag, auf Contracte. Diese nur waren ben Romern bekannt und geläusig, und machten baber gleichsam ben Grundstoff aller burgerlichen Rechte und Berbindlichkeiten aus. Dun hatte ber romifche Burger einen überspannt hoben Begriff von feiner Frenheit. Unerträglich schien ihm ber Gebanke zu feyn, baß ein Burger über ben andern sich Rechte und Forderungen anmaßen konnte, ohne daß der lettere sich fremmillig dazu anheischig gemacht, ober ein Strafgefes übertreten hatte. Und boch erforberte nicht felten bas gemeine Beste, einen Burger verbindlich zu machen, wenn auch gleich berfelbe weder felbst etwas versprochen, noch sonst etwas Unerlaubtes begangen batte. Denn in vielen Fallen war nicht einmahl ein Contract möglich. Man erklarte also biese Berbindlichkeiten, ber Denfart bes Wolfs gemäß, baburch, baß man fie quali ex contractu herleitete, fofern fich in ben Berhaltniffen der Parthepen Hehnlichkeiten mit wirklichen Contracten fanden 31). Ich laugne es nicht, bag ich in biefer gangen Darftellung ber Lehre von ben fogenannten Quaficontracten bem um die philosophische und elegante Bearbeitung bes'ro. mischen Rechts so verdienten Geren Professor Weber vorzüglich gefolgt bin, weil ich feinen andern fenne, welcher biese burch die irrigen Sabe ber Musleger so fehr veranstal-D 2 tete

<sup>31)</sup> DIETERICH D. de genuinz quasi notione iuridica. §, 60. Weber von der natürl. Berbindlichkeit §. 3.

tete Doctrin des romischen Rechts richtiger und grundlicher abgehandelt hatte. Ich kann aber auch diese lehre nicht verlaffen, ohne noch ein Wort über beren heutige Unwendung mit bemfelben binzuzufügen. Daß bie ganze Veranlaffung, wodurch die römischen Rechtsgelehrten bewogen wurden, alle Rechte und Verbindlichkeiten, soviel möglich, auf Contracte und Werbrechen zu reduciren, ben uns wegfaut, bebarf keines Beweises. Es gehort bemnach biese ganze lehre von ben obligationibus quasi ex contractu zu ben Subtilitäten bes romischen Rechts, welche feinen practischen Rus Ben haben. Warum wollten wir nicht lieber bie Entstehungs. art ber Verbindlichkeiten ba, wo in ber That keine Vertrage und Berbrechen vorhanden find, gerabezu auf unmittelbare gefeß. liche Vorschrift, ober auf einseitige Handlungen zurücksühren, als uns mit der Larve ber Quaficontracte taufchen lasfen 32)? Die Beschaffenheit unserer heutigen Rechtsgeschäf. te ist auch wirklich, wie herr Pros. Weber 33) gang rich. tig bemerkt, zu fehr auf einen andern Fuß gestellet, als baß nicht die Unlage unseres Rechtsspstems burchaus fehlerhaft fenn mußte, wenn wir bie Summe aller Rechte und Bers bindlichkeiten noch heutiges Tages mit den romischen Rechts. gelehrten auf Werbrechen und Contracte, welche letteren wir ohnehin im eigentlichen romischen Verstande gar nicht einmahl mehr haben, zurückleiten wollten.

\$. 310.

<sup>32)</sup> Man vergleiche hier noch Ern. Henr. myln Difp. de fictione quasi contractuum in jure germanico otiosa. Lipsiae 1741. und von Teven ar Versuch über die Nechtsgelahrtheit S 352.

<sup>33)</sup> a. a. D. §. 29. S. 90. ff.

## §. 310.

Einthellung ber Contracte in contractus bonae fidei und firicti iuris, und Berschiebenheit ber baber entstehenden Klagen.

In Absicht auf die Wirkung theilten bie Romer Die Contracte weiter in contractus stricti iuris und bo. nae fidei ein. Erstere nannten fie biejenigen Contracte, beren ganze Rechtswirkung von der Formel und Feyerlichfeit ber Worte abhieng, vermoge welcher sie waren geschlosfen morben, so baß baber fein Theil bem andern zu etwas mehreren verbunden mar, als was ausbrücklich versprochen worden. Von bieser Urt waren die Formular- ober Berbal. Contracte, welche ihre burgerliche Rechtsi verbindlichkeit burch ausgesprochene fenerliche Worte erhielten, wohin nach bem neuern Rechte hauptfachlich, Die Stipulation mit ben barunter begriffenen Arten, nämlich ber Correal. Obligation, ber Fibejufion u. bal. gehorte 34). Bon biesen galt also, was Celsus 35) sagt: Quid guid adstringendae obligationis est, id, nisi palam verbis exprimitur, omissum intelligendum est. Das Gegentheil hier.

34) Dieß halte ich wenigstens Ge. Sam. MADIHN Institut. iur. civ. §. 389. für die richtigere Meinung. Andere rechnen, ausser den wörtlichen und schriftlichen, auch noch die Real-contracte hierüber, z. B. Hr. Prof. Hufeland im Lehrb. der Geschichte und Encyclopädie der Rechte §. 503. Not. 1. Die meisten Rechtsgelehrten hingegen halten wenigstens das Dar. lehn für einen stricti iuris Contract. Allein diese Meinungen widerlegt §. 2. 1. de I. N. G. et C. und §. 28. I. de astion. Man vergleiche hier vorzüglich Iust. Henn. Boen-mert Dist. de fundamento usurarum pecuniae mutuatitiae (Halae 1728.) §. 8. sqq.

35) L. 99. D. de Verbor. Obligat.

hiervon find bie Contractus bonae fidei, ben benen nicht bloß auf die ausbrückliche Uebereinkunft ber Contrahenten, sondern auch zugleich auf die ben Umffanden nach eintretenbe natürliche Billigkeit Muckficht genommen wurde. Denn die bona fides, welche in diesen Contracten beabsichtis get wird, fagt Tryphonin 36), bedeutet nichts anders als fummam aequitatem; und Gajus 37) sagt: In his contractibus alter alteri obligatur de eo, quod alterum alteri ex bono et aequo praestare oportet. Dieser Urt waren alle übrigen Contracte, außer ben Formular. contracten, also nicht die Confensualcontracte allein. Der Un. terschied zwischen ben bonae fidei und stricti iuris Contracten war übrigens ben ben Romern vom practischen Ru-Denn 1) ist bereits oben (b. 296. und b. 301.) bes merkt worden, daß contractus stricti iuris gultig waren, wenn sie gleich durch Betrug, ober widerrechtlichen Zwang veranlaßt worden 38). Der verlette Contrahent konnte sich Deshalb nicht mit ber Rlage aus bem Contract helfen, sonbern er mußte die pratorische Wiedereinsekung in den vorigen Stand dagegen suchen 39). Contractus bonae fidei bingegen waren schon an sich nichtig, wenn ein Betrug, ober ungerechte Furcht bie Veranlaffung bazu gegeben batte 40) ohne daß der Verlette hier der pratorischen Rechts. bulfe

<sup>36)</sup> L. 31. D. depositi.

<sup>37)</sup> L. 2. S. 3. D. de Obligat. et Actionib.

<sup>39)</sup> L. 36. D. de Verbor. Obligat. L. 5. Cod. de inutil. stipulat.

<sup>39)</sup> L. 7. S. 3. D. de dolo malo.

Man sebe auch Io. D'AVEZAN Contractuum lib. I. cap. 19. (Thes. Meermann, Tom. IV. pag. 40. sqq.)

bulfe bedurfte, er konnte sich nämlich ber Rlage aus bem Contracte selbst bedienen 41), weil schon die Matur bes Contracts es mit fich brachte, daß die Contrabenten ben einem folden Vertrage redlich und aufrichtig gegen einander hanbeln mußten, ohne baß sie nothig batten, megen eines zu befürchtenden Betrugs fich besonders und mittelft einer ausbrucklich hierauf gerichteten Clausel vorzusehen 42), wie alles dieses an ben bemerkten Orten ausführlicher gezeigt worden ist. Es scheint zwar, als od bieser Unterschied im neuern romischen Rechte sen ausgehoben worden. Denn die Raiser Diocletian und Maximian 43) rescribiren ganz allgemein: Bonam fidem in contractibus confiderari, aequum est. Allein wenn gleich bieses Weset von den Aus. legern auch auf Atricti iuris Contracte gezogen wird; so ist boch die bona fides, die ben diesen Contracten in Betrach. tung kommt, von berjenigen Billigkeit febr verfchieden, welche ben bonne fidei Contracten eigen ift. Denn ben jenen nahm man nur auf die allgemeinen Regeln ber Villiafeit Ruckficht, damit sich niemand beklagen durfte, er sen unter bem Schein des Rechts vervortheilt, und um fein Recht gebracht worden 44). Deswegen hatte man auch vorzüglich in Unsehung ber Aricti iuris Contracte Rechtsmittel wider ben Betrug und die ungerechte Furcht eingeführt, bamit nicht etwa einer fich um bes anderen Schaben burch feine uns 2 4 gerechte

<sup>41)</sup> L. 7. §. 3. in fin. D. de dolo mal. L. 6. §. 8. L. 12. §. 5. D. de action. emti vendit.

<sup>42)</sup> Contractibus bonae fidei doli praestatio inest, sagt L. 152. D. de Reg. iur.

<sup>43)</sup> L. 4. Cod. de obligat. et actionib.

<sup>. 44)</sup> L. I. S. I. D. de doli mali et met. except.

gerechte Handlung bereichern mochte; und auch ben biesen Contracten verstattete man nicht, bas namliche zwen. mahl zu fordern, wenn es gleich stipulirt worden 45). 216. lein soweit gieng boch diese bona fides nicht, baß man ohne pråtorische Rechtshulfe sich mit einer ordentlichen Rlage batte helfen, ober baß man soust etwas hatte forbern tonnen, was nicht ausbrücklich stipuliret worden 46). baher auch schon Paulus 47) sagt: In omni contractu bonam fidem praestari debere; so hat hierben ber sel. Hofrath Meister 48) die sehr richtige Bemerkung gemacht, daß hier die bona fides mehr bem dolo malo, als dem stricto iuri entgegen gesett werbe. Es lagt sich also wohl auf keine Weise behaupten, daß der Unterschied zwischen ben bonae fidei und stricti iuris Contracten ben ben Romern je aufgehört habe, der ohne Zweisel noch zu Tustinians Beiten practisch war 49).

2) In

- 45) L. 18. D. de Verbor. Obligat. L. 57. D. de Reg. iur. L. 51. S. ult. D. de Re iudic. L. 21. D. de heredit. vel act. vend. L. 4. § 7. D. de doli mali et met. except.
- 46) So erflaren bieses Gesetz auch Ioan D'Avezan Contractuum Lib. I. cap. 21. (Thesaur. Meermann Tom. IV. pag. 47. sqq.) Ian. a costa in Comment. ad § 28. I. de Actionib. pag. 547. (edit. van de WATER) und vinnius in Comment. ad Eund. § 28. I. nr. 1.
- 47) L. 59. S. I. D. Mandati.
- 48) in Dist de side eiusque iure in usucapione et praescriptione. Cap. I. §. 4. Not. b. Opusculor. Syllog. I. pag. 14.)
- 49) Man vergleiche §. 28. und 30. I. de Actionib. Selbst die Kr. Divclett an und Maximian sagen an einem andern Orte L. 5. C. de rescind. vendit. daß auf die bona sides in den bavon benannten Contracten nur vorzüglich (maxime) Ruch

2) In den bonae sidei Contracten bewirkte der Verzug des Schuldners eine Verbindlichkeit, Zinsen zu bezahlen 5°). Allein in den stricti iuris Contracten konnten solche, auch nicht einmahl von Zeit der Litiscontestation an, gefordert werden 5°), wenn man sich nicht durch eine Stipulation ausdrücklich Zinsen ausbedungen hatte.

Q 5 3) In

Rucksicht genommen werde. S. Em. Merillius in Commad §. 28. I. de Actionib. pag. 483.

- 50) L. 32. §. 2. D. de Usur. L. 5. C. de pact. inter Emtor. et Venditor.
- 51) Anderer Meinung find zwar Franc, Hotomannus in Commentar. in Institut iur. civ. Lib. IV. Tit. VI. §. 24. pag. 459. 10. Matth. MAGNUS Ration. et Differentiar. iuris. civ. Lib. I. cap. IV. (in Thef. Meermann. Tom. III. pag. 271.) Ulr. HU-BER Praelect, iur. civ. ad Pandect. Lib. XXII. Tit. I. S. 17. und Sam. de cocce ji Iur. Civ. controv. P. II. Lib. XXII Tit. I. Quaest. 3. Sie berufen fich auf die L. 35. D. de Ufur. wo Daulus fagt: Lite contestata usurae currunt. Allein schon langst haben Ant. FABER de Errorib. Pragmaticor. Decad. XI. Err. 1. Hugo DONELLUS in Tr. de Usuris. Cap. III. circa fin. Reinh. BACHOVIUS in Not. ad Treutlerum Vol. II. Disput, III. Th. III. Lit. C. pag. 128. Iof. NERIUS Analector. Lib. II. cap. 20. (in Thef. Ottonian, Tom. II. Col. 436.) Arn. VINNIUS in Comm. ad S. 28. I. de Actionib. nr. 4. Ger. NOODT de Foenore et Usuris Lib. III. cap. 12. und lo. Henr. BERGER in Resolution. Legum obstant. Lib. XXII. Tit. I. Quaest. 1. p. 492. Diefen Frethum widerlegt, und gezeigt, baff die angeführte L. 35. D. de Ufur. in Berbindung mit ber L. 18. D. de Novation. welche bende aus des PAULI lib. 57. ad Edictum genommen find, ju erklaren, und fo ju verfteben fen, baß ber Zinsenlauf burch die Litiscontestation nicht fo, wie burch eine freywillige Novation, aufhöre. Paulus fagt also

- 3) Zu den stricti iuris Contracten wurde ehemals' die Schuld nicht durch Compensation getilgt, sondern man mußte dem Rläger die exceptionem doli entgegen seßen, dahingegen in den contractibus b. s. die Compensation ipso iure Statt hatte. Jedoch hat diesen Unterschied schon Justinian ausgehoben 52).
- 4) Von einem bonae fidei Contracte konnten die Partheyen mit beyderseitiger Dewilligung gänzlich wieder abgehen, so lange der Contract noch nicht vollzogen war. Der Contract wird hierdurch ipso iure aufgehoben, als ob er nie geschlossen worden 53). Allein wenn man eine Formularobligation ausheben wollte, so mußte solches entweder durch Acceptilation geschehen, oder die Verbindlichkeit blieb nach dem strengen Necht ben Krästen, wenn man sie dem Schuldner nur durch simple Worte erlassen hatte, und der Schuldner mußte sich mit der exceptione pacti schüßen 54).

also hier bas nämliche, was auch schon die Raiser Severus und Antonin, unter benen Paulus ledte, in der L.1. Cod. de Iudiciis für Necht erfannt haben, wenn es daselbst heißt: Iudicio coepto, usurarum stipulatio non est peremta. Siehe auch voet in Comm. ad Pandect. T. I. Lib. XXII. Tit. I. §. 10. pothier in Pandect. Iustinianeis Tom. I. Tit. de Usur. Sect. II. Nr. XLI. und in Schol. ad Nr. XLVIII. pag. 625. et 627. und Io. Ortw. westenberg in Princip. iuris sec. ord. Digestor. Lib. XXII. Tit. I. §. 14.

<sup>52) §. 30.</sup> I. de Actionib.

<sup>53)</sup> L. 2. et 3. D. de rescind. vendit. L. 7. §. 6. D. de Pact. 10s. Averanius Interpretat. iur, Lib. I. cap XIV. n. 13. sqq.

<sup>54)</sup> L. 35. D. de Reg. iur.

Ich übergehe andere Differenzen, die man ben Vinnius 55) nachlesen kann.

Auf diesen Unterschied bes Contracts grundet sich nun Die Eintheilung ber Rlagen in actiones bonae fidei und stricti iuris, wie Bohmer 56) ganz richtig behauptet. Reine andern Rlagen waren nämlich ftricti iuris, als bie aus einem Formularcontract entstanden, alle andere waren bonae fidei 57). Bende Gattungen ber Rlagen maren barinn unterschieden. 1) Bey ben actionibus stricti iuris fonnte ber Richter bem Rlager burchaus nichts anders zu erkennen, als was die Kormel des Contracts ausdrücklich enthielt. Ben ben actionibus bonae fidei hingegen hatte ber Juber frenere Hande. Ben biesen konnte er nach der Billigfeit bestimmen, was ber Betlagte bem Rlager zu leisten schuldig war, wenn es gleich nicht ausdrücklich versprochen worden 58). Denn in ben iudiciis bonae fidei galt, wie Paulus 59) sagt, bas officium iudicis soviel, als ben einer

- 55) Comm. ad §. 28. I. de Actionib. nr. 4.
- 56) Doct. de actionibus Sect. I. cap. III. §. 14. 19. et sqq. Man vergleiche jedoch auch lo. Matth. magni Ration. et Disserentiar. iuris civ. Lib. I. cap. I. Thes. Meermann. T. III. p. 266. sqq) Io. d'avezan Contractuum Lib. I. cap. 19. et 21. Thes. Meermann. Tom. IV.) und Henr. wagner Meditat. ad Boehmeri doctrin. de actionibus P. II. Cap. III. §. 14.
- 57) Hopfner im Commentar über die Institutionen §. 1129. und Lud. God. MADIHN ad Menckenii doctr. de actionib. for. N. 11.
- 58) §. 30. I. de Action. In bonae sidei iudiciis libera potestas permitti videtur iudici, ex bono et aequo aestimandi, quantum actori restitui debeat.
- 59) L. Z. D. de Negot. geft. L. 24. circa fin. D. depositi.

einer Stipulation Frage und Antwort. Daher war auch 2) die Prozefform ben benben Urten ber Rlagen gang verschieden 60). Denn in ben iudiciis stricte iuris mußte ber Beflagte, wenn er eine peremtorische Ginrebe gegen die Rlage hatte, folche schlechterbings benm Prator (in iure) vorschüßen, ehe noch die Parthenen an den Juder verwiesen maren, bamit sie ber Prator ber formulae iudicii, b. i. ber Instruction, bie er bem Juder gab, benfugen konnte 61). War dieses nicht geschehen, so fand der Beklagte benm Juber fein Gebor, wenn er sie ba erst ber Rlage entgegen fegen wollte. Denn der Juber durfte bie ihm gegebene Instruction nicht überschreiten 62); lautete biese also babin: Si paret, reum dare, facere oportere ex stipulatu, eum condemna; fo mußte er ben Beflagten verurtheilen, fobald ber Rlager seine Intention bewiesen hatte 63). Wollte ber Beflagte nun biese Condemnation verhuten, so mußte er bie ihm zustehenbe Ginrebe in Zeiten vorbringen, und bitten, baß sie ber Prator ber formulae iudicii benfugen mochte. Dieß geschah nun mit einer bedingungsweise abgefaßten Claifel:

- 60) Hiervon handeln sehr aussührlich Ger. Noodt Probabil. Lib. II. Cap. I. Ebenberselbe de iutisdictione Lib. I. cap. 13. circ. sin. und de forma emendandi doli mali cap. 5. et 8. los. averantus Interpretat. iur. Lib. I. cap. XIV. n. 27. seqq. und d'avezan Contractuum lib. I. cap. 21.
- 61) CICERO de Inventione Lib. II. Cap. 19. In iure heißt es baselbst, et exceptiones postulantur, et quodammodo agendi potestas datur, et omnis conceptio privatorum iudiciorum constituitur.
- 62) SENECA de Beneficiis Lib. III. c. 7. fagt: Iudicem formula includit, et certos, quos non excedat, terminos ponit.
- 63) §. 1. et 2. I. de Except. AVERANIUS a. a. D. n. 32.

sel: z. E. Si non convenerit, ne eam pecuniam actor peteret. ober Si in ea re nihil dolo malo actoris factum eft 64); und nun kam alles ben dem iudice pedaneo auf den Beweiß dieser Einrede an, von welchem des Beklagten loss sprechung oder Verurtheilung abhing 65). Ben den Iudiciis donae sidei war es hingegen ganz anders. Hier war es nicht nothig, den Prator um eine Formel sür die Einrede zu ersuchen. Nein, wenn der Ercception auch in iure gar keine Ercwähnung geschehen war, so konnte sie doch noch immer ben dem Iudex angebracht werden 66). Die Einrede lag hier schon in der Natur eines iudicii donae sidei 67), worüber der Judex, da er durch die Clausel: ex bona side, oder quantum aequius melius id dari 68), überhaupt einen solchen Streit nach Necht und Billigkeit zu entscheiden angewiesen war, unstreitig schon

- 9aulus L. 22. D. de Except. Exceptio est conditio, quae modo eximit reum damnatione, modo minuit damnationem.
- 65) L. 9. Cod. de Exception. Daß indessen die exceptio doli, wenn se in iure vorgeschüßet worden, das iudicium stricti iuris in ein iudicium bonae sidei verwandelt habe, wie cujacius Lib. III. Observation cap 17. und Lib. VIII. cap. 16. behauptet, ist irrig, und schon längst von Ant. faber Conjectur. Lib. XIV. cap. 18. und bachovius de Actionibus Disputat. VI. Thes. 22. witerlegt worden.
- 66) NOODT de iurisdictione et imperio Lib. I. cap. 13. prope fin. und Chenderselbe de forma emendandi doli mali Cap. 8. AVERANIUS 1. c. nr. 33.
- 67) Die Gesetze sagen: Exceptiones insunt bonae fidei iudiciis. L. 3. D. de rescind, vendit. L. 21. in sin. D. Soluto matrim. L. 84. §. 5. D. de Legatis I.
- 68) cicero Topic. cap. 17. und Or. pro Roscio Comoedo, cap. 4.

schon von Amtswegen erkennen konnte 59). Ferner 3) wenn es auf die Ersehung des Werths einer Sache ankam, so wurde ben den actionibus bonae sidei auf das tempus rei iudicatae, ben denen hingegen, welche stricti iuris wa-ren, auf die Zeit der Litiscontestation gesehen 7°). 4) In den bonae sidei iudiciis hatte das iuramentum in litem statt, allein wenn ex stipulatu gestagt wurde, so wurde dieser Eid nur dann zugelassen, wenn die versprochene Sasche mora promissoris zu Grunde gegangen war, außerdem aber nicht 72); andere Differenzen zu geschweigen.

Soviel den practischen Nußen dieser Eintheilung in unsern Tagen andetrist, so habe ich schon mehrmahlen des merkt, daß ben uns keine Contractus Kricti iuris mehr angetrossen werden, sondern alle Verträge, die in Teutschstand errichtet werden, überhaupt und ohne Ausnahme vielmehr donae sidei contractus sind 72). Es sällt daher auch

<sup>69)</sup> BACHOVIUS de Actionibus Disp. VI. Thes. 21.

<sup>70)</sup> L. 3. §. 2. D. Commodati, junct. L. 37. in fin. D. Mandati. VOET Commentar. ad Pandect. T. II. Lib. XLIV. Tit. VII. §. 13.

<sup>71)</sup> L. 5. et 6. D. de in litem jurando. VOET in Com. ad Pandect. Lib. XII. Tit. III. S. 5.

<sup>72)</sup> BOEHMER doctr. de actionibus Sect. I. cap. III. §. 44. Io. Tob. carrach Dist. qua pacta non stricti iuris, sed bonae sidei esse evincitur. Halae 1765. §. 19. sqq. Io. Christ. Rudolph D. de essectu metus in pactis et contractibus. Sect. III. p. 40. Smelins und Elsässer gemeinnüßige jurist. Beobache tungen und Rechtsfälle 2. Bb. §. 100. Rundens Grundssähe des allgemeinen teutschen Privatrechts §. 184. Höpfner im Commentar über die Institutionen §. 751. und §. 1132. u. a. m. Stehe Not. 37. zum §. 296. dieses Commentare.

auch der Unterschied zwischen den actionibus bonae sidei und stricti iuris weg. Denn unsere Richter sind nicht, wie der römische Iudex pedaneus, an die Contractssormel gebunden, sondern müssen ben der Beurtheilung derselden vorzüglich auch auf Billigkeit, Absicht der Paciscenten, und überhaupt auf die natürlichen Bestimmungen eines Vertrags ihr Augenmerk richten 73). Da wir also in Teutschland jenes Formularwesen nicht mehr haben, worauf sich diese ganze Distinction gründete, so kann natürlicher Weise von den römischen Gesehen, die von contractibus und actionibus stricti iuris handeln, heut zu Tage keine Unwendung gemacht werden 74).

## §. 311.

Eintheilung der Verträge in pacta nuda und non nuda, und verschiedene Arten der lettern.

Von den Contracten unterscheidet nun das romische Nechtssystem die bloßen Verträge, oder eigentlichen pacta, welche, wie Ulpian 75) sagt, ausser der Ueber-

- 73) Mit Recht fagt baher carrach in Adnotation. ad Boehmerum de actionibus pag. 36. ad §. 46. In omnibus actionibus
  fervanda est in Germania a iudice aequitas iuris naturalis perfecte oblicantis. Minime vero aliquid extraordinarium adjudicandum, quod nimirum praesumi nequit,
  fed ex speciali conventione dependet, probandumque est.
- 74) S. Webers Resterionen zur Beförderung einer gründlichen Theorie vom heutigen Gebrauche des Rom. Rechts &. 4. S. 28.
- 75) L. 7. §. 4. D. h. t. cum nulla subest causa praeter conventionem. So lesen die meisten Codices, wie van WACHENDORF

Mebereinkunft bender Theile, keine causam civilem (f. 307.) haben. Diese theilte man wieder, wie bereits oben (&. 306.) bemerft worden ift, in simple und flagbare Bertrage ein, je nachbem sie entweber nur eine Erception, ober auch eine Rlage wirften. Lettere, bie flagbaren Bertrage, erhielten ihre verbindliche Rraft entweder burch einen Hauptcontract, bem sie fogleich ben beffen Gingehung angebangt worben, (pacta adiecta) ober burch ein Cbict bes Prators (pacta praetoria), ober burch ein besonberes Civilgeses (pacta legitima). Alle biese verschies benen Urten ber gerichtlich wirksamen Verträge machten bloß Ausnahmen von der Regel des romischen Rechts, nach wels cher pacta nuda feine Rlage bervorbringen, ber Die Romer, aller Modificationen bes neuern Rechts ungeach. tet, boch jederzeit treu geblieben find, so wie unendlich viel Stellen unsers romischen Gesethuche erweisen 76). Db die Unbange

in Dist. de pactis nudis Cap. I. § 2. (in Dissertation. Triade pag. 393.) bemerkt. Wollte man jedoch die Florentinische Leseart propter conventionem benbehalten, so müßten diese Worte wenigstens nach der Interpunction des Ludovicus Charondas zu den nachfolgenden: hic constat, non posse constitui obligationem, gezogen werden.

76) Iac. MAESTERTIUS de institia Legum Rom. Lib. I. cap. 33. will zwar jene Regel des Rom. Rechts lediglich auf solche Conventionen einschränken, welche blos aus Prahleren oder wenigstens ohne Ueberlegung und nicht im Ernst eingegangen worden; er glaubt, ein ernstliches und überlegtes Versprechen habe nach Rom. Rechte jederzeit eine flagbare Verdindlichkeit bewirkt. Allein diese Meinung verdient keiner Widerlegung, wenn sie auch nicht schon so aussührlich vom Io. Car. van WACHENDORF in Diss. cit. Cap. II. §. 4. pag. 451. sqq. wäre widerlegt worden.

hanglichkeit an bas alte Nechtssuffen, nach welchem kein blokes Rersprechen ohne Stipulation verbindlich mar, oder bie Beforgniß, daß durch Einführung einer allgemeinen Verbindlichkeit oder Rlagbarkeit aller Vertrage ein Burger gar leicht übereilt werden konnte, an Benbehaltung jenes Rechtssaßes mehr Untheil habe, getraue ich mir nicht zu entscheiden; soviel aber ift gewiß, baf Rr. Les burch seine Constitution 77), wodurch er bloß die solennen Formeln ben ben Stipulationen abgeschaft bat, bas alte Webaube nicht niedergeriffen habe 78). Denn noch Justinian unterscheibet in seinen Novellen 79) sehr genau zwischen Stipula. tionen und biogen Berträgen, obwohl freylich schwer zu begreifen ift, warum ber Raifer gerabe ber Schenkung, einem ber aller gefährlichsten Geschäfte, woburch ber Burger am allerleichtesten um sein Vermögen fommen konnte, auch ohne alle Rücksicht auf Stipulation, die Wirkung ben. gelegt, daß man baraus flagen fonnte 80), hingegen in 216. ficht auf das Versprechen, daß man bem andern eine Sache leihen wolle, wenn man's nicht auf vorhergehende Frage mundlich zugefagt, es ben bem alten Recht gelassen habe 81). (Fg

77) L. 10. Cod. de contrah. et committ. sipulat.

- 79) Nov. CXXXVI. cap. 4. et Nov. CLXII. Cap. I. princ. et §. 8.
- 80) L. 35. C. de Donation.
- 31) Merkwürdig ist die Verordnung des Kalsers Justinian in L. 14. C. de contralt. et commit, stipulat. über den Beweis Glücks Erläut. d. Pand. 4, Th.

<sup>78)</sup> Levser in Meditat. ad Pandect. Specim. XXXIX. Medit. 5. ist zwar anderer Meinung; allein Iac. voorda Elector. libro sing. Cap. 21. und Hr. Prof. Emminghaus ad Cocceji ius civ. controv. h. t. Qu. X. not. k. haben diese Meinung gründlich widerlegt.

Es blieb also auch in bem neuern rom. Recht ber Grundsschift, baß ein pactum nudum keine Rlage wirkt, und es ist auch wirklich nichts unbilliges darinn zu sinden, wenn man erwägt, wie leicht es nach dem neuern römischen Nechte war, auch ohne Formeln, einen bloßen Vertrag schon daburch klagbar zu machen, daß man den Promittenten nochmals fragte, ob es auch wirklich sein Ernst sen, das Versschen zu leisten, und wie insonderheit durch diese Vorssicht die Unzahl der Processe vermindert werden konnte se, westita, pacta non nuda) zu kommen, so gehören zu biesen

1) die pacta adjecta<sup>83</sup>). Sollten jedoch diese, als Nebenverträge, obligatorisch senn, so mußten selbige
1): einem

ber nicht wirklich beobachteten Stipulation, wenn ein schriftlicher Aufsag darüber vorhanden war. Man vergleiche auch Hugo civilist. Magazin 1. Band. S. 447. f.

- 82) NOODT de pactis et transact. cap. X. Donel lus in Commentar. ad L. 10. Cod. de pactis nr. 21. van Wachendorf cit. Diss. Cap. II. §. 2. (in Triad. pag. 438.) und Lubw. Fried. Griesingers Abhandlung von der Verbindlichteit der Verträge. (Tübingen 1793. 8.) 1. Buch. 3. Kap. §. 6. S. 17. und §. 7. S. 25.
- 33) Die Römische Rechtslehre von den pactis adiectis haben vorzüglich obgehandelt Io. D'avezan Contractuum libr. I. cap. 22. (in Thes. Meermann. T. IV. pag. 49.) Hug. donellus in Commentar. ad L. 13. Cod. de pactis. Ioseph. Fernandez de retes Opusculor. libr. II. Sect. IV. (in Thes Meermann. Tom. VI. pag. 157. seqq. Ger. noodt de pactis et transaction. cap. XI. et XII. Corn. van bynckershoek Diss. de pactis stricti iuris contractibus in continenti adiectis. Lugd. Batavor. 1699. 8. Io. voet in Commentar. ad Pandect. la. t. §. 5–8.

1) einem bonae fidei Contract sogleich ben Schließung besselben angehängt werden 84). Denn nur so lange ber Raupt-

van wachendorf Diff. de pactis nudis Cap. II. J. 9. (Triad. p. 508. fqq.) Sam. de cocceji Iur. civ. Controv. h. t. Qu. XIX—XXIV und Lib. XVIII. Tit. 1. Qu. XXX. et XXXI. und Sammlung der Rom. Gesete (Franks. u. Leipzig 1785.) S. 21. ff.

84) L. 7. 6. 5. D. h, t. Quinimo, interdum (pactum) format ipfam actionem, b. i. es modifigirt die Rlage, giebt ibr eine andere Geffalt, als fie aufferdem haben murde, fo baf fie nun auf mehr ober weniger gerichtet werden fann, als fonft gefchehen fonnte, wenn ber Contract ohne biefest pactum gefcbloffen worden mare, wie van WACHENDORF pag. 511. biefen Ausbruck richtig erflart) ut in bonae fidei iudiciis. Solemus enim dicere, pacta conventa inesse bonae sidei indiciis (b. i. fie find in bem Contracte mit begriffen, und machen gleichsam e'nen Theil beffelben aus. L. 72. D. de contral. emt. NOODT a. a. D. cap. XI. pag. 409. in fin. et sq. und WISSENBACH in Exercitat. ad Pandect. h. t. §. 33.) Sed hoc si accipiendum est: ut, siquidem ex continenti pacta subsecuta sunt, etiam ex parte actoris insint: (b. i. wenn bas pactum bem Contracte fogleich angehangt worben, fo fann man barauf flagen, und zwar fommt bier bem Rlager bie Sauptflage aus bem Contracte ju ftatten. Pactum enim dicitur contractui ineffe Ex Parte actoris, fagt pothier in Pandectis Iustinian. T. I. h, t. N. XXXIV. not. b. pag. 75. quum valet ad porrigendam actionem ex illo contractu descendentem ad ea, quae huic pacto continentur.) ex intervallo, non inerunt; nec valebunt, si agat: ne ex pacto actio nascatur. (b. i. wenn binge. gen bas pactum erft einige Beit nachher bem Contract bengefügt worben, so ift es nicht als ein Theil bes Contracts an. jufeben, fonbern es ift ein pactum nudum, und bringt baber teine Rlage hervor.) Eben fo Raifer Maximin in ber L. 13.

Hauptcontract noch nicht völlig abgeschlossen war, konnten die Nebenverträge als Theile besselben angesehen werden; so lange war es gleichsam ein Handel, und mithin ließ sich die Hauptklage auch mit auf das Nebenversprechen anwenden s.). La enim pacta insunt contractui, sagt Ulpian s.), quae legem contractui dant, id est, quae in ingressu contractus facta sunt Wurde das pactum erst einige Zeit nach abgeschlossenem bonae sidei Contract eine gegan.

C. 13. Cod. h. t. In bonae fidei contractibus ita demum ex pacto actio competit, si in continenti fiat. Nam quod postes placuit, id non petitionem, sed exceptionem parit.

25) Es mußte alfo bas paceum bem b. f. Contract angehangt fenn, noch ehe berfelbe zur Richtigfeit getommen, fo bag es bem Contract eine gewisse Bestimmung gab, wie vorzüglich Hug. Donellus in Commentar. ad L. 13. Cod. h. t. nr. 3-8. WISSENBACH in Exercitat. ad Pandect. h. t. §. 33. WA-CHENDORF cit. Triad. Diff. pag. 510. und auch Sr. Prof. We. ber in ber foft. Entwickelung ber Lehre von ber natürlichen Berbindlichfeit &. 82. 5. 381. gezeigt haben. Es behaupten inbeffen viele Rechtsgelehrten, bag, wenn bas pactum fogleich nach abgeschloffenem b. f. Contract eingegangen worden, ebe noch die Parthenen auseinander gegangen oder zu einem anbern Gefchaft geschritten waren, foldes nach romifchen Recht noch als ein Theil bes Contracte anzusehen gewesen, und bie Contractoflage barauf gerichtet werben fonnen; welches bes fondere Iof. Fernandez de RETES Opusculor. Lib II. Sect. IV. Cap. I. n. 4. fqq. pag. 158. ausführlich barguthun gefucht hat, bem auch noodt de pactis cap. XI. pag. 509. MERILLIUS Variant. ex Cujacio Lib. I. cap. 25. BYNCKERSHOEK cit. Diff. Cap. I. pag. 9. und cocceji lur. civ. controv. h. t. Qu. 24. und Lib. XVIII. Tit. I. Qu. 30. benpfichten.

86) L. 7. S. 5. D. h. t.

gegangen, so kam es nach rom. Rechte barauf an, ob folches wesentliche Stude Des Contracts betraf, ober aufferwesentliche Dinge, adminicula, wie Das pinian 87) fagt, ober naturalia und accidentalia (6, 305.), wie bie neuern Juriften reden. Im erstern Kalle, wenn z. B. nach abgeschloffenen Raufe noch eine besonbere Verabredung über bie Waare oder ben Raufschilling hinzugekommen, und badurch in Unsehung des einen oder bes andern eine Uenderung getroffen worden, so war ber Bertrag bennoch verbindlich. Denn man fann ja, fagt Ul= pian 88) von bem Raufe und andern bonae fidei Contracten ganglich wieder abgeben, ebe ber Contract erfullet ift. Rann nun das gange Weschäft aufgehoben werden, warum sollte man es nicht burch ein pactum andern konnen? He. 91 3 ber.

87) L. 72. D. de contrah. Emt.

<sup>88)</sup> L. 7. S. 6. D. h. t. Adeo autem bonae fidei iudiciis ex. ceptiones postea factae, (b. i. bie nachher getroffenen Berab. redungen, exceptio heißt alfo hier foviel als pactio. E. RAEVARDUS Lib. II. Varior. cap. 13. NOODT de pactis c. XI. cap. 512. und Io. Guil. MARCKAT Interpretat. receptar. iuris civ. lection. Lib. I. cap. 3. S. I.) quae ex eodem funt contractu, (welche die Subffang bes Contracte betreffen) infunt, ut constet, in emtione caeterisque bonae fidei iudiciis, re nondum secuta, posse abiri ab emtione. Si igitur in totum potest, cur non et pars eius pactione mutari potest? Et haec ita POM-PONIUS libro fexto ad Edictum scribit. Quod cum est, etiam ex parte agentis pactio locum habet, ut et ad actionem proficiat, nondum re fecuta, eadem ratione. (b. i. bas pactum giebt in biefem Kalle auch ein Recht, auf etwas zu klagen, was sonst nicht in bem Contract liegt, wenn es namlich geschlossen wird, ebe noch ber Contract erfüllt ift.) Nam f potest tota res tolli, cur non et reformari?

bernahm daher ein Contrahent in einem solchen Vertrage eine Verbindlichkeit, die in dem Contract selbst nicht lag, z. B. der Rausschilling wurde nachher durch Uebereinkunst der Partheyen erhöhet, so konnte aus dem pacto geklagt werden. Der Contract war in diesem Falle, wie Ulpi=an 8°) sagt, gleichsam erneuert, und umgeformt, aber eigentlich, wie Papinian °°) sich richtiger ausdrückt, anstatt des ersten ein neuer Contract geschlossen. Ward hingegen durch das pactum einem der Contrahenten etwas von seiner Verbindlichkeit nachgelassen, die ihm nach dem Wesen des Contracts oblag, z. E. das Gut war sür 9000 fl. verkaust worden, man seste aber nachher in einem pacto das Raussgeld nur auf 8000 fl. so war der Contract durch ein soloches pactum zum Theil ausgehoben °1), und der Contract

89) L. 7. S. 6. cit. h. t. ut quodammodo quasi renovatus contractus videatur. cujacius lib. II. Observation. cap. 15.

- 90) L. 72. pr. D. de Contrah. emt. Si omnibus integris manentibus (d. i. ehe noch der Kauf vollzogen worden, also wenn die Sache noch nicht übergeben, und das Raufgeld noch nicht bezahlt ist;) de augendo vel diminuendo praetio rursum convenit, recessum a priore contractu, et nova emtio intercessisse videtur.
- 91) L. 7. §. 6. D. h. t. Unde illud aeque non reprodo, quod pomponius libris lectionum probat, posse in parte recedi pacto ab emtione: quasi repetita partis emtione. Statt dieser legitern Worte, welche auch der Florentinische Codex enthält, will zwar Corn. van bynckershoek Observat. Iur. Rom. Lib. V. 2ap. 25. gelesen haben: quasi repetita parte emtionis. Allein wenn man auch das Wort repetita durch revocata, oder rescissa erklärt, wie est in der L. 2. D. de rescind. vendit. und L. 14. D. de Re iud. vorsommt; so ist doch fein hinreichender Grund vorhanden, von der Florentinischen Leseart abzugehen;

trahent von der ihm nachgelassenen Verbindlichkeit ipso iure frey. Im lettern Falle endlich, wenn das pactum nur naturalia oder accidentalia contractus betraf, so wirkte es zwar keine Rlage, in sofern sich der andere Contrahent noch zu etwas besondern verbindlich gemacht hatte (si pactum aliquid adjiceret contractui); es gab aber doch dem Berklagten eine Erception <sup>92</sup>). Wenn also z. B. nach völlig abgeschlossenen Kauf noch wäre ausgemacht worden, daß der ganze Handel nichtig seyn sollte, wenn das Rausgeld nicht in dem bestimmten Termin bezahlt werden würde, so konnte der Nerkäuser ben ausbleibender Zahlung nicht auf Rescission des Contracts klagen. Wäre hingegen sestze, oder hätte der Räuser versprochen, daß er wegen heimlicher

gehen; indem repetita partis emtione nichts anders heißt, als: revocata, rescissa emtione partis eius, qua ab emtione receditur; wie koehler in Interpretat. et Emendat. iuris Rom. Lib. I. Cap. V. J. 3. pag. 32. aus einer Stelle bes griechischen Scholiasten Basilinar Tom. I. pag. 754. A. erwiesen hat.

post emtionem ex intervallo aliquid extra naturam contractus conveniat, (b. i. extra substantiam emtionis, wie Papinach nian sagt L. 72. D. decontrah. Emt. also wenn einige Zeit nach geschlossenem Handel noch etwas ausgemacht worden, das nicht zum Wesen des Contracts gehört) ob hanc causam agi ex emto non posse; propter eandem regulam, ne expacto actio nascatur. Quod et in omnibus bonae sidei iudicis erit dicendum. Sed ex parte rei locum habebit pactum, (b. i. utile erit tribuendam reo exceptionem. E. Pothier Pandect. Iustinian. T.I. h. t. Nr. XXXIV. Not. d. pag. 75. quia solent et ea pacta, quae postea interponuntur. parere exceptiones.

Mångel nicht aus dem Edict der Uedilen flagen wollte, und erster wurde dennoch auf die Gewährleistung belangt, oder letzterer stellte dennoch die actionem redhibitoriam oder quanti minoris an, so konnte sich der Beklagte mit der exceptione pacti schüßen 93). Eine solche Einrede konnte aber auch dem Contrahenten zuweilen in dem Falle zustehen, da er aus dem Nebenvertrage nicht klagen konnte, wenn er nämlich auf die Erfüllung des Contracts belangt wurde 94). 3. B. der Verkäuser hatte nachher dem Käuser noch

93) Herauf beziehet sich L. 31. D. h. t. wo Ulpian sagt: Pacisci contra Edictum Aedilium omnimodo licet: sive in ipso negotio venditionis gerendo convenisset, sive postea.

94) L. 72. pr. D. de contrah. emt. Pacta conventa, quae postea facta detrahunt aliquid emtioni, contineri contractu videntur: quae vero adiiciunt, credimus non inesse. cum habet in his. quae adminicula funt emtionis: veluti duplae praestetur; cautio aut, ut cum fidejussore cautio duplae praestetur. Sed quo casu agente emtore non valet pactum, idem vires habebit iure exceptionis, agente venditore. Es ift wohl auffer Zweifel, bag Davinian in biefen Worten von folden Rebenverabredungen rebet, die nicht bie Subftang bes Contracte, fonbern nur Rebenbinge, adminicula, betreffen. Es beweifen biefes nicht nur die von bem Rechtsgelehrten angeführten Beifpiele, fondern auch bie noch nachher folgenden Worte: An idem dici possit, aucto postea vel deminuto pretio, non immerito quaesitum est: quoniam emtionis substantia constitit ex pretio. Mit Necht verwirft baber Ant. faber in Rational. ad L. 72. cit. die Erklarung bes cujacius, welcher Lib. XIV. Observat. cap. 28. gang anberer Meinung ift. Zwar hat Ofius AURELIUS de variant. Cujacii interpretat. Dispunct. XXV. (in Thef. Ottonian. Tom. III. pag. 758. fqq.) ben Cujag gegen Em. MERILLUS Variant. ex Cujacio Lib. I. cap. 25. 34 vertheis

noch versprochen, cautionem duplae durch Bürgen zu leissten, das ist — den doppelten Werth zu ersehen, wenn etwa die Sache dem Käuser evincirt werden würde; hier konnste zwar der Käuser nicht auf die Erfüllung des Versprechens klagen, weil dieses pactum, um mit Papinian zu reden, dem Contract etwas adjicirte, was nicht zur Substanz des Contracts gehörte; allein klagte der Verschuser

theibigen gesucht. Allein man sehe vorzüglich noodr de pactis cap. XI. pag. 511. Dapinian unterscheibet nun bier, ob bas pactum, wodurch noch nach abgeschlossenem Rauf in De. benfachen bes Contracts eine besondere Bestimmung gemacht worben, ein pactum adjiciens, b. i. ein folches pactum ift, wodurch dem einen Contrabenten noch eine neue Berbindliche feit ift aufgelegt worben, ober ob es ein pactum detrahens ift, wodurch nämlich ihm eine Berbindlichkeit, die ihm fonft vermoge bes Contracts murbe obgelegen haben, ift abgenommen worden. In bem erften Salle fagt Papinian: pactum non inest contractui, b. i. es kann nicht als ein Theil bes Contracts angesehen, mithin bie Rlage, welche aus bem hauptcontract entspringt, auf einen folchen Rebenvertrag nicht ausgebehnt werden. Im lettern Falle hingegen fagt Dapi. nian, pactum contineri contractu, b. i. es gibt bem Beflagten eine Exception, welche nach ber Megel: exceptiones bonae fidei iudiciis infunt, (L. 3. D. de re/c. vendit.) auch noch ben bem Juder Pebaneus vorgeschußt merden konnte, wie noodt de pactis cap. XI. pag. 512. gang richtig bemerkt hat. Uebrigens ift Diefes Gefet befonbers erlautert in Bereng. FERNANDI Comment. in L. 72. D. de contrah. emt. Francof. 1617. 8. und Aegid. HORTENSH Comm. in eand. L. Francof. 1602. Man vergleiche auch Lud. CHARONDAE Песδανων fen Verisimil. Lib. III. cap. II. (in The/. Ottonian. Tom. I. pag. 786. fq.) und De ft phals lehre bes gemeinen Rechts vom Rauf. Pacht. und Mieth. Contract S. 660.

fäufer wiber ihn auf bie Bezahlung bes Raufgelbes, fo konnte jenes pactum bem Raufer wenigstens eine Ginrebe miber vie Klage verschaffen 95). Ein anderes war, wenn ber Mebenvertrag, wodurch bem bereits abgeschlossenen Contract etwas bingugethan murbe, im Grunde einen ane bern hauptcontract ausmacht, bann konnte wenigstens bie aus dem legtern entspringende Rlage angestellt werben. Gie nen solchen Fall hat Zermogenian 96). Wenn z. B. in bem Nebenvertrage ware ausgemacht worden, baß ber Verfäufer bas verfaufte Grundstud im Dacht behalten folle, fo fann zwar, wenn biefer Wertrag bem Raufcontracte fogleich bel Schliessung tesselben bengefügt worden, ex vendito geflagt werden, wenn ber Raufer ben Werkaufer hindern wollte, bas Grundstuck zu bestellen, und bie Fruchte einzugrne ben; allein ber Vertrag wurde bennoch auch eben fo verbinde lich senn, wenn er erst einige Zeit nachher geschlossen worden mare, weil er als ein Pachtcontract fur fich bestehen, und baraus actione conducti geflagt werden fann 97).

Was ist nun aber Nechtens, wenn einem stricti iuris Contracte ein pactum angehängt wurde? Darüber sind die Ausleger des römischen Nechts noch nicht einig. Einige beshaupten, daß in Absicht auf die angehängten Verträge kein Unterschied zwischen bonae sidei und stricti iuris Contracten

<sup>95)</sup> Ant. schulting in Enarrat. part. primae Digestor. h. t. §. 7.

<sup>96)</sup> L. 75. D. de contrah. emt. — Qui fundum vendidit, ut cum certa mercede conductum habeat, vel fimile quid pacificatur, ad complendum id, quod pepigerunt, ex vendito agere poterit.

<sup>97)</sup> S. Iof. FINESTRES in Hermogeniani Epitomar: iuris Libr. VI. Commentar. ad L. cit. 75. D. de contrah. Emt. §.3. pag. 451.

cten sen, sondern dieselben auch ben den lestern eine Klage gewirkt håtten, wenn sie nur der Stipulation sogleich und unmittelbar wären bengesügt worden 98). Undere hingegen läugnen dieses schlechterdings, welches auch wohl der Nechtse analogie gemäßer zu senn scheint, weil die actio ex stipulatu, deren wesentliches Fundament hier in der seperlichen Formel bestand, auf die simplen Nebenverträge gar nicht anwendbar war 99). Nur darüber ist man noch im Zweisel, eb ein solches pactum, das einem stricti iuris Contract gleich Unfangs bengesügt worden, ipso jure gegen die Klage ge geschüßt, oder nur eine Erception gewirft habe. Das lestere behauptet vorzüglich Cornelius van Bynkerse bök 100), dem hierin mehrere bengetreten sind 1); ich haite aber

- 98) Lud. CHARONDAS  $\Pi_{el}\partial\alpha\nu\omega\nu$  f. Verisimis. L. II. Cap. 9. (Thef. Ottonian. Tom. I. pag. 752. sqq.) Em. Merillius Obfervation. Lib. III. Cap. 24. so. Matth. Magnus Rationum et Differentiar. iuris civ. L. l. cap. 4. (Thef. Meermann. Tom. III. pag. 270.) Ger. Noodt de pactis cap. XII. pag. 518. und besonders sof. Fernandez de Retes Opusculor Lib. II. Sect. IV. Cap. 2. Thef. Meermann. Tom. VI. pag. 159. sqq.)
- 99) Nihil enim ex stipulatione potest deberi, quod stipulatione ne non contineatur, seu quod stipulationis pars non sit, sagt Hugo donellus in Commentar. ad L. 13. C. de Pactis nr. 12. p. 57. Man sehe auch de cocceji sur. civ. controv. h.t. Quaest. 20. Io. Guil. Marchart Interpretat. receptar. iur. civ. lection. Lib. I. cap. II. §. 1. und Webers Entwickelber Lehre von der natürlichen Verbindlichseit §. 82. S. 381.
- in Diff. de pactis stricti iuris contractibus in continenti adjectis.
- 1) Ev. otto in Praefat. ad Tom. V. Thef. Iur. Rom. pag. 10. van Wachendorf cit. Diff. de pactis nudis Cap. II. §. 9. (in Triad.

aber das erstere für richtiger <sup>2</sup>). Alles kommt hier auf die Erklärung der famösen L. Lecta 40. D. de Reb. credit. an, welche ihrer Schwierigkeit wegen von den Nechtsgelehrten unter die leges Pandectarum damnatas gezählet wird <sup>3</sup>). Der Fall, den Paulus darin vorträgt, war ben dem Prässectus Prätorio Aemilius Papinianus <sup>4</sup>) vorgekommen,

Triad. Differtat. pag. 515. cocceji Iur. civ. controv. h. t. Qu. 21.

- 2) Eben so Io. D'AVEZAN Contractuum L. I. cap. 22. VOET in Commentar. ad Pandectas h. t. S. 7. Huber Praelect. ad Pandect. h. t. S. 20. Iac. VOORDA Elector. libro sing. Cap. XIX. Ant. schulting in Enarrat. part. Imae Digestor. h. t. S. 9. u. a. m.
- Pandectarum s. crucibus ICtorum rec. Halae 1766. Cap. II. 10. Phil. Hahn Disp. ad leges damnatas. Moguntiae 1748. Analys. II. Ausser diesen haben über das gedachte Gesetz geschrieben Guil. Barclajus Commentar. ad Tit. Pand. de reb. creditis, (in Thes. Ottonian. T. III. pag. 893. sqq.) Matth. stephani in Diss. ad verum L. Lecta D. de reb. credit. intellectum. Gryphiswald. 1636. Hieron. Groslotius Commentar. in L. Lecta (Tom. V. Thes. Ottonian. pag. 31. Ger. Noodt de soenore et usuris Lib. III. cap. 4. und vorzügelich Corn van bynkershoek cit. libr. sing. ad L. Lecta 40. D. de R. Cred. Lugd. Batavor. 1699. 8.
- 40) Lecta est, heißt es gleich im Anfange ber L. 40. in auditorio AEMILII PAPINIANI, Praefecti Praetorio, Iurisconsulti sautio huiusmodi: die Praefecti praetorio, ursprünglich blos Commandeurs der kaiserlichen Garde, erhielten bekanntermaßen unter Antonin, dem Philosophen, die Gewalt der erstern Staatsminister, und sprachen im Namen des Kaisers sowohl in bürgerlichen als peinlichen Fällen Recht. Ihr Tribunal wird

audi-

in dessen Tribunal Paulus selbst Assessor war. Er war folgender. Lucius Titius hatte seinem Gläubiger dem Publius Mävius eine Handschrift ausgestellt, worinn erster bekannte, eine Summe von 15000 Denarien als ein Anlehn von dem letteren erhalten zu haben, welche ihm aus des Gläubigers Chatoulle richtig ausgezahlet worden wäre 5). Es war daben Anfangs stipulirt worden, daß die dargelieher ne Summe sogleich am ersten Tage des nächstsolgenden Mo,

auditorium genennt, und die berühmtesten Rechtsgelehrten waren hier Bensiger. L 3. §. 3. D. de Usur. S. Aug. campianus de officio et potestate magistratuum Rom. p. 128. sq. Das Wort Iurisconsulti beziehet sich nicht sowohl auf Papinian, sondern, wie hoffmann in Meletemat. ad Pandect. Lib. XII. §. 2. zeigt, auf cautio. Der Sinn also ist: es ware in dem Gerichtssaal des Prafectus Pratorio, Aemilius Papis nianus, eine gewisse von einem Nechtsgelehrten abgesaßte Schuldverschreibung (cautio) folgenden Inhalts verlesen oder vorgetragen worden.

decim mutua, numerata mihi de domo. Quindecim soll hier wahrscheinlich soviel als quindecim millia denariorum bes deuten. Daß hier von Denarien die Rede ist, erhellet aus dem nach solgenden pacto. Sonst hat los. averanius Interpretat. iuris L. I. cap. 24. nr. 4. nicht unrecht, wenn er bes mertt, daß unter decem, quindecim, centum etc. so viel tausend Sestertien zu verstehen sind. De domo ist hier soviel als exarca. L. 26. D. de constit. pecun. und wird der numerationi de mensa entgegengesetzt, wenn man das Seld bey einem Argentarius (Banquier) aufnahm, welches auch mensae scriptura genennt wurde. Bon dieser numeratione de mensa sowohl als de domo handelt aussürstlich God. Lud. mensken in Diss. de vera indole litterarum obligationis et exceptionis non numeratae pecuniae. Lips. 1749. §. 2—7.

nats promt, und in eben so guten Münzsorten, als der Schuldner erhalten, wiederbezahlt ), ben ausbleibender Zahlung hingegen das Capital verzinset, und zwar, von dem Tage des eingetretenen Verzugs an, jeden Monat so lang, bis die Schuld bezahlt sehn würde, von jedem Hundert ein Denarius zur Strase entrichtet werden sollte?). Allein gleich nach Errichtung der Stipulation besinnen sich die Parthenen eines andern, und werden mit einander eins, daß Titius die ihm geliehene Summe nicht auf einmal, sondern Monatsweise in einzelnen Posten wieder bezahlen, und zwar jeden

- 6) Haec quindecim proba recte dare Calendis futuris stipulatus est Publ. Maevius, spopondi ego Lucius Titius. Die Worte recte dari drucken die gewöhnliche Clausel ben Verträgen und Schuldverschreibungen aus, welche in der L. 71. §. 1. D. de Verb. Signif. ertlärt wird. Heut zu Tage sagen wir treulich, sonder Gefährde. Calendis futuris d. i. proximis L. 41. D. de Verb. Obligat.
- 7) Si die supra scripta summa Publio Maevio cive, ad quem ea res pertinebit, (i. e. heredi aut cessionario) data, soluta satisve eo nomine factum non erit, tunc eo amplius, (i. e. praeter et supra sortem) quo post solvam, (i. e. quoad usque sortem integram persolvero) poenae nomine (i. e. usuram morae L. 90. D. de V. O.) in dies triginta, (i. e. in singulos menses; L. 101. D. de R. 1. Denn die Zinsen wurden alle Monate bezahlt. L. 90. D. de V. O. L. S. S. 4. D. de Transact. L. 26. D. Depos. Daher die tristes Calendae ben horat. Sat. 3. v. 86. inque denarios centenos denarios singulos dari, stipulatus est P. Mavius. spopondi ego L. Titius. Diese letteren Worte enthalten eine Beichreibung der usurae centesimae. Dena wenn von hundert Denarien alle Monate ein Denarius an Zinsen bezahlt wurde, so machte dies im ganzen Jahre zwölf Procent.

jeben Monat 300 Denarien vom Capital abtragen sollte \*). Titius hatte nun in den gesehten Terminen mit der Bezahlung der Schuld nicht inne gehalten, es war also die Frage, wie viel derselbe an Zinsen des Verzugs zu bezahlen
schuldig sen? Ronnte der Gläubiger von dem erstern des
Monats an, da vermöge der Stipulation die Wiederbezahlung des Capitals geschehen sollte, Zinsen der ganzen Summe, oder konnte er nur von einer jeden einzelnen Post, welche vermöge der letztern Verabredung alle Monate mit 300
Denarien hätte abgetragen werden sollen, die Zinsen zu
zwölf Procent verlangen \*)? Die Gerichtsbesisser waren
bei Entscheidung dieser Frage verschiedener Meinung. Pauslus trägt zuerst seine Meinung vor, welche dahin gehet \*\*):
der Schuldner musse zwar von dem ersten des Monats an,

8) Convenitque inter nos, uti pro Maevio ex summa supra scripta menstruos resundere debeam denarios trecenos ex omni summa ei heredive eius. Die Haloandrinische Lescart Publ. Maevio, statt pro Maevio, scheint hier allerdings richtiger zu schn.

9) Quaesitum est de obligatione usurarum, quoniam numerus mensium, qui solutioni competebat, transserat, Man streitet darüber, wie viel Monate in dem gegenwärtigen Falle versstrichen gewesen. S. eynkershoek ad h. L. Cap. 9. Allein der Streit ist unnut, genug, die dem Schuldner zur Zahlung gesetzten Termine waren verstrichen.

10) Dicebam, quia pacta in continenti facta stipulationi inesse creduntur, perinde esse ac si per singulos menses certam pecuniam stipulatus, quoad tardius soluta esset, usuras adjecisset. Igitur finito primo mense primae pensionis usuras currere et similiter post secundum et tertium tractum usuras non solutae pecuniae pensionis crescere; nec ante sortis non sulutae pecuniae pensionis crescere; nec ante sortis non solutae usuras peti posse, quam ipsa sors peti potuerat.

ba mit Bezahlung ber Schuld ber Unfang gemacht werben follen, Zinfen bezahlen, allein nicht vom gangen Capital, sondern nur von so viel einzelnen Posten, als Termine post Calendas primas verstrichen sind. Also nach Ablauf bes erffen Monats die Zinsen von den erften brenhundert Denarien, welche Calendis primis hatten bezahlt werben follen, und eben fo nach Berlauf bes zweyten und britten Zer. mins von den in diesen Terminen nicht gehörig bezahlten Doften. Es verstehe fich auch, bag bie Zinsen von ben als tern Doften fortlaufen, wenn die spätern zahlbar werben, bergestalt, baß wenn bie zwente Post gefällig wird, und bie erstere noch nicht bezahlt ift, nun von biefer zweifache Rinfen, namlich von bem erften und zwenten Termin, gegeben werden muffen, und fo schwellen bie Zinfen ber altern Poften immer mehr an, je langer fie unbezahlt bleiben. Die Grunbe biefer Entscheidung find folgende: 1) fen es eine Regel: pacta in continenti facta stipulationi inesse creduntur. Bermoge biefer Regel muffe man alfo annehmen, als wenn gleich Unfangs stipulirt worden, daß Titius die schuldi. ge Summe Monatsweise und in einzelnen Terminen und Poffen bezahlen folle, berfelbe auch fich auf ben Rall, ba bie Bezahlung in den bestimmten Terminen nicht gebührend erfolgen wurde, ju ben Binfen bes Verzugs in Unfehung berfelben verbindlich gemacht hatte. hierzu fomme 2), baß wegen eines nicht bezahlten Capitals eber nicht Zinsen geforbert werden konnen, als bis das Capital felbst zahlbar ift. Dare es nun ben ber erften Stipulation geblieben, und Titius hatte primis Calendis die Schuld nicht wieder bezahlt, fo hatte freylich Mavius fogleich auf die Bezahlung bes ganzen Capitals flagen, und von fo viel Monaten, als über ben Bahlungstermin verstrichen find, Zinsen vom ganzen Capital

verlangen konnen. Allein nun fen ja biefer Stipulation in continenti bas pactum bengefügt worden, vermoge beffen ber Schuldner bas Capital nicht gang und auf einmal, fonbern in einzelnen Terminen, und zwar jeden Monat nur brenhundert Denarien bezahlen sollte. Ronnte nun also ber Glaubiger vermoge biefes pacti nicht gleich auf bas gange Capital flagen, sondern nur auf soviel einzelne pensiones, als verfallen waren, so fann er ja auch nicht bie Interessen bes ganzen Capitals fordern, so lange nicht bas ganze Cas pital verfallen ift. Nam ubi fortis petitio non est, ubi nec usurarum petitioni locus est 11). Diese Meinung bes Daulus blieb jedoch nicht auffer Miderspruch. wendete ihm ein, 1) bas pactum betreffe nur die Wiederbejahlung bes Capitals, von Zinsen enthalte es nichts, es muffe also in Unsehung berfelben bei erfter Stipulation schlechts bin verbleiben. 2) Wirke auch bas pactum, welches einer Stipulation angehängt worden, nicht ipso iure, sondern gebe nur eine Erception, womit ber Schuldner fich gegen bie Rlage schuben konne. hieraus folge, bag Titius vermoge ber Stipulation fogleich mit Ablauf bes ersten Zahlungstermins Zinsen bes ganzen Capitals schuldig geworden sen, gegen beren Lauf ihn feine Erception habe schufen fonnen. weil diese nicht auf die vergangene Zeit zurückwirke, sondern bem Schuldner erst von der Zeit an nuße, ba er sie in den Gerichten opponirt 12). Diesen Ginwurfen begegnet nun

<sup>11)</sup> L. 69. §. 2. L. 77. D. de iure dot.

<sup>12)</sup> Pactum autem, quod subiectum est, quidam dicebant, ad sortis solutionem tantum pertinere, non etiam ad usurarum quae priore parte simpliciter in stipulationem venissent: pactumque id tantum ad exceptionem prodesse. Et ideo non soluta pecunia Elucis Erlaut. b. Pant. 4. Th.

Paulus folgenbergestalt: ad 1) Zinsen richten sich nach bem Capital. Da nun burch ben angehangten Bertrag die Bezahlung bes Capitals aufgeschoben und auf Tagezeiten gefest worden, fo fen hierdurch auch die vorhergegangene Stipulation wegen ber Zinsen bergestalt modificirt worden, bas lettere nur nach Maasgabe bes eintretenden Verzugs zu laufen hatten anfangen konnen. Ronnte alfo ein Bergug in Ubsicht auf die Bezahlung des ganzen Capitals proximis Kalendis nicht fogleich eintreten, propter exceptionem pacti, fo habe auch nicht gleich vom Ablauf bes erftern Bahlungstermins an eine Verbindlichkeit, Zinsen vom gangen Capital qu' bezahlen, bafenn tonnen. ad 2) Wirke ein folches pactum, wodurch die obligatio stipulationis, wie in bem gegenwartigen Fall, vermindert wird, sofern es in continenti bengefügt worden, allerdings ipfo iure; biese Meinung habe wenigstens vor bem Nigeur des Rechts jederzeit ben Vorzug behauptet; weil es nicht vom Beklagten abbangt, wenn ehe er belangt fenn will, um die ihm juftebende Einrede vorschüßen zu konnen 13). Gesett aber, man woll.

statutis pensionibus, ex die stipulationis usuras deberi, atque si id nominatim esset expressum. Unter ven quidam dicebant sind unstreitig die übrigen Bensiger ves Papinianeischen Tribunals zu verstehen, die der Meinung des Paulus widersprachen. Es ist daher nicht nothig, mit Halo and er dicebat zu lesen, wie benneen ad L. Lecta Cap. XII. zeigt. Ein vorzüglicher Gegner des Paulus scheint Ulpian gewesen zu senn. Vielleicht war auch Papinian selbst anderer Meinung. Se zepennick Diatr. de rerum perpetuo similiter a Centumviris iudicatarum auctoritate, fori disputationis nobilissima specie S. XVII. apud siccam. de iudicio centumvirali pag. 371.

<sup>13)</sup> L. 5. S. fin. D. de doli mali et met. except.

te auch zugeben, daß das der Stipulation angehängte pactum nur eine Erception wirke, so könne doch ohnmöglich eine Verbindlichkeit zur Zinßzahlung ipso iure eintreten, ohne daß der Schuldner in mora ist. Nun sen aber Titius nicht gleich mit Ablauf des ersten Zahlungstermins in mora gewesen, das ganze Capital zu bezahlen, weil derjenige nicht in mora ist, der sich mit einer Erception schüßen kaun, wenn wider ihn auf die Vezahlung des ganzen Capitals gestlagt werden wollte, das er auf einmahl zu bezahlen nicht schuldig ist \*4). Es hätte zwar, sest Paulus, um allen Mißverstand zu verhüten, noch hinzu \*5), allerdings ausgesmacht werden können, daß wenn der Schuldner in einem

- dilata sit, consequens est, ut etiam usurae ex eo tempore, quo moram fecit, accedant. Et si, ut ille putabat, ad exceptionem tantum prodesset pactum, (quamvis sententia diversa obtinuerit) tamen usurarum obligatio ipso iure non committetur: non enim in mora est is, a quo vecunia propter exceptionem peti non potest. Paulus braucht hier Grunde, gegen die sein Gegner unmöglich etwas weiter einwenden konnte. Denn tilpian selbst, welcher der Ille seyn soll, sagt, L. 21, D. de Usuris: Moram factam non videri, si exceptio aliqua allegetur. Nun enthielt ja die kipulatio usuraria die Bedingung, si mora siat, welche aber post primas Calendas, in Ubsicht auf die Bedingung des ganzen Capitals, nicht existirte. G. bynkershoek ad L. L. Cap. XIII. in sin.
- 15) Sed si quantitatem, quae medio tempore colligitur, stipulamur, cum conditio exstiterit, sicut est in fructibus, idem et in usuris potest exprimi: ut ad diem non soluta pecunia, quo competit usurarum nomine, ex die interpositae stipulationis praesteur. Statt quo competit ist wohl mit Halvander richtis zer quod competit zu lesen.

Termin mit ber Bezahlung ausbleiben murbe, bie Binfen vom gangen Capital ber Stipulation gemäß bezahlt werben follten; benn man kann sich ja bei einer Summe, die mir Jemand unter einer Bedingung zu bezahlen schuldig ift, perfprechen laffen, daß wenn die Bezahlung nicht mit dem Tage, ba die Bedingung eriffirt, erfolgen murbe, ber Schuldner sobann bie Zinsen von Zeit der errichteten Stipulation an bezahlen folle 16). Allein ein folder Vertrag fen ja auch in bem gegenwartigen Falle nicht geschloffen morben. Aus diefer Erklarung ergiebt fich nun, 1) baß in ber L. 40. nach ber Beschaffenheit bes barin entschiedenen Rechtsfalles weber die Frage bavon habe fenn tonnen, ob ein pactum, bas einem stricti iuris Contracte in continenti bengefügt worden, eine Rlage wirke, noch weniger aber solches vom Daulus behauptet worden sen 17), daß aber 2) ein folches pactum, wenn es, wie in bem Falle Dieses Gesets, liberatorium ift, mehr als eine bloke Erception wirke; indem vielmehr die Hauptverbindlichkeit baburch bergestalt modificirt wird, daß die Wirkung besselben keine andere senn kann, als welche durch bas pactum adjectum ift festgesest worden, nicht anders, als wenn gleich Unfangs bie Stipulation nur barauf gerichtet gewesen mare 18). Dier.

<sup>16)</sup> Diesem ist die L. 17. pr. D. de Usur. nicht entgegen, wie bynkershoek Observat. iur. Rom. Lib VI. cap. 19. Io. Ortw. westenberg in Divo Marco Diss. XXX. (Operum Tom. 3. pag. 284. sqq.) und püttmann Interpretat. et Observation lib. sing. Cap. XXIV. §. 2 pag. 111. gezeigt haben.

<sup>17)</sup> S. Iul. PACIUS Εναντιοφανών f. Legum conciliat. Centur. IX. Qu. 45.

<sup>18)</sup> Nihil enim interest, sagt paulus an einem andern Orte L. 112. D. de Reg. iur. ipso iure quis actionem non habeat,

Hiernachst wird 2) zur Rechtsbestandigfeit ber Debenvertrage nach romischen Rechte weiter erforbert, bak selbige bem Wefen bes hauptgeschafts, bem sie beigefügt morben find, nicht zuwider fenn durfen 19). Denn folche Rebenvertrage begrundeten feine Rlage, beren Inhalt mit ber Matur bes Hauptcontracts, so wie folche in ben burgerlichen Gesegen bestimmt war, nicht überein fam, weil sie an sich keinen eigenen Rechtsbestand hatten. Dabin ges bort 3. B. bas Versprechen ber Zinnsen benm Darlebn 20); ferner ber Vertrag, daß ein socius allen Gewinn allein has ben, ber andere aber allen Berluft allein tragen folle 21); ingleichen baß eine Societat ober Gemeinschaft nur mit Einwilligung aller Interessenten aufgehoben werden solle 22); nicht minder die Verabredung, daß ein sogenanntes precarium vor Ablauf einer gewissen Zeit nicht wieder gefore bert werden burfte 23); u. b. m.

S<sub>3</sub>

an per exceptionem infirmetur. Man sehe auch emminghaus ad cocceji ius civ. controv. h. t. Qu. 20. Not. w. pag. 238.

- 19) S. Nood' de pactis Cap. XI. pag. 513. und Webers Ent. wickel. ber Lehre von ber naturl. Berbindlichfeit §. 81. u. 82.
- 20) Ein solches Versprechen ber Zinsen benm Darlehn war der Natur des letztern, als eines contractus gratuiti, nach Rom. Rechtsbegriffen zuwider, es mußte also durch Stipulation eine nova obligatio begründet werden. L. 1. 3. 4. et 7. Cod. de Usuris. I. H. eoehmer D. de fundamento usurarum pecuniae mutuaticae (Exercitat. ad Pandect. T. IV.) §. 10. sqq.
- 21) L. 29. §. 2. D. pro Socio.
- 22) L. 14. L. 70. D. eodem.
- 23) L. 12. D. de precario. Cum precario aliquid datur, si convenit, ut in Calendas Iulias precario possideat, nunquid exceptio-

Zu ben klagbaren Verträgen gehören II. pacta legitima, welche durch besondere Civilgeseße namentlich bestätiget worden sind <sup>24</sup>). Beispiele sind das Versprechen eines Brautschaßes, oder das Nersprechen, daß man einem andern etwas schenken wolle; serner wenn mir eine Stadt Geld dargeliehen, und ich ihr Zinsen davon versprochen hatzte<sup>25</sup>); oder wenn ich einem Getreide vorgestreckt, und mir davon Zinsen versprechen lassen <sup>26</sup>). Endlich

III. die pacta praetoria, aus welchen der Prator eine Klage gab. Dahin gehörte z. B. das pactum hypothecae, das constitutum, das pactum de iureiurando, wovon zu seiner Zeit gehandelt werden wird.

§. 312.

ceptione adjuvandus est, ne ante ei possessio auferatur? Sed nulla vis est hujus conventionis, ut rem alienam domino invito possidere liceat.

<sup>24)</sup> Paulus sagt in der L. 6. D. de pactis, legitima conventio est, quae lege aliqua consirmatur. Es ist also wohl ausser Zweisel, daß es zu Paulus Zeiten schon pacta legitima gegeben habe, die eine Klage producirten, wie gegen Ant. faber in Rational. in Pand. vinnius de pactis cap. IV. n. 2. et 3. erwiesen hat. In einer andern Bedeutung wird der Ausdruck legitima conventio von Ulpian in der L. 5. D. h. t. genommen, daher diese Stelle mit der anges. L. 6. sehr unschicklich von den Compilatoren der Pandecten verbunden worden ist. lebrigens will noodt de pactis cap. XIII. pag. 520. unter der lege in der L. 6. D. h. t. auch Edictum Praetoris verstehen, und beruft sich auf L. 1. §. 2. D. Unde cognati.

<sup>25)</sup> L. 30. D. de Usuris.

<sup>26)</sup> L. 12. Cod. cod.

12. 1 m 12.

Wirkungen ber bloßen Verträge nach romischen und teutschen Rechten.

Wenn nun gleich pacta nuda nach dem römischen Rechte keine Klage wirkten, so begründeten sie doch eine natürliche Verbindlichkeit, welche nicht ohne alle gerichtliche Wirkung war. Denn da schon die natürliche Villigkeit ersfordert, daß man seine Verträge halte, so gab der Prätor eine Einrede, wenn man dem Vertrag zuwider von dem andern etwas sorderten 27). Es konnte auch die aus einem bloßen Vertrage entstehende natürliche Verbindlichkeit durch ein: Constitutum, oder durch Bürgen, oder Pfand bestärkt werden 28). Es hatte ferner wegen derselben eine Novation, Compensation und das Zurückhaltungsrecht statt 29); und was man vermöge eines solchen Vertrags einmahl besahlt, oder gegeben hatte, konnte nicht als ein indebitum zurückgefordert werden 30).

Heutiges Tages ist man nun zwar darüber ziemlich ein= verstanden, daß in unsern Gerichten die rechtliche Wirkung der Verträge von jenem römischen Unterschiede zwischen blossen Verträgen und Contracten nicht abhängig sen 31), und

S 4

- 27) L. 1. pr. L. 7. §. 7. L. 27. §. 6. L. 41. D. h. t.
- 28) L. 1. §. 7. D. de constit. pecun. L. 6. §. 2. L. 7. D. de sideiuss. L. 5. D. de pignor, et hypoth. L. 4. C. de usur.
- 29) L. I. S. I. D. de novat. L. 6. D. de compensat.
- 30) L. 19. pr. D. de condict. indeb. L. 3. Cod. de Usur. Ant. schulting in Prot. h. t. §. 3.
- 31) Man vergleiche vorzüglich Enn. Rud. BRENNEYSEN Diss. de inutilibus pactorum iuris Rom. divisionibus in foris Germaniae.

  Halae

es sind mir nur wenig Rechtsgelehrten bekannt, welche in der allgemeinen Reception des römischen Rechts einen Grund für dessen Unwendbarkeit auch in dieser Materie zu sinden glaubten 32), deren Meinung jedoch von andern 33) schon hinlänglich widerlegt worden ist. Nach teutschen Nechten ist daher jeder Vertrag verbindlich, welcher von Personen, die sich in Unsehung ihrer Güter und Handlungen verbindlich machen können, über einen erlaubten Gegensstand, worüber von Privatpersonen Verträge geschlossen werden dürsen, step von Zwang und List ist eingegangen

mor=

Halae rec. 1724 Guil. Hieron. Brückner Diss. de vi pactorum nudorum hodierna eiusque vero fundamento. Ienae 1721. Laur. Andr. Hamberger Diss. de nonusu stipulationum usuque pactorum in foris Germaniae. Ienae 1714. Gebh. Christ. Bastineller D. de actione ex quocunque pacto moribus data. Vitemb. 1718. Leyser Meditat. ad Pandect. Specim. XXXIX. Meditat. 4. stryk Us. mod. Pandect. h. t. h. 1. sqq. von Teven ar Versuch über die Rechtsgelahrtheit III. Th. 1. hptst. 5. Kap. S. 349. f. Runde Grundsäße bes allgemeinen teutschen Privatrechts h. 184. Webers Entwickel. ber Lehre von der natürl. Verbindlichkeit h. 83. solg. emminghaus in Not. ad Cocceji ius civ. controv. h t. Qu. X. Not. m. pag. 226.

- 32) 3. 3. Henr. Bodinus in vindiciis pactorum iuris Rom. ad demonstrandum, nec hodie ex nudo pacto actionem competere. Halae 1696. Frid. Ulr. pestel in Diff. qua adscritur aequitas doctrinae Romanorum de pactis nudis. Rintelii 1748. Pet. Müller in Notis ad struvii Syntagm. iur. civ. Exerc. VI. § 17. not. β. und de sei, chow in Element. iuris german. privati hod. [§. 580.] §. 460.
- 33) Griesinger von der Verbindlichkeit der Verträge 1 B. 5. Kap. §. 13. S. 62. ff. emminghaus ad Cocceji ius civ. controv. c. l. ABeber a. a. D.

worben, und unter biefer Voraussehung giebt es beut zu Zage fein Versprechen mehr, welches im romischen Ginn ein pactum nudum mare; fo wie es benn auch besonders in Absicht auf die Debenvertrage gleichviel ift, ob sie gleich Unfangs mit bem Sauptgeschaft verbunden, oder in ber Rolge erst geschlossen worden sind. Allein Darüber streitet man noch, aus welcher Quelle eigentlich bie heutige Berbindlichkeit ber bloßen Bertrage herzuleiten sen? Db nun gleich Lexsers Meinung, welcher die heutige allgemeine Klagbarfeit ber Vertrage aus dem neuern romischen Rechte berzuleiten suchte 34), in unfern Tagen wohl nicht leicht mehr einen Vertheidiger finden burfte, nachdem schon anbere 35) sehr einleuchtend gezeigt haben, daß Kr. Leo in ber Constitution 36), woraus Levser seine Meinung beweis fen wollte, nur bie fenerlichen Formeln ben ben Stipula. tionen, aber keinesweges ben Unterschied zwischen Stipulationen und pactis nudis selbst, aufgehoben habe; so hat boch die Meinung berjenigen Rechtsgelehrten von icher mehr Unhanger gefunden, welche in dem canonischen Richte ben Grund von ber beutigen Gultigfeit ber bloßen Bertrage gu finden geglaubt haben 37). Allein so gern ich auch benen benstimme, welche behaupten, daß nach bem canonischen Rechte ein bloßer Vertrag eine Rlage begrunde 38), indem

- 34) Meditat. ad Pandect. Specim. XXXIX. medit 5.
- 35) Man vergleiche ausser voorda und emminghaus, welche schon Rot. 78. S. 257. angeführt worden, Io. Lud. schmid lib. sing. de sideiussore plane non obligato Sect. I. §. 14. et 15. Höp fner im Commentar über die Institutionen §. 811. und müller in Observat. pract. ad leyserum Tom. I. Fasc. 2. Obs. 152.
- 36) L. 10. Cod. de contrah. stipulat. §. 1. I. de Verbor. Obligat.
- 37) Dieser Meinung sind Carpzov P. II Constit. XIX. Desinit. 17. nr. 7. struv Decis. Sabbath. I. cap. 2. RITTERSHUSIUS Different. iur. civ. et canon. Lib. III cap. I. Matth. stein. Disfonant. iuris civil. et canon. circa pacta Cap. I. §. 1. coccejus Iur. civ. Controv, h. t. Qu. X. in sin. u. a. m.
- 38) S. STRYK Us. mod. Pandectar. h. t. S. 2. und besonders I. H. BOEHMER Iur. Eccles. Protestant. Lib. I. Tit, XXXV. S. 6.

bieses Recht überall auf die genaueste Beobachtung ber Bertrage bringt, und boch nirgendswo ber Stipulation gedenkt, wodurch man nach dem romischen Rechte einem bloßen Vertrage die Rlagbarkeit zu verschaffen suchte; so wenig kann ich mich boch bavon überzeugen, daß die Verträge bei ben Teutschen erst mit ber Ginführung bes canonischen Rechts perbindliche Rraft erhalten haben follten. Ben ben Teuts Schen behauptete vielmehr von jeher jeder Bertrag feine ei. genthumliche verbindende Rraft, und es fannten biefelben por der Aufnahme des romischen Rechts den Unterschied amischen Contracten und bloßen Bertragen noch gar nicht 40). Micht nur die Zeugniffe der flaffischen Schriftsteller 4x) fpreden von ihrer Treue und Beharrlichkeit, welche fie in ihren Bertragen und Bufagen beobachteten, sondern ihre Befete bucher selbst überzeugen uns bavon 42). Daber bas Motto bes

39) Cap. 1. et 3. X. de Pactis. Merkwurdig ift es, bag nach bem Cap. 1. cit, ber Bifchoff Untigonus bor ber afrifani. fchen Synode ale Riager auftrat, und verlangte, daß Do tan. tius, mit dem er wegen feiner Didcefanrechte pacifcirt hatte, angehalten merbe, bem Vertrage nachzuleben. Merfmurbig ift es ferner, baf bie Synobe bicfen Streit blos aus bem Ges fichtepuncte, bag Bertrage gehalten merben muß. ten, entschieb. Dixerunt universi: Pax servetur, pacta custodiantur. Underer Meinung find zwar lan. a costa in Summar. et Commentar, in Decretal, Gregorii IX. Lib. I. Tit. XXXV. pag. 224 fq. Casp. ziegler in Praelect. publ. in Decretales pag. 3. fqq. GONZALEZ TELLEZ in Comm. ad cap. 1. X. de pactis, und Io. Car. van WACHENDORF D. de pactis nudis Cap. III. (Triad. Differtation. pag. 553. fgg.) Allein die Grunde ders felben find ichon por andern hinlanglich widerlegt worben. S. Griefinger in ber Abbanblung von ber Berbindlichfeit ber Vertrage 1. Buch 4. Rap. f. 10. C. 42. ff.

40) Griesinger in der angef. Abhandlung 1. Buch 5. Kap. 5. 11. u. 12.

41) TACITUS Annal. lib. XIII. c. 54. und de mor. Germ. cap. 24. GEBAUER Prog. de alea et side vet. Germanor. Goett. 1741.

42) S. LI., Wisigoth, Lib. II. Tit. V. S. 1. sqq. Baiwar. Tit. XV. c. 13. Langob. lib. III. Tit. 38. Capit. Reg. Francor. Lib. VI. S. 149. S. auch J. H. Bohmers Anmerkung von der alten teute

bes biebern Teutschen: ein Wort ein Wort; ein Mann ein Mann 43). Db nun gleich bie Toutschen mit Einführung des romischen Rechts den Unterschied zwischen Berträgen und Contracten fennen lernten, fo fanden fie bennoch bas feine Gewebe ber romischen Rechtstheorie mit ber teutschen Redlichkeit und Simplicitat nicht vereinbarlich; man blieb also bem altteutschen Grundsage treu, baß jede Convention schon an sich verbindlich sen, und eine Rlage wirfe, unbefummert, ob man sie einen Contract ober Vertrag nennen wolle. Noch die Rechtsversammlungen des mittlern Zeitalters 44) lehren uns: was einer gelobet, bas foll er ftet halten, und die spatern teutschen Befet. geber bestätigen die Rlagbarfeit ber bloken Vertrage namentlich in ihren Provinzialrechten 45). Es ist daher wohl feinem gegrundeten Zweifel unterworfen, bas die heutige allgemeine Verbindlichkeit ber blosen Vertrage eine Reliquie achter teutscher Sitten fen, und baber aus ber Quelle des canonischen Rechts nicht hergeleitet werden konne 46). wenn gleich baffelbe zur Erhaltung best teutschen Gewohn. beitsrechts allerdings mit bengetragen haben fann 47). Db nun also gleich in Teutschland von der romischen Eintheis lung ber Vertrage fein Gebrauch zu machen ift, indem viele mehr ein jedes mit Ueberlegung geschehenes Versprechen bie vollkommene Verbindlichkeit, es zu erfüllen, nach fich ziehet.

teutschen Treue und Redlichkeit, in Schotts jurist. Wochenblatte Th. 4. S. 348. ff.

- 43) Eisenharts Grundsage ber teutschen Rechte in Sprüchwörtern IV. Abth. Nr. V. S. 338. ff. ber neuesten Ausgabe.
- 34) Sachsenspiegel 1. B. 7. Art. Schwabenspiegel Rap. 265. g. 1.
- 45) Mehrere flatutarische Rechte führt Griefinger in ber mehr gedachten Abhandlung &. 18. an.
- 46) S. SCHILTER in Praxi lur. Rom. Exerc. VIII. §, 5. WERN-HER Sel. Observat. for. T. I. P. II. Obs. 380. Mevius P. V. Decis, 407. Müller ad Leyserum T. I. Fasc. II. Obs. 152.
- 47) Griesinger a. a. D. §. 12.

wenn gleich bas romische Recht baraus feine Rlage gestatten follte, fo ist boch ben Beurtheilung ber heutigen Unmenbbarfeit Des romischen Rechts in jedem Rall forgfaltig zu prufen. ob die gerichtliche Unwirksamkeit eines Bertrags nach romis schen Rechten bloß Rolge ber romischen Rechtstheorie von Contracten und Verträgen ift, ober ob fie außerbem noch auf andern Grunden beruhet, welche auch ben uns nicht weafallen: indem, wenn bas lettere ift, folchen Verordnungen bes alle gemein recipirten romischen Rechts die heutige Unmendung nicht verfagt werben fann. Wenn baber g. B. Die Berabredung, daß sich ber Chemann des beneficii competentiae gegen die Chefrau und beren Erben, wenn von ihnen bas Benrathsqut zuruckgefordert murbe, nicht bedienen wolle. nach romischen Gesegen 48), ohne rechtliche Wirkung ist; so ist ber Grund, weil diese Entsagung die Forderungen der Billiakeit vermoge bes perfonlichen Verhaltniffes ber Dars thenen nicht aufhebt, vielmehr die Schonung in der strengen Rechtsverfolgung offenbar verlegt, worauf ber Chemann überhaupt wegen ber ihm gebührenden Uchtung mit Recht Unspruch machen fann, so allgemein und fortdauernd, bak an ber heutigen Unwendung gedachter Beroidnung fich eben fo wenig zweifeln laßt, als wenn die romischen Gesetse bas gegenseitige Versprechen, beständig in ber Societat ober Gemeinschaft zu bleiben, für unverbindlich barum erflaren. weil es billig ift, Zwiftigkeiten, foviel moglich, ju verhuten, wozu die Gemeinschaft unaufhörlichen Unlaß giebe 49). Das. bingegen wohl niemand mit Grunde laugnen wird, baß heutiges Tages die versprochenen Zinsen benm Darlebn vermittelft einer Rlage geforbert werden tonnen 50).

<sup>48)</sup> L. 14. S. 1. D. Sol. matr.

<sup>49)</sup> L. 70. D. pro socio. L. 5. Cod commun. divid.

<sup>50)</sup> Beber von ber naturl. Berbindlichfeit §. 83 - 85.

Ausführliche Erläuterung

ber

# Pandecten

nach

Hellfeld

# ein Commentar

für meine Buhorer

nou

## D. Christian Friedrich Glud

Hofrath und öffentlichem ordentlichen Lehrer der Rechte auf der Ronigl. Preußischen Friedrich- Alexanders Universität in Erlangen.

Vierten Theils zwente Abtheilung.



Erlangen verlegt ben Johann Jacob Palm. 1797.



# Fortsehung bes 14. Titels im zweyten Buche. de Pactis.

## \$. 313.

Bertrage find entweder einfeitige oder zwenseitige. In wiefern findet in Ansehung der lettern eine Reue flatt?

bindlichkeit siehet, können von zweherlen Art sehn. Entweder es macht sich nur ein Theil zu etwas verbindlich, oder der andere hat sich in Nücksicht des Versprochenen ebenfalls zu einer gegenseitigen teistung verpslichtet. Im erstern Falle ist der Vertrag ein einseitiger (pactum unilaterale), in dem andern aber ein zwenseitiger Vertrag simpeln Schenkung der Fall, letzteres ist z. B. ben einer simpeln Schenkung der Fall, letzteres ben einem Vergleiche. So wenig sich gegen diese Eintheilung an sich mit Grunde etwas einwenden läßt, indem solche von allen Lehrern des Naturrechts als richtig angenommen wird \*), wenn gleich die Benennung, einseitiger Vertrag, einigen der Sache nicht recht angemessen zu sehn geschienen \*); so streitig

<sup>1)</sup> S. Hufelands Lehrsäge bes Naturrechts 1. Th. §. 250. Schmalz reines Naturrecht §. 112. Woltars Grundsäge ber Nechtsgelehrsamkeit. Einleitung § 31.

<sup>2)</sup> von Tevenar Versuch über die Rechtsgelahrtheit G. 343. Clucks Erläut. d. Pand. 4. Th.

tig ist es jeboch, ob auch bie Contracte felbst nach bem romischen Rechtssystem auf biefe Urt eingetheilt werben tonnen, indem einige 3) biefe Gintheilung gang verwerfen, und ju behaupten suchen, daß nach bem romifden Rechte alle Confracte bilateral fenen; andere hingegen die Gintheilung ber Contracte in einseitige und zwenseltige an sich zwar als richtig annehmen, allein in Unfehung ber Begriffe, Die fie Davon geben, so wie in Rucksicht ber Classification, welche Contracte ju ben Ginseitigen, und welche zu ben zwenseiti. gen zu rechnen sind, wieder febr von einander abweichen 4). Soviel ist zwar richtig, daß die Benennungen contractus unilateralis, contractus bilateralis ben den romischen Rechtse gelehrten nicht vorkommen; allein baraus läßt fich boch noch nicht beweisen, baß biese Gintheilung bem Suftem bes romischen Rechts entgegen sen, so wenig als sich aus ben Worten Ulpians 5): contractum esse ultro citroque obligationem, folgern laft, daß alle Contracte nach bemromifchen Mechte zwenseitig find, indem schon von andern binlanglich gezeigt worden ist, daß Ulpian in dem libro XI. ad Edictum, woraus jene Worte genommen find, nicht die Absicht gehabt habe, von ben Contracten ex professo zu handeln, sondern nur die Ausdrücke contrahere und contractum

<sup>3)</sup> S. FREHER Parerg. Lib. I. cap. 16. (in Thef. Ottonian. T. I. pag. 882.) und Gottfr. BARTH Diff. de negatione contractuum unilateralium (in Dissertat. iurid. p. 623. fqq.)

<sup>4)</sup> Man vergleiche zum Beispiel Claproths Rechtswissens schaft von richtiger und vorsichtiger Eingehung der Verträge und Contracte §. 22. mit Höpfners Commentar über die Institutionen §. 750.

<sup>5)</sup> L. 19. D. de Verbor. Significat.

tractum in Beziehung auf bas Chict bes Prators von ber Wiedereinsetzung des Minderjährigen in ben vorigen Stand zu erklaren 6). Codann ift auch ben ber Bestimmung ber Begriffe von unilateral und bilateral Contracten nach bem Rom. Recht nicht sowohl barauf zu feben, ob ein einseitiger ober ein zwenseitiger Vertrag baben zum Grunde liegt, indem z. B. alle ungenannte Contracte nach ben Grunde fagen des Momischen Rechts unilateral find, ob sie gleich ein pactum bilaterale nudum jum Grunde haben 7); sonbern es kommt vielmehr barauf an, ob Contracte von ber Urt find, baß nur auf ber einen Seiten eine flagbare Berbindlichkeit entstehet, oder ob zwen verschiedene Rlagen baraus entspringen. Endlich ift auch zum Begriff eines bilateral Contracts nicht gerade erforderlich, baß gleich zu Une fang bes Contracts jeber ber Contrabenten gu einer Saupt. leistung wesentlich verbunden werde, benn es kann auch nur ein Theil hauptsächlich und von Unfang verpflichtes fenn, etwas zu leiften, ber andere aber erft nach ber, zue weilen, und zufälliger Weise, und zwar nur zur Schabensersegung verbindlich werben 8). Daber die Bilateral . Contracte in gleiche (aequales) und ungleiche (in-

<sup>6)</sup> S. Iac. cujacius und Io. coeddaeus in Commentar. ad L. 19. D. de Verbor. significat. M. Aur. Galvanus de Usufructu Cap. XVII. nr. IX. pag. 190. sqq. (edit. Tübing. Io. Ortw. westenberg de causis obligationum Dissertat. II. Cap. II. §. 12. und emminghaus in Not. ad cocceji ius. civ. controv. h. t. Qu. IX. not. h. pag. 223.

<sup>7)</sup> Bergl. Berger Oeconom. iuris Lib. III. Tit. I. J. 13. Not. 3. KÜNHOLD Disp. de usu exceptionis non adimpleti contractus hodierno. Lipsiae 1726. §. 6.

<sup>8)</sup> Berger a. a. D. Woltar a. a. D.

(inaequales) von den Auslegern des romischen Rechts nicht unrichtig eingetheilt werben. Co werden j. B. ben Schlief. fung eines Raufs bente Theile gleich Unfangs zu einer gegenseitigen Praftation wefentlich verbunden, ber Raufer zur Bezohlung bes Raufschillings, und ber Verkäufer zur Hebergabe ber Wagre. Der Rauf ist also ein contractus bilateralis aequalis. Wenn ich hingegen einem andern meine Sache leibe, fo ift zwar biefer gleich vom Unfang verbunben, mir biefelbe nach geendigtem Gebrauche zu restituiren; ich hingegen bin nur zufälliger Weise zum Erfaß bes Schabens verbunden, wenn der commodatarius etwa ben bem Contracte Schaben gelitten haben follte. Der Leihcontract ist also ein contractus bilateralis inaequalis. Dieß porausgeschickt, so ware also ber Begriff von Bilateralcontracten im Allgemeinen so zu bestimmen, baß man faat, es senen biejenigen Contracte, aus welchen entweder fogleich Unfangs auf benben Seiten eine Werbindlichkeit nothwendig entstehet, ober zwar Unfangs nur auf einer Seite eine hauptverbindlichfeit übernommen wird, die aber gleichwohl die zufällige Entstehung einer fpatern Rebenverbindlichkeit auf ber andern Seite nicht ausschließt. Zu Diesen Contracten gehören baber nicht allein die Consensualcontracte, sondern auch von den Realcontracten das commodatum, depositum und pignus, wie die baraus entfehenden doppelten Klagen, actio directa und contraria, ergeben. Unilateralcontracte werden hingegen diejenigen Contracte genennt, aus welchen nur auf ber einen Seite eine wesentliche Werbindlichkeit entstehet, auf ber andern Seite aber eine gleichmäfige ober boch wenigstens spåtere Verbindlichkeit nicht einmal möglich ift. Bu diesen find bas mutuum, bie Burgschaft, ber Litteralcontract, und

und bie ungenannten Contracte zu gablen .). In Unfebung ber lekteren find zwar mehrere Mechtsgelehrte 10) anderer Meinung, welche die ungenannten Contracte zu ben Bilateralcontracten rechnen wollen, allein, wie ich glaube, ohne binlanglichen Grund. Denn ba in einem ungenannten Contracte einer dem andern etwas giebt ober thut, bamit ihm bieser wieder etwas dagegen leiste, so kann nach ber Matur eines folden Contracts nur auf einer Geite, nämlich auf Seiten besjenigen Theils eine Werbindlichkeit entstehen, welcher die Erfüllung des Contracts angenommen bat "1). Huf Geiten besjenigen bingegen, welcher fein Merfprechen erfullet bat, ift feine Berbindlichkeit aus bem Contracte bentbar. Denn gefest, Diefer hatte eine fremde Sache gegeben, fo ift ber gange Contract ungultia 12), also entsteht auch feine Verbindlichkeit auf Seiten bes Unnehmenden, sondern diefer fann, wenn er fein Bes genversprechen ebenfalls schon erfüllet haben sollte, bas We. gebene zurückfordern, oder auf bas Intereffe klagen \*3). Ich bemerke hier noch folgendes.

T 3. 1) Uus

- 9) S. Höpfner im Commentar über die Institutionen &. 750. Sanz unrichtig rechnet Claproth a. a. D. alle Realcontracte zu den einseitigen.
- 10) 3. B. D'AVEZAN Contractuum Lib I. Cap. 13. §. 1. (Thef. Meermann. Tom. IV. pag. 30.) und Claproth in der angef. Rechtswissenschaft von vorsichtiger Eingehung ber Deuträge §. 22. S. 57.
- 11) L. 1. S. 2. D. L. 3. Cod. de permutat.
- nullam contrahere permutationem.
- 13) L. 1. C. de rer. permutat. L. ult. D. de condict, caus. dat. L. 5. S. 1. et 2. D. de praescr. verb. S. D'AVEZAN Contractuum

- 1) Aus den Bilateral. Contracten entspringen entweder actiones utrimque directae, oder auf der einen Seite eine actio directa, auf der andern eine actio contra-ria, (J. 274.) Ersteres ist der Fall ben den contractibus dilateralibus aequalibus, sesteres ben den bilateralibus inaequalibus. Die Unisateral contracte bringen hingegen nur eine einzige Rlage hervor, welche bald condictio certi wie z. B. benm mutuo, bald actio schlechthin genennet wird.
- 2) Wer aus einem zwenseitigen Vertrage ober Contract wider den Andern mit völliger Wirkung klagen will, muß seiner Seits den Contract bereits erfüllet haben, oder wenigstens seine Bereitwilligkeit zur Ersüllung desselben in der Rlage ausdrücklich zu erkennen geben 14); sonst kann ihm der Beklagte die Ausflucht des nicht erfüllten Vertrages (exceptio non adimpleti contractus) entzgegen sehen 15). Hier muß der Kläger beweisen, daß er dassenige seiner Seits gethan, was ihm, dem Contracte nach, obgelegen 16). Nur muß der Beklagte deutlich und be. stimmt

tractuum Lib. I. cap. 14. besonders aber cujacii Observat. Lib. XXIII. cap. 28.

14) L. 13. S. 8. D. de act. emti vend. L. 21. C. de pact.

impleti contractus. Tübingae 1688. Io. Frid. WAHL Diff. de natura et indole exceptionis implementi non fecuti five pacti et contractus non impleti. Goetting. 1751. und Henr. Ern. Ferd. a wehrn Diff de exceptione non adimpleti contractus, praes. Io. Iustin. weismantel des. Erfordiae 1790.

16) Bergl. müller in Observat, pract. ad Leyserum Tom. V.

Fasc. II. Obs. 850.

stimmt anzeigen, worinn der Punct bestehe, welchen der Kläger noch erst zu ersüllen hat, weil sonst dem Kläger ein unmöglicher Beweiß aufgebürdet werden würde, daher die exceptio non adimpleti contractus, wenn derentwegen der Beweiß auf den Kläger zurückfallen soll, jederzeit die Vereinigung eines zum Grunde der Klage gehörigen Thatumstands voraussest <sup>17</sup>).

- 3) Fragt es sich, in wiesern ben Bilateral Verträgen eine Reue d. i. ein einseitiges Zurücktreten von dem Vertrage statt sinde 18)? Es kommt nach dem römischen Niechtsschiem darauf an, ob der eingegangene Bilateral Vertrag schon durch die bloße Einwilligung der Partheyen ein verbindlicher Contract ist, oder erst durch eine ersolgte Prässtation seine verbindliche Kraft erhält. Im ersten Falle kann der Vertrag durch einseitige Neue nicht aufgehoben werden 19), wenn nicht entweder die Frenheit, von dem Vertrage wieder abzugehen, durch eine ausdrückliche Versahre.
- 17) S. Pütters auserlesene Rechtsfälle 1. Bandes 4. Th. Decis. CXLVIII. nr. 11. pag. 1005. WINCKLER ad BERGERI Occonom. iur. Lib. IV. Tit. XXV. Th. 5. Not. 14. pag. 836. Schmidts theoretisch practischer Commentar über seines Vaters Lehrbuch von gerichtlichen Klagen und Einreben 1. Th. h. 124. S. 197.

18) 10. Phil. slevogt Disp. de poenitentia. Ienae 1694. Cap. I. Rogmann von ber Reue in Verträgen; in ben Erlangischen gelehrten Anzeigen auf bas Jahr 1749. Nr. XX.

19) L. 5. Cod. de Obligat. et actionib. Die Ausnahme, welche Roßmann in der angeführten Abhandlung ben denfenigen Contracten machen will, wo es auf die Leistung eines Factums ankommt, ist weder den positiven noch natürlichen Rechten geimäß. S. Schmalz reines Naturrecht §. 116.

abredung (pactum displicentiae) vorbehalten worten 20) oder der eingegangene Bilateralcontract seiner Natur nach so beschaffen ift, daß er auch einseitig wieder ausgehoben werden fann, wie j. B. ber Societats . und Bevollmach. tigungs : Contract 21). In bem lettern Falle ift ber Contract entweder ein benannter ober ein unbenannter Contract. Ift bas erstere, so fann zwar berjenige Contrabent ponitiren, zu beffen Dugen das Geschäft lediglich ge-Schlossen worden ift, allein auf Seiten bes andern Theils, welcher die Beschwerde übernommen, ware die unzeitige Buruckgabe ober Zurucknahme ber Sache ein dolus ober eine culpa. Co fann man g. B. bie beponirte Cache zwar vor bem Ablaufe ber bestimmten Zeit jurudforbern, allein bem Depositor ftehet es nicht fren, solche nach Wefallen guruckgugeben 22). Dahingegen kann ber Commodatar bie ihm geliehene Sady zwar vor ber Zeit zuruckgeben, ber Commobans aber barf sie vor Endigung bes Gebrauchs, wozu er fie gegeben hatte, nicht guruckfordern. Dit ben unbenannten Contracten verhalt fich bie Sache anbers. Ben biefen hat zwar ber Empfanger nie bas Recht, fich ben

<sup>20)</sup> Wird auf den Fall des einseitigen Zurücktretens eine Geldestrafe festgesetzt, so nennt man dieselbe einen Reufauf oder Reugeld. S. lo. Aug. BACHII Diss. de multa poenitentiali in emtione venditione (Opuscul. nr. X.) und Joh. Christ. Conr. Schröters vermischte jurist. Abhandlungen 2. Band S. 1. sf.

<sup>21)</sup> Tob. lac. REINHARTH Diff. de poenitentia unius partis ob moram vel perfidiam alterius in contractibus nominatis exule. Goettingae 1737. Sect. I. §. 9. et 12.

<sup>20)</sup> L. 1. S. 45. et 46. D. depositi. slevogr de poenitentia.
Cap. 1. S. 43. et 44.

ben Contract reuen zu laffen 23): allein in Unfehung besjenigen, welcher fein Versprechen erfüllet hat, fommt es barauf an, ob biefe Erfullung in einem Beben ober in einem Thun bestehet. In bem lettern Falle ift auch auf Seiten bes Erfüllenden feine Reue bentbar, sondern biefer fann nur actione praescriptis verbis auf das gegenseitige Bersprechen ober de dolo flagen 24). In jenem Falle bins gegen war entweder durch Vergleich etwas in der Ubsicht gegeben worden, um einen Rechtsstreit aufzuheben, ober es war sonst etwas zu einer andern erlaubten Absicht gegeben worden. Ift das erftere, so findet auch felbst nach ben Grundlagen bes romischen Rechts fein Reurecht fatt 25); in bem lettern Ralle bingegen fonnte, fo lange bas Gegen. versprechen bes andern Theils noch nicht erfüllet war, das Gegebene mit ber condictione causa data, ober vielmehr ex capite poenitentiae jurucfgefortert werben 26). Denn ein unbenannter Contract ift, nach bem romischen Rechte, nur auf Seiten besjenigen obligatorisch, ber bie Erfullung beffel-

23) L. 3. §. 2. D. de condict, cauf. dat. struv Synt. iur. civ. Excerc. XXV. Th. 14. Schmibts Lehrbuch von gerichel. Rlasgen §. 1047.

24) L. 5. §. 3 et 4. D. de praescript. verbis. VINNIUS select. iuris quaest. Lib. I. cap. 46. Pothier Pandect. Instinian. Tit. de praescript. verbis §. III. Not. 0 et p. Tom. I. pag. 553.

25) L. 65. §. 1. D. de condict. indeb. L. 39. Cod. de Transact.

26) L. 5. D. de condictione causa data causa non sec. Ios. Fernand de RETES de condictione ex capite poenitentiae Lib. II. Opusculor. Sect. III. (in Thes. Meermann. Tom. VI. p. 142. fqq.) voet in Comment. ad Pandect. Lib. XII. Tit. IV. §. 4. Christph. cellarius in Dist. de poenitentia in contractibus innominatis. Halae 1690.

ben angenommen. Auf Seiten besjenigen aber, der den Contract ersüllet hat, ist keine Verbindlichkeit vorhanden <sup>27</sup>). Allein heutzutage erlaubt die nach teutschen Rechten allgemeine anerkannte Verbindlichkeit aller Verträge ein solches Reurecht nicht. Dieß halte ich wenigstens für die richtigere Meinung <sup>28</sup>), wenn gleich verschiedene Rechtsgelehrten, jedoch wie ich glaube, ohne hinlänglichen Grund, das Gegentheil behaupten <sup>29</sup>). Schon nach dem römischen Rechte siel selbst ben einem unbenannten Contracte das Reurecht weg, wenn

27) de RETES cit. loc. Cap. I. 6. 2.

- 28) S. schilter in Praxi iur. Rom. Exercit. XXXII. §. 18. stryk in Us. mod. Pandect. h. t. §. 5. und in Tract. de cautelis contract. Sect. III. cap. V. §. 4. sq. boehmer in doctr. de actionibus Sect. II. cap. IX. §. 3. wernher select. Observat. for. Tom. I. Part. II. Obs. 380. nr. 44. und Tom. III. Part. I. Obs. 197. pufendorf Observat. iur. univ. Tom. I. Obs. 40. §. 4. Io. Fried. hertel Dist. de poenitentia in contractu innominato hodie non locum inveniente. Ienae 1733. Schmidts Lehrbuch von Rlagen §. 1048. Hof fire im Commentar über die Institutionen §. 801. Run de Grundsfige des allgemeinen teutschen Privatrechts §. 187. Griessinger von der Verbindlichseit der Verträge. 2. Buch §. 28. u. a. m.
- 29) 3. B. MEVIUS Tom. II. Part. VIII. Obf. 319. CARPZOV P. II. Constit. XXXIII. Def. 23. LAUTERBACH in Colleg. th. pract. Pandectar. Lib. XIX. Tit. IV. §. 21. ALEF Diss. de eo, quod instum est circa poenitentiam in contractibus innominatis (in dieb. academ. nr. X.) Cap. 4. Hommel Rhapsod quaestion, for. Vol. II. Obs. 413. nr. 5. pag. 347. cocceji iur. civ. controv. Lib. XIX. Tit. IV. Qu. 8. Lud. God. Madihn Princip. iur. Rom. P. II. §. 231. und hofacker Princip. iur. civ. Rom. Germ. cura gmelin continuat. Tom, III. §. 2051.

wenn solcher mittelst einer Stipulation war eingegangen worden 3°). Nun aber haben ben uns alle Aerträge dieselbe Wirkung, wie die Stipulation ben den Römern. Nach diesen Grundsäßen kann man also heutiges Tages, wosern nicht etwa die commissorische Clausel bengefügt worden, oder sonst eine gerechte Ursache vorhanden 31), weshalb man einseitig von einem Vertrage abzuspringen besügt ist, nur actione praescriptis verbis den andern auf die Erfüllung seines Versprechens belangen. Endlich ist noch

4) zu bemerken, daß es Falle giebt, da ein Vilaterale Contract doch nur von der einen Seite eine klagbare Versbindlichkeit wirkt 32). Dahin gehört, wenn man von benden Contrahenten nicht die Fähigkeit hatte, sich verbindlich zu machen, z. E. ich habe einem Pupillen ohne Einwilligung seines Vormunds etwas verkauft, so bin ich zwar verbunden, den Contract zu halten, wenn dem Pupillen an dessen Aufrechterhaltung gelegen ist, allein ich kann gegen den Pupillen nicht klagen, wenn dieser den Contract nicht halten will 33). Ferner, wenn ein Bevollmächtigter die Grenzen des Auftrags überschritten hat, so kann zwar der Principal gegen ihn actione mandati directa klagen, dem Mandastarius aber stehet die actio contraria gegen seinen Principal nicht zu 34).

§. 314.

<sup>30)</sup> L. 3. et 4. Cod. de rer. permutat.

<sup>31)</sup> Man sehe diese Ausnahmen bey Höpfner im Commentar 5. 801.

<sup>32)</sup> Io. D'AVEZAN Contractuum lib. l. cap. 13. (in Thef. Meer-mann. Tom. IV. pag. 30.)

<sup>33)</sup> L. 13. §. 29. D. de action. emti vend.

<sup>34)</sup> L. 41. D. mandati. Mehrere Benspiele enthalten. L. 20. 5. 2. L. 32. D. locati. L. 34. D. de contrah. emt. vendit.

S. 314.

Wirkung der Verträge I) in Absicht auf biejenigen, welche baraus verpflichtet werden. Eintheilung ber Verträge in pacta realia und personalia.

Verträge verbinden nun ber Regel nach nicht nur bie Paciscenten, sondern ihre Wirkung erstreckt sich auch auf beren Erben, wenn gleich berfelben feine besondere Erwähnung gefchehen ift 35). Denn ber Erbe tritt in alle Rechte und Verbindlichkeiten bes verftorbenen Erblaffers ein, und wird mit biesem als eine Person angeseben. giebt jedoch Ausnahmen von ber Regel. Dahin gehört 1) wenn aus den Worten bes Vertrags, oder aus ber 26. ficht ber Pacifcenten gang beutlich erhellet, baß ber Wertrag bloß auf die Person der Paciscenten eingeschränkt senn solle. 3. B. wenn ich einem verspreche, bag ich ihm, fo lange ich lebe, jahrlich eine gewiffe Summe zu feinem Unterhalte auszahlen wolle, so verpflichtet dieser Vertrag meine Erben nicht 36). Man benfe fich ferner ben Fall, bog zwischen bem Glaubiger und Schuldner die Berabredung mare getroffen worden, bag wenn ber Burge mit Tobe abgehen wurde, ber Schulbner alsbenn an beffen Stelle einen anbern gewissen Burgen bem Glaubiger verschaffen solle, so konnen bie Erben bes verftorbenen Burgen aus ber Burgichaft ihres Erblaffers nicht belangt werden 37). 2) Wenn ein Mertrag von der Urt ift, daß baben auf die perfonlichen Gigenschaften ber Paciscenten, j. B. auf Bleiß, Geschicklichkeit, ober Chrlichkeit bes andern, hauptsächlich gesehen worden

<sup>35)</sup> L. 59. et 143. D. de Reg. iur. L. 52. §. 1. D. de pact.

<sup>36)</sup> L. 52. S. 3. D. h. t.

<sup>37)</sup> CARPZOV P. II. Constit. XX. definit. 5.

ift 18). Mus diesem Grunde geht jum Benspiel eine Go cietat nicht auf die Erben. Cben biefes gilt auch ven ber Bevollmächtigung. 3) Wenn ber Vertrag unter einer Potestativbedingung geschlossen worden ift, welche ber Erbe des Paciscenten nicht erfüllen kann. hieraus entftebet nun die Gintheilung ber Bertrage, bag einige Realverträge, (pacta in rem) andere bloß perfonliche (pacta in personam) sind, je nachdem sie entweder auf die Erben gehen, oder bloß auf bie Person ber Paciscenten eingeschränkt find 39). Man muß jedoch bemerken, baß bie Gefeße nicht bloß in Ruckficht ber Verbindlichkeit, sondern aud vorzüglich in Unsehung bes baraus entstehen. ben Mechts biefe Gintheilung ber Bertrage machen, und baber in dieser hinsicht Realvertrage biejenigen nens nen, welche auch ben Erben ber Paciscenten, ober einem Dritten ju ftatten fommen, Perfonalvertrage aber Diejenigen, welche nur allein bem Paciscenten ein Recht geben, bem Erben besselben aber so wenig als einem andern au gute kommen 40). Co fagt z. B. Paulus 41) im Drit=

38) MOEGLING D. de certae personae industria electa.

39) Iac. scheffer D. de pacto reali et personali. Giessae 1692. Lud. God. Madinn Princip. iur. Rom. P. I. &. 86. u. Sopf. ner im Commentar über bie Institutionen &. 743.

40) L. 7. §. 8. L. 25. §. 1. D. h. t. In der angeführten L. 7. wird zugleich bemerkt, daß man, um zu beurtheilen, ob das pactum in rem oder ob es in personam sep, nicht blos auf die Worte, sondern auch auf die Absicht der Paciscenten sehen musse. Denn oft wird eine Person im Vertrage genannt, nicht um ein Personalpactum zu schließen, sondern nur um anzudeuten, mit wem das pactum geschlossen sep. Ein Veispiel davon giebt die L. 40. D. h. t. Von diesem Unterschiede zwi-

britten Buche über bas Ebict: Pacta in rem find allen benjenigen nublich, an beren Befrenung von der Berbindlich. feit bem Daciscenten selbst gelegen war. Daber fommt auch eine vom Sauptschuldner geschlossene Convention bem Burgen ju statten. Denn mußte biefer bennoch gablen, so murbe er seinen Regreß an ben Hauptschuldner nehmen 42). Allein ber Vertrag bes Burgen, baß ter Gläubiger von ihm nichts fordern solle, hilft ben Hauptschuldner nichts, weil bem Burgen nichts baran gelegen ift, ob ber hauptschuldner befreyet wird ober nicht 43). Es ift also nur ein Personalvertrag. Wenn hingegen die Absicht ber Paciscenten war, daß auch ber Hauptschuldner fren werden sollte: 3. 23. ber Burge hat sich überhaupt versprechen laffen, baf bie Schuld von niemand geforbert werben folle (ne petatur); so ist biefer Vertrag ein pactum in rem, und er kommt auch bem Hauptschuldner zu ftatten 44). Nach Verschiedenheit biefer Begriffe kann nun ein pactum zuweilen von der einen Seite real, von der andern perfonlich senn 45). 3. B. wenn ich meinen Schuldner verfpreche, daß ich, fo lange ich lebe, die Schuld nicht fordern wolle, so ist biefer Vertrag personlich in Ubsicht meiner

schen pactis in rem und in personam handeln BACHOV ad Prota Pandect. p. 597. u. p. 648. und voet in Comm. ad Pand. h. t. §. 11—14.

<sup>41)</sup> L. 21. §. 5. D. h. t.

<sup>42)</sup> HOFACKER Princip. iur. civ. Rom. Germ. cura III. GMELIN obsol. Tom. III. §. 1796.

<sup>43)</sup> L. 23. D. h. t.

<sup>44)</sup> L. 25. §. 2. L. 26. D. h. t. VOET c. l. §. 12.

<sup>45)</sup> L. 57. S. I. D. h. t.

meiner, bes Glaubigers; benn meine Erben fonnen bie Schuld fordern; ohne baß ihnen die exceptio pacti ente gegen fiehet. Allein in Rucfficht bes Schuldners ift bas pactum ein Realvertrag, weil es auch ben Erben beffelben zu statten kommt. Denn ich kann weder von ihm noch von seinen Erben etwas fordern. Gerner wenn ich meinem Schuldner versprochen habe, bag, fo lange er lebt, die Schuld nicht gefordert werden folle; so ist dieses pactum personlich in Betracht bes Schuldners. Denn seinen Erben hilft es nichts. Allein real ift es in Unfehung bes Glaubigers, weil weber er, noch feine Erben, flagen konnen 46). Go ist auch ber Leibrentencontract in Unsehung besjenigen, dem die geibrenten versprochen worden, personlich, und erloscht mit bessen Tobe. Allein auf Seiten beffen, ber bie Renten zu bezahlen versprochen hat, ist ber Contract real, weil er auch besselben Erben verbindet 47).

Ich habe hier noch zwenerlen zu bemerken. 1) Im Zweisel ist ein jedes pactum für real zu halten, welches nicht ausdrücklich, oder seiner Natur nach auf die Person der Paciscenten eingeschränkt ist <sup>43</sup>). Hieher gehört die bes kannte Konstitution des K. Justinians <sup>49</sup>), worin es heißt:

<sup>46)</sup> S. Höpfner in der Sammlung römischer Gesete (Frankfurt u. Leivzig 1785. 8.) S. 83. f.

<sup>47)</sup> S. Fratr. BECMANNORUM confilia et decision. P. II Decis. LXIX. nr. 12,

<sup>48)</sup> SCHILTER in Praxi iuris Rom. Exerc. VIII. §. 13.

<sup>49)</sup> L. 13. Cod. de contrah. et committ. stipulat. Em. MERIL-LIUS in Exposit. in L. Decisiones Iustiniani nr. X. pag 22. (edit. Neapolitan. 1720. 4.)

heißt: Generaliter sancimus, omnem stipulationem, sive in dando five in faciendo, five mixta ex dando et faciendo inveniatur, et ad heredes et contra heredes transmitti, five specialis heredum fiat mentio, sive non. Cur enim, quod in principalibus personis instum est, non ad heredes et adversus eos transmittatur? 5) Wenn gleich ein versonlicher Wertrag an sich nicht auf die Erben geht, und diese ben Vertrag zu continuiren nicht verpflichtet sind, fo folgt boch baraus noch nicht, baß auch die Werbindlichkeit aus bem selben nicht wenigstens in sofern auf die Erben übergebe, baß biefe, über bie Facta ihres Erblaffers Rebe und Untwort zu geben, angehalten werden fonnten. Co 3. E. fann zwar ber Erbe eines verftorbenen focii nicht gezwungen werben, in ber Societat zu bleiben; allein besmegen liegt ihm bod ob, die Handlungen seines Erblassers wenigstens in so weit zu vertreten, als er felbst feine Sandlungen gegen die Societat zu veranstalten schuldig gewesen ware 50).

## §. 315.

In wiefern verbinden bie Vertrage einen Dritten?

Auf einen Dritten, der weder den Vertrag geschlossen, noch des Paciscenten Erbe geworden, erstreckt sich der React ach die Verbindlichkeit desselben nicht 51). Denn wann keinem Dritten unbillige Lasten auflegen, oder ihn um sein Necht bringen 52). Wenn daher z. B. zwischen dem

<sup>50)</sup> L. 35. L. 36. L. 40. L. 63. S. 8. D. pro Socio.

<sup>51)</sup> L. 27. 8.34. in fin. D. h. t. L. 25. C. eod.

<sup>52)</sup> L. 74. D. de Reg. iur. L. 1. 2. et 3. C. inter alios acta aliis non nocere.

bem Schulbner und Glaubiger burch Bertrag mare ausgemacht worden, daß ber Gläubiger die Abgaben von bem verpfandeten Grundstücke nicht bezahlen folle, fondern ber Schuldner dieselben entrichten wolle, so verbindet biefer Wertrag ben Fiscus nicht. Denn burch Verträge ber Unterthanen kann bas Recht des Fiscus feinen Gintrag leiben 53). Micht einmahl ein successor singularis, ber bie Sache, in Unsehung welcher vorher ein Vertrag geschloffen worden, z. E. burch Rauf an sich gebracht hat, wird burch ben Bertrag feines antecessoris verpflichtet. Der Raufer erlangt vielmehr durch die Uebergabe und Zahlung ein Recht gegen einen jeden Dritten, also auch gegen ben, welchem vorher die gekaufte Sache & B. verpachtet worden. Der Räufer fann baber ben Pachter vor geendigter Pachtzeit austreis ben 54). Wird burch ben Vertrag ein ins in rem z. 23. eine Hppothek oder Servitut ertheilt, so muß zwar der Machfolger, welcher die Sache erhalt, bas barauf haftende bingliche Recht anerkennen; allein eine eigentliche Berbinb, lich feit b. i. eine personliche Berpflichtung bes antecefforis bindet ben Nachfolger nicht 5%). Der Grundfaß, daß Wertrage einen Dritten nicht verbinden, leidet indeffen auch feine fehr betrachtlichen Musnahmen. Dahin gebort, 1) wenn ber Dritte mit bemjenigen, welcher ben Wertrag geschlossen hat, ben Nechten nach als eine Person ant feben werben fann. Go &. B. wird ber Pupill dus ben feinet. wegen geschlossenen Verträgen bes Vormunds verbindlich, und

<sup>53)</sup> L. 42. D. h. t.

<sup>54)</sup> L. 9. C. loc. cond.

<sup>55)</sup> Hopfner im Commentar über die Institutionen §. 743. Slucke Erlaut. b. Panb. 4. Th. 11

und fann baraus actione utili belangt werten 56). Denn Tutor und Pupill werben fur eine Derson gehalten. Chen so auch Cebent und Cefionar. Der Schuldner fann baber bemienigen, welchen ich meine Forderung cedirt babe, alle die Erceptionen entgegen segen, die ihm gegen mich zus standen, z. B. exceptionem compensationis, pacti de non petendo u. bgl. So werben auch Ehegatten, welche in einer allgemeinen Gutergemeinschaft leben, in Rucksicht auf ihr famtliches Vermogen nur als eine Person angesehen. Der Mann muß baber für die Schulden ber Frau, und umgekehrt die Frau fur die Schulden des Mannes haften, als wenn sie ihre eigene waren 57). 2) Wer einem Dritten ausbrücklich ober stillschweigend die Abschliesfung eines gewiffen Contracts, ober bie Beforgung feiner Geschäfte überhaupt anvertrauet, wird durch dieses Dritten Contracte perbunden, insofern berfelbe in ben Grenzen seiner Bollmacht geblieben ist \*). Go verbinden die Contracte des Mandatars ben Mandanten, die bes Factors seinen Sand. lungsprincipal, die des magistri navis den exercitorem. 3) Wird ein Dritter auch aus einem Contract alsbann verbindlich, wenn ich beweisen kann, bag baburch sein Rußen befordert worden ift. 3. B. des Titlus Cohn hat von mir Geld geborgt, und damit eine bringende Schuld seines Baters

<sup>56)</sup> L. 1. et 3. Cod. Quando ex facto tutoris vel curatoris minores agere vel conveniri poss.

<sup>57)</sup> S. Benjam. Friedr. Pfizer von den Rechten und Verbindlichkeiten der Weiber ben einem Gantproces über das Vermögen ihrer Männer. (Stuttgard 1794. u. 96.) 1. Th. §. 53. und II. Th. §. 197.

<sup>\*)</sup> L. 12. L. 14. D. h. t.

ters bezahlt, oder in beffelben Abwesenheit sein haus repariren laffen; hier haftet mir besselben Water ex versione in Eine folde gefetliche Urfach, weshalb aus einem Contract wider einen Dritten geflagt werden kann, welcher ben Contract weber felbst geschloffen, noch bes Contrabenten Erbe geworden ift, heißt adjectitia qualitas, und wird diese Ursache ber Hauptklage aus dem Contracte bengefügt, so entsteht baber eine actio adiectitiae qualitatis, &. B. actio venditi quod iussu, actio venditi institoria. Wenn ich namlich mit bes Titius Cohne auf Befehl feines Baters einen Kaufkontract geschloßen, ober wenn ich an besselben Handlungsfactor Cachen oder Waaren verkauft habe, und ich flage gegen ben Vater ober ben handlungsprincipal, auf die Bezahlung des Raufgelbes; so ist die aus dem Raufcontract entspringende actio venditi eine actio adjestitiae qualitatis und heißt in bem einen Falle actio quod iussu, in tem andern institoria. Ich werde von dieser Urt Rlagen Lib. XIV. Tit. I. ausführlicher handeln.

## S. 316.

II) Von der Wirkung bes Vertrags in Absicht auf die Leistung bes versprochenen Objects.

In Absicht auf die Verbindlichkeit zur Erfüllung des Vertrags ist ein Unterschied zu machen, ob das Versprechen alternativisch geschehen, oder nicht, sondern schlechthin auf die Leistung eines bestimmten Objects gerichtet ist. In dem erstern Falle hat in der Negel der Schuldner die Wahl, welche von den mehreren U 2 altere alternativisch versprochenen Sachen er leisten wolle 58); wenn der Gläubiger sich solche nicht ausdrücklich ausbedungen hat 59). Diese Wahl verliert auch der Schuldner das durch nicht, daß er aus Irrthum bende Sachen, von denen er nur eine zu liesern schuldig war, prästiret hat 60); oder daß er durch richterliche Sentenz das Eine zu leisten schlechtspin

- 58) §. 33. 1. de Actionib. L. 34. §. 6. D. de contrah. Emt. L. 10. §. ult. D. de iure dot. Cap. 70. de Reg. iur. in Vlto. S. 10. Nic. Hertii Diff. de electione ex obligatione alternativa debitori debita. (in ejus Commentat. atque opuful. Vol. I. Tom. III. pag. 348. fqq.) Iuft. Ge. chladenii Diff. de iure debitoris circa electionem in causis alternativis. Vitemb. 1725. und Tob. Iac. Reinharth Diff. de iure eligendi ex obligatione alternativa. Erf. 1711.
- 59) L. 10. S. ult. D. de jure dot. L. 93. et 112. D. de Verb. Obligat. L. 95. D. de Solut. HERT cit. Dist. Sect. III. S. 1. Pütters auserlesene Rechtssälle 3. Bandes 3. Th. Resp. CCCVI. nr. 24.
- 60) Ulpian und Celsus waren zwar anderer Meinung, wie aus den L. 26. §. 13. D. de condict. indeb. und L. 19. D. de Legat. II. erhellet, allein Justinian hat deren Meinung verworfen, und die Meinung Papinians bestätiget in der L. penult. Cod. de condict. indeb. G. Iac. Labitti Usum indicis Pandectar. Cap. IV. §. 8—10. (in wieling iurispr. restituta pag. 77.) strauch ad L. Decision. Iustiniani Exercit. VI. Cap. IV. nr. 4. und merillius in Exposit. in L. Decision. Nr. V. pag. 12. Zwar will thomasius in Dist. de obligatione ex promissioni rei incertae §. 53. behaupten, Justinian tet, und daher besselben Decision als vernunstwidtig verwerfen; allein man sehe Gottsr. mascovii Diatr. de Sectis Sabinianor. et Proculianor. Cap. IX. §. 8.

ren.

hin verurtheilt worden ist 61); sie gehet auch nicht burch feinen Tod verlohren, sondern vielmehr auf feine Erben über 62). Mur bann, wenn die Wahl nicht mehr möglich ist, weil die eine von beiden alternativisch versprochenen Sachen zu Grunde gegangen, ift er basjenige, was noch in seiner Gewalt flebet, schlechterdings zu leiften schuldig, und fann sich mit ber Queffucht, Die Schuld liege nicht an ihm, feinesweges behelfen, weil in biefem Falle Die Wahl gang wegfällt, welche bem Promiffor ben einer alternativen Werbindlichkeit nur so lange zusteht, als sie noch möglich ist 63). Ist hingegen bas Wersprechen auf die Leiflung eines gewiffen befrimmten Objects gerichtet, fo unterscheidet man nach ber gemeinen lehrart, ob ein Factum oder eine Sache versprochen worden; und behauptet, baß nach ben Grundfäßen des romischen Rechts zwar die versprochene Sache pracif zu leisten sen, bingegen eine obligatio faciendi immer nur die Ulternative in fich faffe, entweder das versprochene Factum oder das Interesse zu prafti-11 3

61) HERT cit. Diff. Sect. II. §. 3. und REINHARTH cit. Diff. Cap. II. §. 2. halten eine folche Senteng fur null und nichtig. Allein man febe chladenius cit. Diff. S. 8.

<sup>62)</sup> Nam pacta in dubio realia censentur. L. 7. S. 8. D. h. t. weil ju vermuthen, bag jeber Pacifcent nicht nur fich, fonbern auch feinen Erben einen Bortheil verschaffen wolle. S. HERT cit, Diff. Sect. IV. S. 1. REINHARTH Diff. Cap. IV. S. 4. und chladenius cit. Diff. 6. 17.

<sup>63)</sup> L. 2. §. 3. D. de eo, quod certo loco. L. 10. in fin. D. de iure dot. L. 95. pr. et §. 1. D. de folution. L. 47. §. 3. 1. de legat. 1. HERT cit. Diss. Sect. III. S. 4. HOMMEL Rhaps. quaestion, for. Vol. I. Obs. XIX. nr. 3. pag. 23. und Meine Rechtsfälle 2. Band Nr. XXXI. §. 7.

ten <sup>54</sup>). Allein daß diese Distinction weder dem Nechte der Vernunft, nach der Analogie der römischen Geseiße gemäß sen, ist schon von Andern hinlänglich gezeigt worden <sup>65</sup>). Schon das Naturrecht lehrt mich, daß ich jeden, mit dem ich einen verbindlichen Vertrag geschlossen habe, zur genauessen

64) S. DONELLUS in Commentar. ad L. 72. D. de Verbor. obligat. nr. 31. fqq. Guil. MASIUS in Tract. de rei debitae aestimatione. (Lovanii 1653. 4.) P. I. Cap. 4-7. LAUTERBACH in Colleg. theor. pract. Pandectar. T. III. Lib. XLIV. Tit. VII. 5. 18. lo. Matth. MAGNUS Ration. et Disserentiar, iuris civ. Lib II. cap. 11. (in The faur, Meermann. Tom. III. pag. 311. fq.) Burckh. BARDILI in Tract. de obligatione faciendi. Tubing. 1749. Cap. VII. §. 87-90. et §. 113. struv in Evolution. controversiar Lib. II. Tit, XIV. Th. 46. Qu. 2. et Lib. XLV. Tit. I. Th. 22. Qu. 2. Sam. de cocceji Iur. civ. controv. h. t. Qu. 41. et 42. BERGER in Oeconom, iuris Lib. III. Tit. I. Th. 4. 10. Balthas. L. B. de WERNHER in Observat. for. Tom. I. P. I. Obf. 305. nr. 125. Griefinger im Commentar über bas Wirtemb. Lanbrecht IV. Band G. 986. u. a. m. 65) Man vergleiche Io, corasu Miscellaneor, iur. civ. Lib. II. cap. 3. HUBERI Praelection. ad Institut. Lib. III. Tit. XIV. §. 5. pag. 364. Christ. THOMASII Diff. an promissor facti liberetur praestando id quod interest? Halae 1721. rec, 1736. (Dissertat. academicar. Tom. IV. pag. 455. fqq.) Io. Phil. HAHN Colleg. polem. ad Institut. Iustiniani Controv. 78. WALCH Introduct in controy, iur. civ. Sect. III. Cap. IV. Membr. 2. Subsect. I. &. 2. Mich. God. WERNHER in lectiff. Commentat. in Pandect. h. t. S. 22. Sopfners Commentar über bie Infitutionen \$. 743. nr. 2. Chrift. Wilh. WEHRN doctrin. iuris explicatr. principiorum et causarum damni praestandi. Cap. VI. §. 53. pag. 359. et not. 4. pag. 360. unb Io. Err. Bernh. EMMING-. HAUS Not. ad cocceji ius civ. controv. h. t. Qu. 42. not. d. ce g.

ffen Erfüllung feines Werfprechens zwingen fann, warum foss ich nun einen nicht zur leistung eines versprochenen Ractums eben fo gut, als zur leiftung einer Gache awingen burfen? Man kann ja ben Schuldner nicht wider feinen Willen nothigen, bas Interesse zu praftiren, wenn Diefer bas Ractum, seinem Versprechen gemäß leiften will; aus welchem Grunde follte also ber Schuldner berechtiget senn, sich durch willkührliche leistung des Interesse von seiner Verbindlichkeit loßzumachen, wenn dem Glaubiger an ber leistung bes Factums mehr gelegen ift? Won biefen Grundsäßen des Naturrechts weichen auch die romischen Gesehe nicht ab; sie sagen zwar, baß berjenige, welcher bas versprochene Factum nicht leistet, zur Praftation des Interesse verurtheilt werden fonne 66); allein bie Schluffe folge, daß der Promissarius solches auch wider seinen Wil. Ien anzunehmen schuldig sen, läßt sich baraus um so weniger berleiten, ba die Befege nicht erlauben, bem Blaubiger, fatt bes schuldigen Objects, etwas anders aufzudringen 67), und übrigens zwischen ber obligatio ad dandum und ad faciendum in Absicht auf das vinculum iuris keinen Unterschied 11 4 machen.

66) L. 13 pr. D. de re iudicata. L. 68. L. 72. pr. L. 75. §. sin. D. de Verb. obligat. Das Interesse kann z. B. der Promissarius fordern, wenn wegen des Verzugs des Schuldners die Leistung des Factums jest keinen Rusen wehr hat, oder der Promissor durch seine Schuld ausser Stand gerathen, das versprochene Factum zu leisten, oder die richterlichen Zwangsmittel vergeblich angewendet worden sind, um ihn zur wirfolichen Leistung des Factums zu nöthigen. S. wehrn eit. doctrin. iuris pag. 360. in Not.

67) L. 2. S. 1. D. de reb. credit. pr. I. de Verb. obligar.

machen 68). So gewiß es nun aber ift, baß ber Promiffor sowohl nach naturlichen als positiven Gesegen verbunden ift, fein Versprechen genau zu erfüllen; so giebt es boch Falle wo biefe Verbindlichkeit wegfällt. Dabin gehort i) wenn eine folde nicht voraus zu feben gewesene Beranderung ber Umftande eintritt, wegen welder es ben Rechten nach erlaubt ift, von ei nem fonft bundigen Vertrage wieder abzuge. ben. Dieser Fall ist nun zwar eigentlich nur bann vorhanden, wenn die entstandene Veranderung einen folchen Umftand betrift, welchen entweder bie Ratur bes Ber. trags 69), ober die ausbruckliche Verabredung ber Parthenen 70) so wesentlich erforbert, daß ohne benfelben ber Bertrag gang wegfällt; indeffen erlauben boch bie burgerlichen Gefege in gewiffen Fallen auch wegen folcher Berans berungen, die bas Naturrecht an sich zur Aushebung eines Bertrags nicht als hinreichend erkennet, bem einen Theile auch wider den Willen des andern von dem Vertrage gurück zu

68) L. 3. L. 25. D. de Obligat. et actionib.

- 69) 3. B. ich verspreche der Braut des Titius ein henrathsgut; allein das Cheverlobnis wird aufgehoben, so din ich an mein Versprechen nicht weiter gebunden. Dos enim sine matrimonio esse non potest. L. 3. L. 56. S. 1. D. de iure dot.
- 70) Ich habe mir z. E. ben Schließung bes Cheverlobnisses ausbrücklich ausbedungen, daß mir meine Braut eine gewisse
  Summe zum Heprathsgut zubringen musse. Allein meine Braut wird in der Folge arm, so ist eine solche Beränderung der Umstände vorhanden, welche mich berechtiget, von der Verlobung zurückzutreten. Ein anderes wäre, wenn ich mich zwar des Geldes wegen mit dem Mådchen verlobt hätte, jedoch ohne dieß zur Bedingung zu machen.

zu treten; dergleichen besondere Verordnungen der Civilgesetze aber freylich nur als Ausnahmen von der Regel, nicht aber als Folgerungen einer sogenannten clausulae: redus sie stantidus zu behandeln sind 71). So z. B. darf eine Schenkung unter den Lebendigen wieder zurückgefordert werden, wenn der Schenkende nachher gegen seine Vermuthung noch eheliche Kinder bekommt 72). So ist ferner der Miethzeit zu räumen, wenn der Vermiether entweder wegen eines unvermutheten Vorsalls selbst des Hauses benöttiget wird, oder eine Reparatur darin unternehmen muß, welche

71) Man behauptet zwar insgemein, bag bie Claufel: rebus fic flantibus eintrete, fo oft bie Umftande fich anbern, bie einen ben Bertrag ju fchliegen bewogen hatten, und im Gegentheil folde Umflande fich jutragen, die einen Contrabenten, wenn er fie vorausgewußt, oder batte miffen tonnen, von Schließ fung bed Bertrage ganglich wurben gurudgehalten baben, unb beruft sich auf die L. 98. pr. D. de Verb. Obligat. und L. 38. u. L. 82. D. de Solut. Man fehe g. B. Leyser in Meditat. 2d Pandect. Specim. XL. medit. 4. Car. Phil. KOPP Diff. de claufula, rebus fic stantibus, secundum ius cum naturale, tum civile. Marburgi 1750. Allein bag biefe Regel in ben Gefetten nicht gegrundet, und fur Treu und Glauben, auf beren Erbaltung boch ben Schliessung ber Bertrage vorzüglich zu feben ift, bochft nachtheilig fen, habe von Tevenar in bem Bersuch über bie Rechtsgelahrtheit S. 363. Beber in ber fp. ftematischen Entwickelung ber Lehre von ber naturlichen Berbinblichfeit §. 90. S. 416. ff. müller in Observat. pract, ad LEYSERUM Tom. V. Fascic. II. Obs. 861. und Sopfner im Commentar über bie Institutionen S. 1010, febr grundlich gegeigt.

<sup>72)</sup> L. 8. Cod. de revoc. donat.

welche bas Ausziehen des Miethsmannes nothwendig erforbert 73). Diefe besondern Falle laffen aber um so weniger eine Ausbehnung zu, je weniger fich nach bem Naturrechte in den angeführten Verhaltniffen eine Befugniß zur volligen Aufhebung des Vertrags erweisen lagt 74). 2) Ift ber Promifor von ber Erfallung feines Berfpres dens bispenfirt, wenn bie Sache ohne feine Schuld in einen folden Buftand gerathen, baß bie Erfüllung bes Werfprechens gang unmoglich ist 75). 3. B. die versprochene Sache ist ohne bes Promittenten Schuld verlohren gegangen 76). Ift nur ein Theil ber Sache ju Grunde gegangen, so bauert bie Berbindlichkeit wenigstens in Unsehung des noch übrigen Theils fort, in sofern nämlich berselbe bem Promissarius noch nußlich ift 77). 3) hort bie Werbindlichkeit bes Promittenten auf, wenn bem Promiffar weiter nichts baran gelegen fenn fann, bag ber Ber. trag gehalten werbe 78). Denn Bertrage werben eingegangen, um sich einen Vortheil zu verschaffen. nun aber ein folcher Nugen ben der Erfüllung des Wertrags auf

<sup>73)</sup> L. 3. Cod. de locato et conduct.

<sup>74)</sup> S. Westphals Lehre des gemeinen Rechts vom Rauf. Pacht. Mieth. und Erbzins. Contract. &. 1021.

<sup>75)</sup> L. 35. pr. L. 83. S. 5. D. de Verb. Obligat. S. 2. I. de inutil. stipulat.

<sup>76)</sup> Nam impossibilium nulla est obligatio. L. 185. D. de Reg.

<sup>77)</sup> S. lof. AVERANIUS Interpretat iuris Lib. IV. Cap. 24. nr. 4.

<sup>78)</sup> L. 38. S. 17. D. de Verb. Oblig. LEYSER Meditat. ad Pandect. Specim. XL. med. 5.

auf keine Weise abzusehen, so stehet dem Promissarius die exceptio: tua non interest entgegen 7°). Z. B. wenn ich einem andern versprochen hätte, daß ich durch mein eigenes Grundstück nicht gehen, oder mein eigenes Grundstück nicht benußen wolle, ohne jedoch dem Andern den Nießbrauch desselben überlassen zu haben, so verpstichtet mich ein solcher Vertrag nicht, weil der Andere kein Interesse daben hat, ob ich mein Versprechen erfülle oder nicht 8°). Endlich 4) fällt auch die Verbindlichkeit, sein Verssprechen zu erfüllen weg, wenn der Promisssarius selbst daran Schuld ist, daß ich meiner Vers

79) Exceptio, tua non interest, elidit omnem actionem. MEVIUS Part. I. Decif. CVI. Not. 5. Die von unserm Berf. bier angeführte L. 7. 8. 2. D. de distract. pignor. paft bierber nicht. Denn bas pactum, vermoge beffen fich ber Glaubiger von dem Schuldner verfprechen laffen, daß biefer bas Pfand nicht per. taufen wolle, wird in bem angeführten Gefes für gultig, und bie bagegen unternommene Beraufferung fur unerlaubt unb nichtig erflart. Zwar meint Ant. FABER de Errorib. Pragmaticor. Dec. LXXXVII. Err. 2. baß fatt: ne liceat debitori, vielmehr ne liceat creditori gelefen werden muffe, bem auch We ff. phal in ber fpftemat. Erflarung ber Rom. Gefete bom Pfand. recht G. 204. Not. 227. S. 301. bengetreten: allein ichon Io. STECK in Vindicat. legum anticrit. cap. 14. (Thef. Ottonian. T. I. col. 523. fq.) und Iac. Gothofredus Animadversion. iuris cap. 14. (Thef. Ottonian. Tom. III.) haben Diefe Emen. bation verworfen. Besonders aber vergleiche man Io. Guil. MARCKARTI Interpretat. receptar, iuris civ. lectionum Lib. I. cap. 15. und Henr. GARRARD Diff. de pacto de non alienando. praef. III. GMELIN habita. Tübingae 1789. S. XII. pag. 26. 30) L. 15. D. de Servitut. WESTPHAL Interpretat. iur. civ. de libertate et servitut. praediorum §. 531. Not. 479.

Verbindlichfeit nicht habe nachkommen konnen. 3. B. Er hat die Erfüllung der Bedingungen meines Versprechens gehindert.

#### S. 317.

In wiefern die Unmöglichkeit von der Erfüllung des Verfprechens befreve, wird naher bestimmt.

Coll die Unmöglichfeit die aus bem Vertrage entstehende Werbindlichkeit ganz aufheben, so bak gar feine Rlage wiber ben Promissar fratt findet; so muß er an bieser Unmöglichkeit, fein Wersprechen zu erfüllen, nicht schuld fenn 81). Denn wenn biefes ift, und Promittent hat sich aus Vorsaß, ober durch eine solche Nachläßigkeit, die er zu vertreten hat, felbst auffer Stand gefest, fein Berfprechen ju erfüllen, fo haftet er zur Schabenserfegung und leiftung bes Interesse, wenn er gleich jest in einer Unmöglichkeit sich befindet. 3. B. es verkauft jemand an einem Fremden sein Pferd, das er schon vorher einem andern verhandelt hatte. Da bem Fremben bas Pferd sogleich übergeben murbe, so fann ber Verkäufer folches bem ersten Raufer nicht mehr geben. Allein bemungeachtet muß er benselben boch entschäbigen, und kann sich beshalb mit ber Ginrebe ber Unmöglichfeit nicht schugen 82). Dieß giebt nun unferm Werf. Gelegenheit die lehre von bem Schabense er faße ben Verträgen gegenwärtig abzuhandeln.

S. 318.

<sup>81)</sup> L. 31. D. de R. I. Quod impossibile est, neque pacto, neque stipulatione potest comprehendi, ut utilem actionem aut factum essicere possit.

<sup>82)</sup> S. Schmidts hinterlassene Abhandlungen verschiedener practischer Rechtsmaterien, herausgegeben von Faselius.
2. Band. Nr. CXVIII. S. 424. s.

## S. 318.

Was ist Schabe? und wie ist das damnum 1) in Absicht auf ben Gegenstand, und II) in Rücksicht auf die Natur und Beschaffenheit besselben einzutheilen?

Schade (daranum) heißt überhaupt jedes Uebel, ober jeder Verluft eines gewissen Gutes, ben mon entweder wirklich schon erlitten, ober wenigstens zu befürchten hat 83). Nicht alles damnum bestehet also immer in einer wirklich erlittenen Berminderung unfers Bermogens, wie unser Verfasser meint; sondern siehet man auf die Da. tur bes Schadens, fo fann berfelbe entweder fcon geschehen, oder zwar noch nicht geschehen, aber doch noch funf. tig zu befürchten senn. In dem lettern Falle wird ber Schabe damnum infectum genennt 74), weshalb die Befete mancherlen Rechtsmittel geben, &. B. die novi operis nunciatio, wenn jemand zu unferm Nachtheil einen Bau unternimmt, ferner bie cautio damni infecti ben baufälligen Bes bauden, die den Ginfturg broben, wovon ich zu feiner Zeit handeln werbe. Das damnum factum fann nach Verschiedenheit des Gegenstandes wieder von mancherlen Urt seyn, so mannigfaltig namlich bas Gut ift, bas man verlieren fann. Man kann einen Verluft leiben an seinem Leben, seiner Gesundheit, seiner Frenheit, seiner Ehre, oder an

<sup>83)</sup> Eine Hauptschrift ist Christ. Guil. WEHRN doctrina iuris explicatrix principiorum et causarum damni, habita doli mali, culpae, morae, eiusque quod interest, ratione, praestandi. Lipsiae 1795. 8. Man sehe besonders Cap. I. wo er von den Begriff und Eintheilungen des Schadens handelt.

<sup>84)</sup> L. 2. D. de damno infecto. DAMNUM INFECTUM est damnum nondum factum, quod suturum veremur.

an seinem Vermögen. In bem lettern Falle beißt ber Schabe damnum pecuniarium 85); und dieser bestehet entweber in einer wirklichen Verminberung unsers bereits erworbenen Vermögens, ober barin, bag uns ein gewiffer erlaubter Vortheil unrechtmäsiger Weise von dem andern ents zogen und vereitelt wird, welchen wir zu erhalten, und hiers burch unser Vermögen zu vermehren, gegründete Hofnung hatten. Im erftern Falle beißt ber Schabe dammum positivum, damnum emergens, ober damnum in der strengsten Debeutung 86); in dem legtern Falle aber damnum negativum, damnum privativum 87), ober auch lucrum interceptum, lucrum cessans 88), ein entgangener Gewinn. ein Schate ber lettern Urt nur bann in Betrachtung fommt, wenn uns ein gewisser, sicherer Bortheil, ben man mit Grunde zu hoffen hatte, von bem andern entzogen und vereitelt worden ist, hat an sich keinen Zweifel; allein baß wegen eines solchen damni privativi nur bann eine Rlage statt finden solle, wenn dasselbe aus einem vorhergehenden damno positivo entstanden ist, wird hier von unserm Verfasser gang ohne Grund behauptet 89). Denn

<sup>85)</sup> L. 5. 9. 5. D. de his, qui effud.

<sup>86)</sup> L. 3. D. de danno inf. DAMNUM et DAMNATIO ad ademinitione et quasi deminitione patrimonii dicta sunt.

<sup>87)</sup> L. 2. §. 11. D. Ne quid in loc. publ. Damnum pacti videtur, qui commodum amittit, quod consequi poterat.

<sup>88)</sup> L. 13. D. rem rat. haberi. L. 21. §. 3. D. de act. emti vendit. L. un. in fin. Cod. de Sentent. quae pro eo quod interest.

<sup>89)</sup> Man sehe vielmehr Gabr. CATIANI, de eo quod interest, Syntagma. (Lugduni 1542. 4.) Cap. 10. (in Thesaur. Meermann. Tom. VII.)

so kann man ja doch wohl unstreitig auf das Interesse klasgen, wenn jemand z. B. den Verstorbenen gehindert hat, ein Testament zu machen, welcher mich darin zum Erben einsegen wollte 90).

## S. 319.

III) Eintheilung des Schabens in Unficht der wirkenden Urfache.

Siehet man auf die wirkende Urfache bes Schabens, so liegt biese entweder in dem felbst, welcher ben Schaben leibet, ober auffer ibm. Im erstern Falle kommt ber Schabe nicht in Betrachtung nach ber Regel: guod quis ex culpa sua damnum sentit, non intelligitur sen. tire "1). Im lettern Falle ift ber Schabe entweber burch die frene Handlung eines andern ober burch einen Zufall verurfacht worden. In diefem Falle heißt ber Schade ein aufälliger (damnum casuale); in jenem aber kommt es wieder barauf an, ob die Handlung des andern gerecht ober ungerecht war. Ift bas erstere, so wird ein solcher Schade damnum indirectum genannt. In Unsehung besselben sindet die Regel statt: Qui iure suo utitur, nemini facit iniuriam 92). Ich muß nur ben dem Gebrauche meines Rechts bie gefeglichen Grenzen nicht überschreiten 93). 3. 25.

<sup>90)</sup> Eben dieses behauptet unser Verf. selbst Tom. II. §. 1507. S. auch voer in Comm. ad Pandect. Tom. II. Tit. Si quis aliquem tastari prohib. §. 2.

<sup>91)</sup> L. 203. D. de Reg. iur.

<sup>92)</sup> L. 151. L. 155. S. I. D. eod.

<sup>93)</sup> WEHRN cit. Doctrina Cap. I. S. 2. pag. 15. fage baher ganz richtig: Eum haud facere dammum, qui iure suo, haud ad so-

3. B. wenn ich auf meinem Eigenthume einen Brunnen grabe, und badurch den Brunnen meines Nachbars das Wasser entziehe, so kann er deswegen keine Schadensersehung von mir fordern. Denn ich bediene mich meines Eisgenthumsrechts. Wenn ich aber so nahe an der Grenze und so tief grabe, daß meines Nachbars Wand einstürzen muß, so bin ich zur Schadloshaltung verpflichtet, weil ich dem Eigenthum des Nachbars zu nahe getreten <sup>94</sup>). Ist das legtere, und der Schade durch eine ungerechte Handslung entweder mit Vorsah d. i. in der Absicht, mir zu schaden, geschehen, oder bloß aus Nachläßigkeit. In dem ersten Falle heißt der Schade damnum dolosum, in dem leßtern aber damnum culposum.

## S. 320.

In wiefern ift ein vorsätzlicher Schade zu praffiren?

Da von dem Dolus sowohl überhaupt, als insonderheit von den Wirkungen des Betrugs ben Versträgen schon oben (h. 293—296) aussührlich gehandelt worden ist; so ist hier nur noch zu bemerken übrig, daß der dolus in jedem Vertrage prästirt werden muß, das heißt, jeder Schade, den ein Contrahent dem andern vorsählich zugesügt hat, muß erseht werden, der Vertrag mag bonae siedei oder stricti iuris, (h. 310.) er mag ein onerdser oder wohl-

lum animum alteri, citra quam nostra intersit, nocendi directo, utitur iusto modo.

<sup>94)</sup> L. 24. §. 12. et L. 26. D. de damno infecto. Man sebe auch Pütters auserlesene Rechtskälle 1. Bandes 2. Th. Decis. LXV.

wohlthätiger senn 35). Denn auch ben Schenkungen muß dolus prästirt werden 36). Ist durch Vertrag diese Verbindlichskeit erlassen worden, so kommt es darauf an, ob das pactum ne dolus praestetur, auf die Zukunft geschlossen worden ist, ehe noch ein Contrahent den andern betrogen hatte, oder erst nach bes gangenem Vetrug 37). Im ersten Falle gilt das pactum nicht, weil

- 95) L. 59. §. 1. D. mandati. L. 4. C. de obligat. et act. Henr. cocceji Tract. de doli, culpae et negligentiae praestationibus in quolibet negotio. Heidelb. 1672. 4. Disp. I. Sect. I. Guil. PROUSTEAU Recitat. ad L. 23. D. de Reg. iur. Cap. 10. (Thes. Meermann. Tom. III. pag. 498.) WEHRN Doctrina cit. Cap. II. §. 5. pag. 39.
- 96) L. 62. D. de de aedilit. edicto. L. 18. S. ult. D. de donat. 97) LEYSER in Meditat. ad Pandect. Vol. VII. Specim. DXVI. med. 1. et 2. verwirft zwar benUnterschied zwischen dolus futurus und praeteritus, und beruft fich auf die L. 34. Cod, de Transact. wo es heißt: Volenti dolus non infertur. Allein biefe Deinung widerlegt fich von felbft, wenn man erwägt, baf Diemand burch feine Einwilligung bem Undern zu unerlaubten Sandlungen ein Recht geben fann. leberbem rebet die angeführte L. 34. offenbar von einem dolo praeterito. Denn bie Geschwifter Cyrill und Ptolomaides, an welche bas Rescript gerichtet ift, hatten ihrem Bruber bie Berbinblichkeit, Rechnung wegen ber über fie geführten Bormundichaft abzulegen, donationis seu transactionis causa erlaffen, ba fie wußten, bag er mit ber Rechnung nicht besiehen fonnte; weil er ihnen verfprochen hatte, bag er fie ju Erben einseten wollte. G. Do-NELLUS in Commentar. ad h. L. 34. pag. 113. Enblich ift bie L. 23. D. de Reg. iur. gang entscheidend, wo es beißt: Non valere, si convenerit, ne dolus praestetur; hoc enim bonze fidei judicio contrarium est; et ita utimur. Man vergleiche ubrigens Chrift. Ferd. HARPPRECHT Difp. de conventione fuper dolo futuro Tiibingae 1750. und müller Observat. pract. ad LEYSERUM. Tom. V. Fasc. II. Qbs. 858.

weil es zur Betrügeren verleiten wurde 98). Im lettern Falle hingegen wußte entweder der Contrahent, daß er betrogen

98) L. 27. S. 3. in fis. D. h. t. L. 17. pr. D. commod. L. 1. 6. 7. D. deposit. L. 5. S. 1. D. de pact. dotal. L. 23. D. de Reg. iur. Die angeführte L. 27. f. 3. D. h. t. macht einis ge Echmierigfeit. Es heißt baselbit: Illud nulla pactione effici potest, ne dolus praestetur; quamvis si quis paciscatur, ne depositi agat, vi ipsa id pactus videatur, ne de dolo agat: quod pactum proderit. Auch Illpian fagt in ber L. 7. 8.15. D. de pact, ber Bertrag fen gultig, woburch jemand verfpricht, bag er feine actionem derofiti anstellen wolle. Menn nun alio der Depositar einen Dolus begeht, follte er bes einge. gangenen pacti megen nicht belangt werden tonnen? 3ch glaube bieg allerdings. Denn fonft mare ja bas pactum, ne dolus praestetur, gultig, welches boch Paulus verwirft, Die fann aber denn Daulus fagen, bas pacum, ne depositi agam, tomme bem D positar ju statten? Noodr de pactis cap. XIX. pag. 538 behauptet, es habe feine Wirfung in Infebung eines Schabens, welchen ber Depositar aus Mach. laftigfeit verurfacht. Allein taburch ift ber Echwierigfeit nicht abgeholfen. Denn ber Depositar praffirt ja nur culpam latam, und biefe wird in Abficht auf Die Schabenserfegung bem dolus gleichgeachtet. L. 32. D. depof. L 226. D. de Verb Signif. Es fann baber nach biefer Unalogie and fein paceum aelten, ne culpa lata praistetur, mie Bengen in Oeconom. juris Lib. III. Tit. VIII. &. 2 Not. 2 gang richtig b. mertt. Unbere fuchen baber ber Ed wierigfent baburch abzubelfen, bai fie fagen, bad pactum, ne dolus futurus pracfletur fen nur bant ungultig, wenn ich bem antern biefes austrucflich veriprochen. baff er fur ben Dolus nicht haften folle. Allein wenn biefet Beripreden nur fillidmeigenb gefdieben, wie ben tem pacto ne depositi agam, ohne bab p bee Dolus ju ermifnen, to gelu Das pactum. Denn es fep eine Rechteregel: Expressa nocent non expressa non nocent. L. 195. D. de Reg. iur. E. Ant

PABEF

worden, und erklärte ausdrücklich, daß er beswegen keine Schadensersetzung verlange, oder er wußte von dem Bestruge des Mitcontrahenten noch nichts, als er demselben die Verbindlichkeit der Schadloshaltung erließ. Ist das lettere, so ist das pactum ebenfalls unverbindlich; der Verkäuser, dem ich die Gewährleistung erließ, muß daher, wenn er mir dolose eine fremde Sache verkauft hat, der geschehenen Erlossung ungeachtet, sür das Interesse haften 39). In jenem Falle aber ist das pactum de dolo practerito gültig 100).

FARER Rational. ad L. 7. 9. 15. D. h t. Iul. PACIUS Evantio Panar f. Legum. conciliatar Centur. VIII. Qu. 89. und pothier in Pandect. luflinian. h. t. Nr. LIX. Not. i. Allein marum follte ber fillschweigende Bertrag, baf man wegen bes zu begehen. ben doli nicht flagen wolle, gultiger fenn, als ber ausbrucklie die? Giebt etwa jener nicht fo viel Beranlaffung gur Betrunes ren, ale letterer? Dielleicht giebt Donellus in Commentar. jur. civ. Lib. XVI. cap. 6. pag. 876. noch ben beften Aufschluf. wenn er fagt: Nemo dubitabit, quin haec pactio: ne depositi tecum agam, tibi profit, ut PAULUS loquitur; et tamen verum est, non ad hoc prodesse: ne de dolo tuo, de quo constet, recte agam. Proderit eo, ut si dicas te amisiffe, quamvis non probes, ab/olvi debeas propter conventionem: quod quidem conventione non interposita futurum non erat, ubi diximus, amissionem, quam alleges, abs te probari, aut condemnari debere. Quodsi contendam, rem adhuc apud te esse, aut amissam dolo malo. et probationem in me suscipiam, audiendus sum, nec pactio obstabit, quae sine manifesta turpitudine non potuit tibi concedere, ut impune in deposito me fraudares.

99) L. 6. §. ult. D. de act. emti vend. L. 11. §. 15. et 18. D. eod. L. 69. §. 5. D. de Evict. L. 14. §. 9. D. de aedilit. edict.

100) L. 27. §. 4. D. h. t.cocceji cit. Tract. de doli etc. praestat. Disp. II. Sect. II. §. 20. WEHRN cit. Doctrina Cap. IV. §. 24. pag. 165. sq. S. 321.

Begriff von culpa; und Unterschied berfelben vom dolus und casus.

Mon einem vorsäßlichen Schaben ift nun ein folder ju unterscheiben, ber burch Sahrlagigfeit, Berfeben ober Schuld (culpa) verursacht worden ist 1). Gewohnlich versteht man unter ber culpa die Unterlassung ber gebuhrenden Aufmerksamkeit. Allein ba eine folde Unterlasfung auch vorsäglich geschehen kann, so läßt sich auf diese Urt, wie auch schon andere bemerkt haben 2), dolus und culpa nicht füglich unterscheiben. Nach meiner Ueberzeugung bestehet vielmehr die Culpa ober gabrlagigfeit in ber beabsichtigten Verursachung einer schablichen Wire fung, welche taburch entstanden ift, daß ber Sandelnbe bie Regeln ber nothigen Worsicht und Aufmerksamkeit nicht beobachtete, wodurch diese gesehwidrige Folge, beren Dog. lichkeit er vorhersehen konnte, hatte verhutet werben konnen 3). Die Culpa schließt also 1) allen auf die schäbliche Wir.

- 1) Die Lehre von der culpa haben vorzüglich abgehandelt. Iust. Henn, boehmer in Diss. de imputatione culpae propriae praes. Christ. wildvogel rec. Ienae 1734. Io. Gottl. de hackemann culpa methodo demonstrativa pertractata Halae 1741. Es. Frid. puffendorf Tr. de culpa. Lemgov. 1740. u. wehrn in doctrina iuris cit. Cap. IV.
- 2) S. Rleinschrods spstemat. Entwickelung der Grundbegriffe und Grundwahrheiten des peinlichen Nechts 1. Th. §. 26. und Christoph Carl Stübels System des allgem. peinlichen Nechts 2. Band. §. 280.
- 3) Hr. Geh. Juftigrath Rlein bestimmt sowohl in seinen Unnalen ber Gesetzgebung u. Rechtsgelehrsamkeit in ben Preuß. Staaten XII. Band. S. 186. f. als in seinen Grund sagen

Wirkung einer Handlung oder Unterlassung gerichteten Willen des Urhebers aus. Denn ware der gesetzwidrige Erfolg auf irgend eine Urt von dem Handelnden beabsichtiget worden, so ist keine culpa, sondern ein dolus vorhanden 4).

2) Ihre Quellen sind Vernachläßigung des richtigen Gestrauchs der Vernunft, Mangel des Nachdenkens über die Folgen einer Handlung oder Unterlassung, und daher entsstehender Irrthum des Handelnden 5). Man nimmt etwas X 3

den Rechts &. 120.— 122. das gegenseitige Verhältnis des dolus und der culpa eben so scharssinnig als richtig und practisch anwendbar, wenn er das Wesen des erstern in einem positiv bosen Willen, das Wesen der lettern aber in einem negativ bosen Willen setzt, und unter dem positiv bosen Willen setzt, und unter dem positiv bosen Willen den Entschluß, eine unerlaubte Wirkung hervorzubringen, oder eine gebotene nicht hervorzubringen, unter dem negativbosen Willen hingegen den Mangel des guten Vorsabes, die zur Vermeidung geseswidriger Handlungen erforderliche Fähigseit und Ausmertsamkeit auszubilden oder anzustrengen, verstehet.

- 4) Zuweilen wird zwar das Wort Culpa im weitläuftigen Verstande für eine jede widerrechtliche Handlung genommen, und begreift daher auch den dolus unter sich, L. 5. §. 1. D. ad L. Aquil. L. 3. D. depositi. L. 9. §. 3. D. de Minorib. L. 91. §. 3. D. de Verb. Oblig. L. ult. D. de SCto Silanian. L. 226. D. de Verb. Signif. In dieser generellen Bedeutung theilt man die culpa ein in culpam versutiae und culpam ignaviae; S. Io. D'AVEZAN Contractuum Lib. 1. cap. 26. WEHRN c. 1. §. 8. Allein in der eigentlichen Bedeutung wird culpa dem dolo entgegen gesett. L. 52. §. 2. D. pro socio. L. 8. §. ult. D. mandati. L. 17. pr. D. de iure dot. L. 1. pr. D. de tut. et rat. distrah. L. 5. §. 2, D. Commod. L. 22. §. 3. D. ad SCtum Trebell. L. 23. D. de Reg. iur.
- 5) Rleinschrob a. a. D. Seite 44. ff.

für wahr an, von beffen Gegentheil man sich überzeugen konnte, balt eine Sandlung für rechtmäßig und unschädlich. ba es boch nicht ift, ober glaubt wenigstens, baß sie bie Schädliche Folge nicht haben werbe, beren Dlöglichkeit man vorhersehen konnte. Der Unachtsame weiß es zwar, ober fann es wissen, bag Rachläßigkeit im allgemeinen uner laubt fen, und ihn verantwortlich mache, aber er giebt fich bie gehörige Mube nicht, barüber nachzudenken, ob er auch ben erforderlichen Gleiß anwende, sondern halt fich schon fur vorsichtig genug. 3) Der Grund ber Burechnung culpofer Handlungen liegt barin, weil bie Wefege jeden Burger verbinden, in seinen Sandlungen ben geborigen Gleiß und die erforderliche Vorsicht zu beobachten, damit Dies mand beschädiget, sondern die Ordnung des Gangen baburch bemabrt, und die Sicherheit ber einzelnen Burger gefchuft werde 6). Alle Culpa fest baber 4) auf Seiten bes Bane belnden, bem sie zugerechnet werben foll, jederzeit eine folche Wirfung voraus, deren mogliches Gintreffen er wiffen fonnte. Daß er bie Folge seiner Sandlung wirklich vor. hergesehen habe, ist nicht nothig, genug baß er sie vorber. feben konnte und mußte 7). Denn eben diefer Mangel an Worficht ift eine culpa, welche bie naturliche Pfl dit Des Schabenersages nach sich ziehet. Ift hingegen bie Wirfung einer Handlung von der Urt, daß beren Möglichkeit von tem Handelnden Schlechterdings nicht vorher gesehen werden fonnte, so ist dieselbe bem Zufall zuzuschreiben, und fur biese ift

<sup>6)</sup> Kleinschrod in ben angeführten Grundwahrheiten 1. Th. 6. 28.

<sup>7)</sup> L. 31. D. ad Leg. Aquil. sagt: Culpam esse, quod, cum s diligente provideri potarit, non esset provisum.

tst der Handelnde zu hoffen nicht verbunden \*). Denn man kann Niemanden mehr Wissenschaft und Kenntniß zumuthen, als er menschlicher Weise haben kann. Um jedoch die E 4

8) C. Cajetan Rilangieri Enftem ber Gefengebung IV. Band 37. Rap. S. 247. ff. hierher gehort befondere bie L. 52. 8. 3 D. pro Socio, wo Ulpian fagt: Damna, quae imprudentibus accidunt, hoc est, damna fatalia, socii non coguntur praeftare. Berichtebene Rechtegelehrte haben fich zwar an das Wort imprudentibus geftoffen, und foldes fur unschicklich, und baber biefe Stelle für fehlerhaft halten wollen. Man vergleiche nur Gilb. REGIUS Enantiophan wv iur. civ. Lib. II. cap 20. (in Thef. Ottonian. Tom. II. col. 1507.) Fr HOTOMANNUS Observat Lib. IV. cap. 16. Corn. van BYNCKERSHOEK Observation. Iur. Rom. Lib. II. cap. 10. und lo. van de water Observat. iur. Rom Lib. I. cap. 6. Allein man hat hier gang ohne Doth ju emer biren gefuct, und bie Elegang bes Ulpianifchen Sinls offenbar verfann'. Damna, quae imprudentibus accidunt, find hier, wie fton lof averanius Interpretat. iur. Lib. II. c. 26. nr. 3. lehrt, felde damna, quae nobis nihil tale cogitantibus accidunt, quae accidunt praeter opinionem atque expectationem, quia provideri atque praecaveri non possunt. Imprudentes werben alfo bier biejenigen genannt, die einen gewiffen fchab. Itchen Erfolg auf feine Bife vorausfehen und abwenden tonn. ten; in welcher Bedeutung bas Wort imprudens ben den Rlaifi. fern baufig vortommt. S. Io. suarez de MENDOZA ad L. Aquiliam Lib. II. Cap. 2. Sect. I. nr. 22. (in Thef. Meermann T. II. pap. 89.) Ger. NOODT in Commentar. in Digeft. Lib. XVII, Tit. 2. (T. 11. Oper. pag. 384) Io. Guil. MARCHART in Probabil. receptar. lection. iur. civ. P. II. p. 89. PÜTTMANN in Interpretat. et Observat. iur. Rom. cap. 29. und besonders lo. Bern. Koen-LER Interpretat. et Emendat. iur. Rom. Lib. I. cap. V. &. II. pag. 51. fq. Uebrigens ift mit jener Stelle ju verbinden L. 6. C. de pignorat. act. wo es heißt: Quae fortuitis casibus accidunt, cum provideri non potuerint, (in quibus etiam aggreffura latronum est) nullo bonae fidei inducio praestantur,

Schuld vom Zufall gehörig zu unterscheiben, ift auf Die Beschaffenheit ber Folgen einer Sanblung selbst Rücksicht zu nehmen. Die Folgen einer Sandlung konnen entweder naturliche ober moralische senn. laffen fich leichter voraussehen, als die letteren; benn phyfische Ereignisse find ber Regel nach allgemeiner befannt, als moralische, welche erft aus positiven Gesegen erkannt werben muffen, ba Gesete biefer Urt nur gar gu oft verkannt werben. Ben biefen kommt es auf bie Grund. fage an, wie weit die Unwissenheit bes Rechts zuzurechnen ober zu entschuldigen sen? 9) wovon ein mehreres ad Tit. de iuris et facti ignorantia. Es giebt ferner nothwendige, gewöhnliche, feltne und gang zufällige Folgen. Derjenige, welcher Renntniß von ber Natur einer Sand. lung felbst hat, muß eben beswegen auch die nothwendigen und ungertrennlichen Folgen berfelben fen-Aber auch diejenigen Folgen, welche zwar nicht noth. wendig, aber boch gewöhnlich aus einer handlung zu entstehen vflegen, konnen ber Regel nach von jedem mittelft bes gemeinen Menschenverstandes vorhergesehen werden, und muffen baber von bem handelnden in Rudficht bes Scha-Allein seltne Folgen, bie benersages vertreten werden. nur mittelbar aus ber Werbindung ber handlung mit einem andern von berfelben verschiedenen Ereigniß, ober mit einer nicht gewöhnlichen Beschaffenheit, entstanden find, fegen schon die Berbindlichkeit zu einem mehr als gewohnlichen Rieiß voraus, wenn sie ihrem Urheber sollen augerechnet werden. Dahingegen fällt ben gang gufälli. gen

<sup>9)</sup> Rleinschrobs spstemat. Entwick. ber Grundbegriffe bes P. R. I. Th. &. 135. ff.

Gen Folgen alle Zurechnung, auch in Rücksicht bes Schadenersaßes, weg 1°). Uebrigens kann eine culpa entsweder darin bestehen, daß man etwas unternommen, welches nicht recht war, und woraus eben der Schade entwesder mittelbar oder unmittelbar erwachsen ist; oder darin, daß man etwas unterlassen hat, welches hätte geschehen sollen, um den Schaden zu verhüten. Auf diese benden Hauptsfälle lassen sich alle die verschiedenen Arten der Schuld, deren in den Geseßen Erwähnung geschiehet, z. B. Unwissensbeit, (ignorantia, simplicitas, rusticitas) Unbesonnenheit, (ineptia, fultitia) Unvorsichtigseit, (imprudentia) Unbesdachtsamseit, (inconsiderantia) Nachläßigseit, (negligentia, desidia, segnities) zu grosse Sicherheit (incuria, nimia securitas) Ungeschicklichkeit (imperitia, inertia) 1°) Schwachheit (insirmitas) u. s. w. süglich reduciren 1°2).

£ 5

§. 322.

10) Kleinschrob a. a. D. I. Th. S. 50. und 51.

st) Diese imperitia muß von einer bloßen Ignoran; wohl unterschieden werden. Denn die imperitia ist ein Fehler solcher Personen, von denen man mit Recht verlangen fann, daß sie eine Sache besser verstehen sollten; weil sie Kunst oder wenigstens Sachverständige senn wollen. L. 9. §. 5. L. 13. §. 5. D. loc. conducti. §. 7. I. de Lege Aquilia. L. 27. §. 29. D. eod. L. 6. §. 7. D. de officio praes. S. West phals Lehre des gemeinen Rechts vom Rauf. Pacht. und Mieth. Contract §. 964. S. 730. Leyser Meditat. ad Pandect. Vol. II. Spec. CXII. med. 6. WEHRM cit. lib. Cap. IV. §. 10. Not. 24. pag. 87.

12) L. 8. et L. 30. §. 3. D. ad L. Aquil. L. 19. §. 1. D. Locati. L. 3. §. 18. D. de susp. tutor. L. 6. D. de iuris et facti ignorant. L. 72. D. pro socio. §. 3. I. quib. mod. re contrah. obligat. L. 51. D. de Eviction. S. 10. vollenhoven Diss. de suspectis tutoribus at curatoribus Cap. VI. §. 3.

S. 322.

Verschiebene Grade und Eintheilungen der culpae.

Nicht allemahl verbinden nun die burgerlichen Gefete gleich bem Rechte ber Wernunft, einen Menschen zur Ent-Schrädigung wegen ber von ibm begangenen Rabrläßigkeit; fondern fie bestimmen gewiffe Grade ber culpae, und bie Entscheidung, ob dieserwegen Entschädigung zu forbern ober zu leisten sen, bangt immer bavon ab, ob ber Schabe burch einen folchen Grad ber Fahrläßigkeit verursacht worden iff, zu beffen Bertretung die burgerlichen Gefeße ben Sandeln. ben nach ber Matur bes eingegangenen Geschäfts verbinden. Hieraus ergiebt sich ein neuer Unterschied zwischen dolus und culpa, intem ter dolus, wie bereits oben bemerft worden, in allen Fallen zu praffiren ift, fo baß biefe Berbindlichkeit nicht einmahl burch einen Bertrag ausgeschloffen werben fann; babingegen ein begangenes Merseben nicht in jebem Rafte praffiret wird 23). Um nun ten Grad ber Sabrlafige feit zu bestimmen, hat man auf ben Zusammenhang bes gefeswidrigen Erfolge mit ber Bandlung ber Schuld zu feben. Je genauer diefer Erfolg mit ter handlung verbunden ift, je leichter ber handelnde voraussehen konnte, bag biese Folge aus seiner handlung habe entstehen konnen, welche wirk. lich baraus entstanden ift, besto gröffer ift ber Grab ber Kahrlaffigkeit, wenn ber Sandelnde Diejenige Worficht und Aufmerksamkeit unterließ, welche erforberlich war, um bie saháb.

(In oelrichs Thef. nov. Dissert. Belgicar. Vol. I. Tom. I. N. 3. pag. 225.) Kleinschrod a. a. O. §. 26. S. 44. und Etübel in dem angef. System des P. R. 2. Band §. 287.

<sup>13)</sup> BOEHMER Diff. cit. de imputatione culpae propriae. Cap. I.

schäbliche Wirkung zu verhüten. Konnte nun diese Folge ohne alle Geistes Unstrengung blos durch Unwendung des gemeinen Menschenverstandes, oder der allgemeinsten Regeln dersenigen Kunst, welche der Handelnde versichen wollte und verstehen sollte, vermieden werden; so macht die Unterlassung dieser Vorsicht den hoch sten Grad der Schuld aus. Die Gesehe bezeichnen diesen Grad der Fahrläßigkeit durch die Venennungen einer culpa lata<sup>14</sup>); lata negligentia; negligentia dissoluta, crassa, summa; nimia securitas; supina ignorantia 15); und geben davon solgenden Vegriff: Lata culpa est nimia negligentia, id est, non intelligere, quod omnes intelligunt 16). Derjenige macht

14) Wenn in der L. 32. D. depositi eine culpa latior versemmt, so ist diese von der culpa lata nicht verschieden, wie aus der L. 223 pr. D. de Verd. Signif. L. 1. §. 1. D. Si mensor. fals. mod. dixerit. und andern Stellen m hr erhellet: sondern es ist in jener Stelle nur der Elegan; wegen der comparativus statt des positivi gesetzt worden, wie auch schon Ant. faber de Errorib. pragmaticor. Dec. LXXVI. Err. 1. bemerkt hat. Es irren daher diesenigen offenbar, welche eine culpam latam, latiorem und latissimam von einander unterscheiden, deren Meinung Iac. curtius Einaswy Lib. II. cap. 28. (in Thes. 1. R. Ottonian. Tom V. pag 168) Hug done Llus in Commentariur. civ. Lib. XVI. cap. 7. Ioan D'AVEZAN Contractuum lib. I. cap. 26. Th. Meerm. T. IV. pag. 56) und andere mehr him länglich widerlegt haben.

15) L. 22. § 3. D. ad SCtum Trebell. L. 213. §. 2. L. 223. 3 r. D. de Verb. Signif. L. 6. D. de admin. rer. ad civit. pertinent. L. 7. § 1. de suspect. tut. L. 7. §. 2. D. de admin. et peric. tutor. L. 29. pr. D. mand. L. 6. L. 9. §. 2. D. de iur. et facti ignor.

16) L. 213. §. ult. L. 233. pr. D. de verbor. signif. L. 9. §. 2. D. de iur, et fact. ignor. Diesen ist die L. 32. D. depositi.

sich also eines groben Versehens, ober ber äußersten Nachläßigkeit schuldig, ber ganz und gar keine Auf-

feinesmeges entgegen. Denn wenn Celfus bafelbft fagt: Si quis non ad eum modum, quem hominum natura desiderat, diligens est, nisi tamen ad suum modum curam in deposito praeftat, fraude non caret: nec enim salva fide minorem iis, quam suis rebus, diligentiam praestabit; so lagt fich baraus noch nicht folgern, bag berfenige, welcher auf frembe Cachen nicht fo viel Aufmerksamkeit wendet, als auf feine eigene, eine an ben dolus grangenbe culpam begebe, menn er auch in feinen eigenen Sachen nicht nachläßig, fonbern ein fehr fleißiger und porfichtiger Mensch fenn sollte. Es find zwar viele berühmte Rechtsgelehrten anderer Meinung. 3. B. Ant. FABER de Errorib. Pragmaticor. Decad. LXXVI. Err. 2. DONELLUS in Commentar. iuris. civ. Lib. XVI. cap. 7. pag. 880. in fin. Guil. PROUSTEAU in Recitat, ad L. 23. D. de Reg. iuris. Cap. XI. 6. 15 (in Thef. Meermann. Tom. III. pag. 501.) BRUNNEMANN in Commentar. ad L. 32. D. depositi u. a. m. Allein diese Meinung ift offenbar treig. Diligentia eins modi, quem hominum natura desiderat, heißt hier so viel als diligentia infima, bie jeder Menfch anwendet, ber menigftens feinen Sinnen und feiner Bernunft gemäß handelt, wenn er auch fonft eben fein bonus paterfamilias ift. Run ift bier ohne 3meis fel von einem folchen Falle die Rebe, wo ber Depositar bie infimam diligentiam, welche er fonft gewohnlich in feinen eigenen Sachen anwendet, nicht einmal auf die beponirte Sache permendet bat, und von diefem fagt Celfus, eum fraude non carere. Der Sinn ift alfo biefer: berjenige, welcher ben frem. ben Sachen nicht einmal ben allergemeinften und unterften Grab bes Rleiffes anwendet, macht fich eines Dolus schuldig, wenn er biefe infimam diligentiam wenigstens in feinen eigenen Sa. chen gewöhnlich anzuwenden pflegt. Wenn er aber auch auf feine eigene Sachen nicht bie geringfte Aufmertfamfeit wenbet, fo ift swar, wenn er burch feine Rachläßigfett die beponir.

Aufmerksamkeit auf die Folge seiner Handlung gerichtet, und nicht einmahl feine Vernunft, feine Sinne, ober feine Phantafie um Rath gefragt hat, woburch er std boch leicht von ber schlimmen Folge seiner Sandlung batte überzeugen konnen 17). Eine folche culpam latam begeht g. B. berjenige, welcher zur Nachtzeit die Fenster, wodurch man sehr leicht von außen in seine Wohnung steigen fann, offen lagt, ober Die Thure nicht verschließt, ober eine fremde Sache, die ihm von bem Eigenthumer zur Verwahrung übergeben worden ift, an einem öffentlichen Orte, wo Jedermann hinkommt, und solche wegnehmen fann, unverwahrt hinlegt, ober mit einem brennenden unverwahrten lichte auf den Beuboben geht, und überhaupt burch eine folche Sandlung ober Unterlaffung einen Schaben verurfacht, welche unter biefen Um. Standen fein vernunftiger Mensch begangen haben murbe \*8). weil man nur felten Benfpiele findet, baß eine Sandlung ober

te Sache verwahrloset, nicht wegen eines Dolus verantwort. lich, aber für die culpa lata muß er doch haften. L. 1. §. 5. D. de obligat. et action. S. Lauterbach Coll. Pandect. L. XIII. Tit. 6. §. 35. Mich. God. wernher lectiss Commentat. in Pandect. P. I. Lib. XVI. Tit. 3. §. 16. pag. 603. und Chr. Wilh. wehrn in doctr. iuris cit. Cap. IV. §. 8. Not. 7. pag. 74. sqq. welcher lettere die Erklärungen anderer geprüst und widerlegt hat.

- 17) PUFFENDORF Tr. de culpa P. II. Cap. IV. §. 8. Kleins schrobs sinft. Entwickelung ber Grundbegriffe und Grunds wahrheiten bes peinl. Rechts I. Th. §. 30.
- 18) Mehrere Beispiele von einer culpa lata kommen in der L. g. L. 29, pr. D. Mandati. L. 7. D. ad L. Cornel. de Sicar. vor. Siehe auch prousteau in Recitat. ad L. 23. D. de Reg. iur. Cap. 5. und Conr. Rittershusius in commentar in eandem L. 23. (Argentorati 1616. 4.) Protheor. Cap. V.

oder Unterlassung von der Art, als in einem vorkommen. den Falle zu Schulden gebracht worden ist, nicht einen so schädlichen Ersolg gekabt haben sollte, als auch jest wirkslich daraus entstanden ist, solglich diese schädliche Wirkung wahrscheinlicher war, als eine unschädliche 19).

Wenn hingegen eine unschätliche Wirkung eben so mahrscheinlich war, als die Entstehung der schädlichen Folge, und daher der wirklich verursachte Schade nicht anders, als durch eine vernünstige Lintersuchung der wesentlichen Besstandtheile eines Geschäfts, und durch Anwendung einer sols den Ausmerksamkeit verhütet werden konnte, welche ordentsliche keute gewöhnlich in dergleichen Fällen anzuwenden pflesgen, so macht die Linterlassung dersetben den mittern Grad der Schuld aus, welchen die Gesche eulzam levem 20), wir aber ein mäsiges Versehen nennen. Die römis

- 19) E. Iac. curtius Emason Lib. II. cap. 28. (Th. Otton. Tom. V. col 168.) Caletan Filangieri System der Gesetzgebung 4. Band 37. Rip. S 252. Etübels System des allgemeinen peinl. Mechis 2. Band § 289. S. 72. Woltars Grundfäße ter Rechiegelehrsamtett § 17. S. 10. und Wehrn cit. doctrina Cap. IV. § 15 pag. 110. sqq.
- 20) L. 47. § 5. D. de Legat I. L. 22. § 3 D. ad SCtum Trebell. L. 54. §. 2. D. de acquir. rer. domin. L. 20. Cod. de
  negot. gest. L. 7. Cod. arbitr. tutel. Diese culpa levis wird
  metitens verstanden, wo entweder bloß der culpae schlechiweg
  gedacht, oder die culpa dem dolo entgegengesest wird. L. 5.
  §. 2. L. 18. pr. D. Commodati. L. 23. D. de Reg. iuris.
  L. 52. §. 2. D. pro socio. L. 63. pr. D. de contrah. emt. vendit. L. 16. §. 4. D. Familiae ercisc. L. 3. §. 1. D. Naut.
  caup. et stabular. L. 9. §. 5. D. de reb. auct. iud. possid. L. 31.
  in sin. D. locati cond. u. a. m. Dody bedeutet zuweilen das
  Wort

römischen Geseße machen davon solgende Beschreibung: Quotiescunque non sit id, quod quivis patersamilias idoneus facit<sup>21</sup>); serner: Si quis non eam diligentiam praesstat circa rem alienam, quam bonus et diligens patersamilias redus suis adhibet <sup>22</sup>). Dahin gehört z. B. wenn ein Vormund Pupillengelder ausleihet, ohne vorher die Vermögensumstände des Echuldners gehörig untersucht zu haben, oder wenn jemand, welcher wußte, daß seine Etusbenthür oder ein anderes Behältniß schwer zu versperren ist, solche zwar zuschließe, ohne jedoch probirt zu haben, ob auch die Thüre wirklich versperret sen, und durch diese Nache läßigkeit, weil die Thüre nicht gehörig zugeschlossen war, zu einer Entwendung Unlaß giebt <sup>23</sup>).

Hat man endlich zwar nach der Handlungsweise eines vorsichtigen Hausvaters oder sachfundigen Mannes alles das jenis

Wort culpa, wo es allein stehet, auch culpam latam; zuweilen levissimam. Man sehe Guil. prouspeau cit. Recitat. Cap. VI. §. 6. Henr. cocceji Tract de doli, culpae, et negligentiae praestationibus in quolibet negotio. Dist. I. proposit. 12. Hof. Aker Princip. iur. civ. Rom. Germ. Tom. I. §. 212. nr. 11. Sopfner im Commentar über die Justitutionen §. 758. Not. 6. wehrn cit. doctrina §. 15. pag. 126. sq.

- 21) L. 11. D. de admin. et peric. tutor.
- 22) L. 33. pr. D. eod. L. 25. S. 16. D. Fam. ercisc. L. 35. S. 4. D. de contrah. emt. vendit. L. 14. D. de pign. act.
- 23) Mehrere Beispiele findet man in der L. 16 §. 1. L. 36. § 1. D. de Rei vindicat. L. 30. §. 3. L. 31. D. ad L. Aquil. L. 11. D de peric. et commodo rei vend. E. PROUSTEAU C. l. Cap. VI. § 3. et 4. RITTERSHUSIUS cit. Commentar. ad L. 23. D. de Reg. iur. Protheor. Cap. V. pag. 33. und wehrn cit. doctr. pag. 129. sq.

jene beobachtet, was zum Wesen einer Handlung erforbert wird, damit eine sonst leicht mögliche schädliche Wirkung verhütet werde, aber bennoch darin gesehlt, daß man die seiner, und ungewöhnlichen Ereignisse, welche aus einer Handlung sich ergeben können, nicht auf das allersorgsältigste untersuchte <sup>24</sup>), und dadurch eine schädliche Folge verursacht, so macht ein solches Versehen, welches nur durch Hüse ganz vorzüglicher Fähigkeit, Lusmerksamskeit oder Sachkenntniß vermieden werden konnte, den gestingsten Grad der Schuld aus <sup>25</sup>), welchen man ein geringes Versehen, culpam levissmam i<sup>26</sup>) nennt

24) die Gesetze nennen eine solche Untersuchung scrupulosam inquisitionem, delatoriam curiositatem. L. 6. D. de iuris et facti ignorant.

25) Io. Dav. Moegling Diff. de culpa levissima. Tüb. 1692. Rleinschrods systemat. Entwickelung der Grundbegriffe des peinl. Rechts 1. Th. § 30. S. 52. Woltars Grundsäge der Rechtsgelehrsamkeit §. 17. Stübels System des allgemeinen peinl. Rechts. 2. Band §. 289. S. 72. Hofacker Princip. iur. civ. Rom. Germ. Tom. I. §. 212. Nr. III.

26) der Ausdruck eulpa levissima kommt nur einmal vor, nämlich in der L. 44. pr. D. ad Leg. Aquil. Gewöhnlicher bezeichnen die Gesetze diesen Grad der Schuld dadurch, wenn sie sagen, daß ausser dem dolus und der culpa auch diligentia prästirt werden müsse: L. 5. §. 2. in sin. D. Commodati L. 23. D. de Reg. iur. L. 47. §. pen. D. de Legat. I. Jedoch drückt die Redensart diligentiam praestare zuweilen auch nur culpam levem aus z. B. in der L. 68. pr. D. de contrah. emt. L. 2. §. 1. L. 2. D. de peric. et commod. rei vend. L. 36. D. de action. emti vend. Vergl. hofacker c. l. not. I. pag. 167. Guil. prousteau Recitat. ad L. 23. D. de reg. iur. Cap. VII. pr. und Best phals Lehre des gemeinen Rechts von Kause.

nennt. Die Gefege brucken biefen Grab ber Schulb fo aus: Si non omnia ea facta sunt, quae diligentissimus quisque observaturus fuisset 27); ferner si talis diligentia non est praestita, qualem quisque diligentissimus paterfamilias suis rebus adhibet 28). 3. E. ich habe mar ben mir geliehenen Ring in einem wohlverwahrten Behaltniß verschlossen, allein ben Schlussel nicht so forgfältig verwahrt, daß ihn nicht ein anderer gefunden, und burch Erofnung bes Behaltniges benfelben entwendet hatte; ober ich habe zwar bie Thure verschlossen, aber nicht zugleich ben Machtriegel vorgeschoben, und blos baburch ift ein Diebs fahl veranlaßt worben, ber sonst nicht möglich gewesen ware, in benden Fallen bin ich nur in culpa levissima.

Dieg

Pacht, und Mieth, Contract &. 569. und 570. Die Rebens. art: custodiam praestare, welche in verschiebenen Befegen borfommt, 1. B. in ber L. 13. S. 1. D. de pign. act. bruckt nicht immer culpam leviffimam aus, wie unfer Berfaffer in ber Dote a) irrig bafur balt, benn in ber L. 5. §. 2. 3. et 15. D. Commodati wird diligentiam praestare bon custodiam praestare febr beutlich unterschieben. Das Wort cufodia zeigt vielmehr nur biejenige Art bes Aleifies an, welche auf bie Dermahrung ei. ner beweglichen Sache verwendet wird; und har wieber feine Grabe. Es giebt namitch custodiam infimam, f. 3. I. quib. mod. re contrah. obligat, mediam &. fin. I. eod. L. 3. D. de peric. et commodo rei vend. und summan. L. 1. §. 4. D. de obligat. et action. C. LAUTERBACH Colleg. th. pract. Pandectar. Lib. XIII. Tit. 6. §. 37. de cocceji ius civ. controv. Lib. XIII. Tit. VI. Ou. 16. HOFACRER c. I. Not. k. pag. 167. und Ge. Sam. MADIHN Comment. creditorem in pignore media diligentia non semper liberari ad L. 13. §. 1. D. de pign. act. Halae 1764. pag. 11.

<sup>17)</sup> L. 25. §. 7. D. Locati cond. 18) §. 5. I. de locat. cond. L. 18. pr. D. commodati.

Gluds Erläut. b. Pand. 4. Th.

Dies sind die dren Grade der Schuld, die sowohl das Vernunstrecht, als das römische Necht anerkennt, ob es gleich dennoch nicht an Nechtsgelehrten sehlt, welche entweder diese ganze Lehre als vernunstwidrig verwersen<sup>29</sup>), oder doch wenigstens nur zwen Grade der Schuld, nämlich culpam latam und levem annehmen wollen<sup>30</sup>), deren Meinungen aber durch diesenigen Gesehe hinlänglich wiederlegt werden, welche die bemerkten dren Grade der Fahrläßigkeit sehr deutlich unterscheiden<sup>31</sup>). Indessen ist frenlich nicht zu läug-

- 29) S. bes verstorbenen Reichshofr. von Braun Abhandlung von der Eintheilung der Schuld, in den Erlangischen geslehrten Anzeigen auf das Jahr 1751. Nr. XIII. S. 97—104. Dieser glaubt, die ganze Sache komme aufzwei Regeln an: 1) Wenn etwas freywillig ohne Gefährde unterlassen worden, wozu jemand iure perfecto verbunden ist, so muß die Schuld geleistet werden. 2) Wenn etwas freywillig ergangen, gethan, oder gehandelt worden, ohne Gesährde, welches demjenigen, wozu Jemand iure perfecto verbunden, zuwider ist; so ist er gleichfalls aus der Schuld verbunden. Allein die L. 226. D. de Verb. Signif. wo Paulus sagt: magna negligentia culpa est: magna culpa dolus est; entscheidet die Sache allein nicht, wie er glaubt; da andere Gesehe die Grade einer geringern Schuld von der lata sehr genau unterscheiden. L. 20. Cod. de negot. gestis.
- 20) Dieser Meinung sind donellus in Commentar. iur. civ. Lib. XVI. cap. 7. RAEVARDUS ad L. 13. D. de Reg iur. Pet. burgius Elector. libro Cap. XII. (in Thes. 1. R. Otton. Tom. I. pag. 330.) Barth. chesius Lib. I. Interpretat. iuris Cap. 45. Henn. Rennemann in iurisprud. Rom. Germ. Disp. XXI. Th. 15. sqq. u. a. m.
- 31) L. 47. §. 5. D. de legat. I. Culpa qualiter sit aestimanda, videamus: an non solum ea, quae dolo proxima sit, verum etiam, quae levis est, an numquid et diligentia quoque exigenda ast

läugnen, daß es in vorkommenden Fällen immer ein schweres Problem sür den Richter ist, wenn es auf die Beurcheilung und Entscheidung der Frage ankommt, welcher Grad der Fahrläßigkeit eigentlich zu Schulden gehracht wor, den sen, indem hierben nicht nur die Beschaffenheit des Geschäfts, ben welchem ein Versehen begangen worden, sondern auch der Zustand, die lage, und insonderheit die Geissteskräfte der Person, welche die culpam begangen hat, eine vorzügliche Erwägung verdienen 32). Daher in dieser Rückssicht zuweilen dem Einen etwas als ein grobes Vergehen ans gerechnet werden kann, was ben einem Undern in seiner lasge nur ein mäßiges Versehen, oder ben einem Dritten wohl gar nur ein nicht zu imputirender Zusall senn würde 33). Denn die allgemeine Rechtsregel: Impossibilium nulla obligatio est, muß auch hier ihre Unwendung sinden 34).

Ich habe bisher von den verschiedenen Graden der Culspa in abstracto gehandelt. Allein zuweilen wollen die Geschaften

ab herede? Quod [verius est. Vid. Greg. LOPEZ MADERA Animadversion, iur. civ. libr. sing. Cap. XVII. Lud. CHARONDAE Verisimil. Lib. III. cap. 9. (in Thes. I. S. Ottonian. Tom. I. pag. 782)

- 32) Selbst die Gesetze machen uns hierauf ausmerksam. Man vergleiche nur §. 4. 1. de Lege Aquilia. L. 1. §. ult. D. de edendo. L. 8. L. 9. D. L. 2. C. de iur. et facti ignor. L. 25. §. 1. D. de probat. L. 15. §. 11. D. Quod vi aut clam. S. nittershusius in Comm. ad L. 23. D. de Reg. iur. Protheorcap. 5. pag. 28. gothofredus in Comm. ad L. eand. pag. 108. Henr. cocceji Disp. II. de doli, culpae et negligentiae praestationibus in quolibet negotio. Sect. I. §. 10.
- 33) PUFFENDORF Tr. de culpa P. II. Cap. IV. §. 36. et 37. LEY-SER in Meditat. ad Pandect. Specim. GLIV. Corol. 3. WEHRN in doctr. iur. cit. Cap. IV. §. 15. pag. 116. fqq.

34) L, 185. D. de Reg. iur.

fege, bag nur culpa in concreto praftirt werden foll. Diefe beftehet barin, wenn Jemand biejenige Aufmert. famteit unterläßt, welche er fonft gewöhnlich in feinen eigenen Sachen anguwenben pflegt 35). Sie unterscheidet sich also von ber culpa in abstracto barin, baf biefe nach bem Maafftabe bes gemeinen Rieifies beurtheilet wird, ben Menschen gewöhnlich anzuwenden pflegen, jene aber fich nach bem eigenthumlichen Gleiße und ber eigenen Sanblungsart berjenigen Personen richtet, von beren culpa die Rebe ift. Wenn baber berjenige, ber nur sur seine Machläsigkeit in concreto zu haften hat, auf die frembe Sache wenigstens biejenige Aufmertsamfeit verwenbet hatte, welche er feinen eigenen Sachen zu wibmen gewohnt ift, fo ftehet er fur feinen Schaben, wenn folder auch ben gewöhnlichen Sabigfeiten gar leicht hatte verhutet werden können; babingegen berjenige, welcher eine culpam in abstracto zu vertreten bat, ben Schaben bennoch zu erfeben schulbig senn kann; wenn er auch gleich in seinen eiges nen Sachen eben feine groffere Gorgfalt anzuwenden gewohnt ware. Die culpa in concreto bleibt indessen immer nur Ausnahme von ber Regel, und findet baber ans bers nicht ftatt, als wo bie Gefese ausbrücklich fagen, baß eine diligentia talis praffirt werben folle, qualem quis fuis rebus adhibere solet 36). Dieß ist ber fall ben ber Ber.

<sup>35)</sup> Wilh. Hieron. ERÜCKNER Dist. de culpa, quae concretive talis dicitur. Ienae 1693. und Died. Runge Dist. legale sundamentum culpae in abstracto et concreto (ut dicitur) per interpretationem L. 32. D. depositi erutum, sistens. Goett. 1751.

<sup>36)</sup> S. S. ult. I. de Societate. L. 25. S. 16. D. Familiae ercifcundae. L. 72. D. pro Socio. L. 1. pr. D. de tutelae et rat. distran.

Mormaltung gemeinschaftlicher Gachen, Die Gemeinschaft mag burd einen Bertrag (Societas) ober auf andere Weife (communio incidens) entstanden senn, ferner ben ber Bermaltung ber Dotalguter einer Chefrau; benn bie Frau fann von bem Chemann feine groffere Gorgfalt fordern, als berfelbe auf feine eigenen Guter verwender. In allen diefen Fallen ift man nun gwar nur wegen eines folden Versebens verbindlich, bergleichen man in seinen eigenen Sachen nicht zu Schulben kommen laft, es ift inbeffen auffer Zweifel, bag wenn man in feinen eigenen Sachen alle mögliche Sergfalt anzumenben gewohnt ift, man auch ben fremben Sachen keine geringere Aufmerksamkeit wibmen durfe, wenn man nicht fur ben Schaben verantwortlich fenn will 37). Denn wenn gleich die Gefete fagen, daß die concretive culpa nicht nach ber exactissima diligentia abzumeffen sen 38); so schließe boch bieß bie Ber-

tretung

diffrah, L. 17. pr. D. de iure dot. L. 24. S. D. de Soluto matrim. §. 2. 1. Quib, mod, re contral, obligat. §. 1. 1. de ovingat. quae quali-ex contract, nascunt,

<sup>37)</sup> Sierin filmmen auch bie meiften Rechtsgelebern mit einan. ber überein. Man vergleiche Brückner cit. Diff. f. VII. und X. LAUTERBACH Colleg. theor. pract. Pandectar. Lib. XIII. Tit. VI. §. 35. RITTERSHUSIUS in Commentar. ad L. 23. D. de Reg. iur. Cap. XIII. pag. 188. VOET Commentar, ad Pandect. Lib. XVII. Tit. II. §. 12. de cocceji. Ius civ. controv. Lib. XIII. Tit. VI. Qu. 13. Sopfners Commentar über bie Institutionen §. 757. Hofacker Princip. iur. civ. Rom. Germ. T. I. 9. 213. Unberer Meinung ift jeboch weunn cit. doctrina Cap. IV. §. 34. pag. 231.

<sup>38)</sup> S. ult. I. et L. 72. D. pro Socio.

tretung ber geringsten Nachläßigkeit nicht aus, wenn man bie größte Aufmerksamkeit sonst gewöhnlich in seinen eigenen Sachen anwendet; sondern es wird baselbst ber Fall vorausgesekt, ba ein folcher, ber in feinen eigenen Sachen nachläßig ift, jum Gefellschafter aufgenommen worben. biesem allen läßt sich nun auch beurtheilen, ob bie culpa in concreto ihre Grade habe? Denn wenn gleich die Mens ichen nach ihrem eigenthumlichen Fleiße betrachtet, gar febr verschieben fenn konnen, so hat boch bieses auf die culpa in concreto felbst feinen Ginfluß, ba von ber Praffation berfelben nichts befrenet, als bie Verwendung ber eigenthumlichen Sorgfalt auf bie fremben Sachen, man nenne nun bie Unterlassung berfelben culpam latam ober levem ober levissimam 39). Da indessen bie Gesete boch wenigstens pon jedem vernunftigen Menschen erwarten, baf er in feinen Sochen diligentiam infimam anwende, quam hominum natura desiderat, wie Celsus sagt 40), so lagt sich bie culpa in concreto nach ber Rechtsanalogie nicht so weit ausbehnen, daß berjenige, welcher in feinen eigenen Sachen auch nicht einmahl ben untersten Grad des Kleifes anwenbet, von aller Verantwortung fren sen, wenn er eben so nach=

<sup>29)</sup> S. BRÜCKNER cit. Dist. §. 16. wo ex fagt: Culpa concretive funta non perinde habet suos gradus vel species, uti abstractive talis. Licet enim homines varient, dum alius est in suis diligentissimus, alius diligens, alius saltim se gerit, uti communiter homines se gerunt, alius deprehenditur negligens vel negligentissimus; omnes tamen, si volunt esse immunes a praestatione culpae concretive talis, se debent gerere in rebus communibus vel prorsus alienis, uti in suis. Das Gegentheil behauptet jedoch wehrn cit. dootrina Cap. IV. §. 15. pag. 125.

<sup>40)</sup> L. 32. D. depositi.

nachläßig mit ben fremten Sachen umgeht. Denn bie culpa lata in abstracto muß, wie ber dolus, bem sie gleichgeachtet wird, in jedem Falle prästiret werden 41).

## §. 323.

Inwiefern ift culpa lata dem dolo gleich gu achten?

Wenn gleich dolus und culpa von einander wesentlich unterschieden sind, (§. 321.) so wollen doch die bürgerlichen Geseße, daß ein grobes Versehen, welches nahe an den Dolus gränzt <sup>42</sup>), in gewissen Fällen gleiche rechtliche Wirfung mit demselben haben solle <sup>43</sup>). Es entsteht also die Frage, inwieserne also die culpalatadem Dolus gleich zu achten sey? Unser Vers. unterscheibet zwisschen Verträgen und Verbrechen, und meint, daß nur bey den erstern nicht aber bey den letztern eine Gleichstellung des dolus und der culpae latae statt sinde. Allein es ist wohl richtiger, wenn wir einen Unterschied machen, ob die Rede von Ersezung des Schadens, oder von Bestrafung eines Verbrechens ist. Im erstern Falle ist es außer Zweisel,

- 41) L. 29. pr. et L. 59. §. 1. D. Mandati. Io. Ortw. WESTEN-BERG Principla iur. sec. ord. Digestor. Lib. XIII. Tit. 6. §. 48. cocceji Tr. de doli culpae et neglig. praestat. Disp. III. §. 2. und hofacker Princip. iur. civ. Rom. Germ. T. III. P. 1. §. 1822.
- 42) L. 29. pr. et §. 3. D. mandati. L. 7. §. 1. D. de suspect. tut. L. 4. D. de magistrat. conven. L. 22. §. 4. D. ad SCtum Trebell. L. 8. §. 3. D. de precario. L. 11. D. de incendio.
- 43) L. 1. §. 2. D. Si is, qui testam. liber esse iussus erit. L. 1. §. 1. D. Si mensor fals. modum dix. L. 1. §. 5. D. de obligat. et action. wo es heißt: Magna negligentia placuit, in doli crimen cadere.

fel, daß die hochste Nachläßigkeit bem Worfaß gleichzuochten fen 44). Ich finde daher fein Bebenken, benen 45) benzutreten, welche behaupten, baf wenn bie Gefete auch nur bes Dolus allein gebenken, bennoch unter biefer Benennung auch die culpa lata mit begriffen sen, wenn es bloß auf Schabensersaß ankommt 46). Im lettern Falle bingegen ift wieber barauf zu feben, ob von ber Bestrafung eines eigentlichen peinkichen Verbrechens, worauf eine lebens, ober leibes - ober folche Strafe gefest ist, welche einer Leis besfrafe gleichgeachtet wird, wie z. B. ble Chrlofigfelt 47), ober ob von Beffrafung einer geringen Bergehung bie Rebe ift. Im erftern Ralle schäßen bie positiven Gesehe bie culpa lata bem Dolus nicht gleich 48). Denn offenbar ift berjenige strafbarer, ber das Gefeß wiffentlich und vorfäslich überschreitet, als ein anberer, ber biefen Borfat nicht bat 49). Daber fagt Rr. Carl

- 44) Mur ben ber Mestitution der Minderjährigen sindet eine Auchnahme statt. L. 7. §. 7. L. 8. L. 9. §. 5. L. 24. §. 1. L. 37. §. 1. L. 44. D. de Minorib. L. 1. L. 2. Cod. Si advers. delict. struv Decision. Sabbath. Cap. XVII. Decis. 29. Berger Oecon. inris. Lib. III. Tit. 8. §. 1. Not. 1. Wehrn doctrina inris cit. Cap. IV. §. 15. pag. 120. Azderer Meinung ist jedoch coccessin Tract. de doli, culpae, et negligentiae praestationibus Diss. III. §. 8.
- 45) PROUSTEAU Recitat. ad L. 23. D. de Reg. iur. Cap. XI. J. 17. et 18. LAUTERBACH Colleg. theor. pract. Pandectar. Lib. XIII. Tit. 6. §. 33. u. a. m.
- 46) L. 29. pr. D. mand. L. 226. D. de Verb. Sign. L. 1. §. 5. D. de Oblig. et act. L. 32. D. depositi. L. 1. §. 1. D. Si mens. fals. mod. dix. L. 1. §. 2. D. Si is, qui testam. liber.
- 47) Urt. 104. ber P. G. D. Carls V.
- 48) L. 7. D. ad L. Cornel, de Sicar. Nec in hac Lege (Cornella) culpa lata pro dolo accipitur.

Carl V. in seiner peinlichen Gerichtsordnung 5°)
ganz allgemein: "daß mehr Barmherzigkeit ben solchen Entseibungen, die ungefährlich aus Geilheit, (petulantia s. lascivia) 5°) oder Unvorsichtigkeit, doch wider des Thäters Willen, geschehen, zu haben sen, dann was arglistig und mit Willen geschieht." Zwar machen die römischen Gesese verschiedene Ausnahmen, wo sie, gestüßt auf den Grund= a saß: quia mali exempli res est, eine grosse Nachläßigkeit, dem Dolus gleich, sogar am keben, oder mit Ehrlosigkeit, oder andern dergleichen peinlichen Strasen geahndet wissen wollen 5°2); allein, daß diese Verordnungen des röm. Nechts heut zu Tage nicht mehr befolgt werden können, ist wenig.

49) Kleinschrobs Grundwahrheiten bes P. A. I. Th. 9. 30.

- 51) WALCHII Gloffar. interpretat. C. C. inferviens v. Seil.
- 52) L. 15. pr. D. ad L. Cornel. de falsis. L. 38. §. 5. D. de poenis. L. 11. §. 4. D. de his qui not. insam. L. 4. Cod. de custod. reor. Daher geben mehrere Rechtsgelehrten die Resgel: in causis etiam samosis culpa lata pro dolo habetur. S. Io. Ortw. westenberg in Princip. iur. sec. ord. Digestor. Lib. XIII. Tit. 6. §. 49. Io. vollenhove Dist. de suspectis tutoribus et curatoribus Cap. VIII. §. 2. et seqq. prousteau cit. loc. §. 18. de coccess in lur. civ. controv. Lib. III. T. II. Qu. 2. Allein diese Meinung ist and rechtigern Gründen von andern widerlegt und verworssen worden. Man vergleiche Ger. noodt Probabil. iur. civ. Lib. I. cap. 13. Lauterbach Colleg. th. pract. Pandectar. L. III. Tit. II. §. 8. boehmer Observat. select. ad Carpzovium Qu. CXXXV. Obs. 5. und Emminghaus ad coccess ius civ. controv. Lib. III, Tit. II. Qu. 2. Not. f.

<sup>50)</sup> Urt. 146.

siens die Stimme der richtig denkenden Criminalisten 53). Ist hingegen nur von der Bestrafung geringer Begünstigungen die Rede, so läßt sich die grobe Unachtsamkeit mit dem Vorsaß süglich in eine Classe rechnen 54).

Regeln von der Prastation der Culpa I) aufser bem Contract.

Micht in jedem Falle wird nun einerlen Grad der Schuld prästirt 55), sondern wenn die Frage ist, in welchen Fällen culpa lata, in welchen levis, und in welchen levissima zu vertreten, so ist ein Unterschied zu machen, ob die culpa in einem Contracte, oder einem solchen Rechtsgesschäft, woraus obligationes quasi ex contractu entstehen, begangen worden; oder ob sie außer einem solchen Verhältsniß vorsommt. Ist das lettere, und es hat mir Jesmand, mit dem ich weder in einem Contracte, noch sonst in einer ähnlichen Verbindung stehe, aus welcher obligationes quasi ex contractu entspringen, durch seine Culpa

- 53) S. Rleinschrob a. a. D. S. 31. Rleins Grundsäse des peinl. Rechts S. 323. Ge. Iac. Fr. meister Princip. iurcrim. Germ. communis S. 157. Anderer Meinung sind jedoch Leyser Specim. 609. Medit. 23. und boehmer ad Carpzovium Qu. XXI. Obs. 3.
- 54) RITTERSHUSIUS in Comment. ad L. 23. D. de Reg. iur. Protheor. Cap. 5. pag. 30. Quistorps Grundsche besteutschen peinl. Rechts I. Th. 5. 36.
- 55) Unser Verf. bemerkt hier, daß die Redensart praestare culpam nichts anders heiße, als den Schaden vergüten, welchen man durch Nachläßigkeit ober Unvorsichtigkeit verursacht hat. S. coccesi cit. Tract. Disp. II. §. 11.

an meiner Sache Schaben gethan; so kommt es barauf an, ob er gewußt bat, bag es meine, und alfo in Unsehung feiner eine fremde Sache ift, ober nicht. Im erftern Ralle ift er ben Schaden nach Vorschrift des Aguilischen Gesehes ohne Unterschied zu ersegen schuldig, die culpa mag lata, levis ober levissima senn. Ich sete jedoch voraus, daß der Schabe burch eine unerlaubte Handlung verursacht worden fen. welche ihrem Urheber zugerechnet werden fann. Wer durch eine solche Handlung seinen Mitmenschen beschäbiget, ist schuldig, biefen Schaben vollkommen zu erfeßen, ben er ohne Recht zufügt 56). Die Gesetze machen bier in Absicht auf ben Grad der Schuld nicht nur keinen Unterschied 57), son. bern sie sagen auch ausdrücklich: in Lege Aquilia et levissima culpa venit 58). Sat mir aber ein bonae fidei posfeffor,

- 56) Kleinschrod in den angef. Grundwahrheiten des P. N. 1. Th. &. 51. L. 155. D. de Reg. iur.
- pa, quisque hac lege tenetur. §. 16. in fin. eod. Placuit eum, qui obnoxius fuerit, în factum actione teneri. L. 5. §. 1. D. ad eand. Leg.
- os) L. 44. D. ad L. Aquil. Wehrn in cit. doctrina iuris de damni praestatione Cap. IV. §. 16. will zwar behaupten, Ulpian habe hier ben Superlativum statt bes positivi gebraucht, und verstehe unter ber culpa levissima nur die levem, weil in anbern Gesehen gesagt werde, daß die Lex Aquilia nur dolum und culpam bestrase, L. 30. §. 3. D. eodem, unter culpa aber, wenn sie schlechthin dem Dolus entgegengesest wird, besanntermaßen nur culpa levis zu verstehen sen, welches auch noch mehr aus der Ertlärung des Paulus erhelle, welcher in der L. 31. D. eod. sagt: Culpam esse, quod cum a diligente provideri poterit, non esset provisum. Uebeshaupt macht culpa levis in abstracto

sesson, welcher die Sache aus wahrscheinlichen Gründen sur die seinige hielt, einen Schaden zugefügt, so ist solches entweder schon vorher geschehen, ehe ich ihn noch in Unspruch nahm, oder erst während des Processes. Im ersten Falle ist er diesen Schaden zu vergüten nicht schuldig; quia quasi suam rem neglexit, sagt Ulpian 5°), nulli querelae subiectus ex ante petitam hereditatem. Denn die Gesche sehen den bonae sidei possesson als den Eigenthümer an, so lange sich der wahre Eigenthümer noch nicht gemeldet hat. Im lestern Falle aber muß bonae sidei possessor währ schuld währ

ben bochfen Grab ber Schuld aus, welcher in ber Regel gu praftiren fen, und in ber Lege Aquilia fen tein besonberer Grund vorhanden, von biefer Regel eine Ausnahme ju machen. Allein bie Grunde, welche Io. suarez de mendoza in Commentar. ad Legem Aquiliam Lib. III. cap. 6. (in Thef. Meer. mann, Tom. II. pag. 158.) fur bie entgegengelette Meinung anführt, icheinen mir bennoch überwiegender ju fepn. Man vergleiche nur g. 3. I. de L. Aquil. und L. 1. g. 2. Si is, qui testam. liber effe iussis erit, fo wird man, wie mich bunft, nicht nothig haben, ber culpae levisimae in ber L. 44. cit. eie ne gang ungewöhnliche Bedeutung unterzuschieben. Man febe ubrigens Ger. Noodt libr. fing. ad Leg. Aquil. cap. 3. et 19. (Oper. Tom. I. pag. 140. et 167.) de cocceji lur. civ. controv. Lib. IX. Tit. II. Qu. 3 Ev. orro Commentar. ad §. 3. I. de Lege Aquil, BERGER Resolut. Leg. obstant. Lib. IX. Tit. 2. Qu. 2. Animadvers. pag. 159. WESTENBERG Princip. iur. sec. ord. Digestor. Lib. IX. Tit. 2. S. 11. und Ge. Frid. KRAUSH Diff. de Lege Aquilia in eos etiam, quos contractus exactissimam diligentiam non obligat, culpam levissimam vindicante. Vitemb. 1757. §. 3.

<sup>59)</sup> L. 31. S. 3. D. de heredit. petit. L. 25. S. 11. D. eod.

während des Processes verursacht hat 60); der Grund hiervon ist die Regel, quod post litem contestatam omnes incipiant mala sidei possessores esse; quinimo post contro-

60) L. 15. S. 3. L. 16. S. 1. L. 27. S. 2. L. 33. L. 35. S. 1. L. 45. L. 51. L. 58. L. 63. D. de Rei vindicat. L. 4. §. 2. D. fin. regundor. L. 31. S. 3. in fin. D. de beredit. p. tit. Dem Eigenthumer fichet deshalb nach der L. 13. und 14. D. de Rei vindicar. auch die actio Legis Aquiliae gu, insofern diefelbe noch auf etwas mehreres geht, als er burch die Eigenthums: Riage fchen erhalten bat. S. Weffphald Spffem bes Rom. Rechts über bie Meten ber Cachen, Befin und Eigenthum. 6. 938. cocceji Tract. de doli et culpae praestat. Disf. III. 9. 24. nr. IX. cujacius ad L. 91. D. de Verbor. Obligat. Guil, BARCLAJUS ad L. 5. Pand. de rebus creditis (in This. I. Rom. Ottonian, Tom. III. pag. 829.) Gang anberer Det. nung ift wenn in cit. doctrina iuris Cap. IV. §. 31. pag. 212. Er glaube, baf ein bonae fidei poffesfor mabrend bed Processes nur culpam levem in concreto leifte. Allein bie L 25. §. 16. D. fam. ercifc. und L. 54. & ult. D. de hereditat. petit. beweifen feine Meinung nicht. Das Gegentheil erhellet vielmehr aus ber L. 10. Cod. de acquir. vel rezin. possess. wo es heißt: Nemo ambigit, possessionem ita demum esse legitimam, cum omnium adversariorum filentio et taciturnitate firmatur: interpellatione vero et controversia progressa non posse eum intelligi possessorem, qui, licet possessionem corpore teneat, tamen ex interposita contestatione et causa in judicium deducta super iure possessionis vacillet et dubiret. Wie kann man nun von einem folden Besither, deffen bona sides, burch Unstellung einer Rage wider benfelben, unterbrochen und wankend gemacht worben iff, fagen, and propeer ins domino proximum canfam habeat gerendi? Dug er fich nicht vielmehr wegen bes ungewiffen Luggangs bes Processes auch ichon pendente lite für einen polfeffor rei alienae halten? Siergu kommt, bag bir Gefete ben b. f. poffesior nur von ber Bergutung ber blog zufälligen Scha.

troversiam motam, et quasi praedones teneantur 62), von welcher ich zu seiner Zeit (§. 567.) aussührlicher hansbeln werde. Hier bemerke ich nur noch, daß es Fälle giebt, wo extra contractum zuweilen nur culpa levis, oder culpa lata prästirt wird. So z. B. ist der Usufructuar nur diejenigen Deteriorationen zu vergüten schuldig, die er culpa levi verursacht hat 62), und Psandsläubiger, welche durch Immission ein prätorisches Psandrecht erhalten haben, hasten nur sur vorsählich verursachte Schäben 63).

## §. 324. b

11) Von ber Prastation der Culpa in Contracten und solchen Rechtsgeschäften, aus denen Verbindlichkeiten quasi ex contractu entstehen.

Mit mehreren Schwierigkeiten ist die Beantwortung der Frage verknüpft, auf welche ich nun komme, nämlich wel-

ben frensprechen, bey benen keine culpa desselben concurrirt. L. 40. pr. D. de heréditat. petit. L. 16. pr. et §. 1. L. 17. L. 36. §. 1. D. de Rei vindicat. S. Westphal a. a. D. §. 933. u. 935. und Christph. Christ. Hasse Dist. de litiscontessatione, an et quatenus bonae sidei possessor per eam in mala side constituatur. Goett. 1780. §. 14. 15. 19. et 20.

- 61) L. 20. §. 11. L. 25. §. 7. L. 31. §. 3. D. de hereditat. petit.
- , 62) L. [65. pr. D. de Usufructu.
  - 63) L. S. S. 3. L 9. S. 5. D. de rebus auctor. iudic. possidend. We stophals Pfandrecht S. 31. Not. 50. S. 79. Wenn L. 9. cit. sagt: creditorem non teneri, quia dolo malo caret, so ist culpae latae praestatio nicht ausgeschlossen, wie Frid. de Behmen in novo iure controv. Tom. II. Observat. 136. ganz richtig bemerkt hat.

welcher Grab ber Fahrläßigkeit in Contracten, und solchen Nechtsgeschäften, aus benen obligationes quasi ex contractu entsstehen, zu prästiren sen? Thomasius 64) halt diese Materie sür eine der allerschwersten im römischen Nechte, theils weil sich die römischen Nechtsgelehrten ben Bestimmung der Grade der Fahrläßigkeit sehr schwankend und undesstimmt ausdrücken, theils weil sie in ihren Grundsähen von der Prästation der Eulpa selbst nicht einig sind, und weil endlich auch ihre tehren und Entscheidungen auf keinen hinlänglichen Gründen beruhen. Es lassen sich indessen die Grundsähe des römischen Nechts von der Prästation der culpae sowohl in Contracten, als andern denselben ähnlichen Nechtsgeschäften auf solgende Urt, wie ich glaube, am leich-

64) Diff. de usu practico doctrinae difficillima iuris Romani de culparum praestatione in contractibus. Halae 1705. Unter ben von unferm Berf. in ber Dot, e. angeführten Schriften ift Christfr. WAECHFLERI Commentat. ad Ulpiani L. 5. 6. 2. Commod. et L. 23. D. de Reg. iur. sive de gradibus culpae in contractibus, welche berfelbe als Inaugural Difputation fub praesidio loachim. nergeri ju Wittenberg 1680. vertheibiget hat, eine ber vorzuglichsten. Sie fieht nicht in feinen vom Erop (Trajecti ad Rhen. 1733. 8.) herausgegebenen Opusculis rarioribus, fondern ift noch mit einigen andern Schriften beffelben, namlich beffent Lectio curforia ad L. 7. D. de pactis, ferner Oratio Solemn, de immortalitate boni legislatoris, und beffelben Notis ad Gerardi noodt probabilia iuris aufammen. gebruckt ju Bittenberg 1680. 4. ebirt worden. Aufferbem find noch bengufugen Nic. Burgundus Tr. de periculis et culpa in contractibus. Bruxell. 1674. 4. Frid. Gottl. zoller Disputat. de eo, quod iustum est circa praestationem culpae. Lipsiae 1773. und befonders wehrn in doctr. iuris cit. Cap. IV. §. 23. fqq. pag. 163. fqq.

leichtesten fassen 65). Man hat nämlich vor allen Dingen barauf zu sehen, ob wegen bes zu vertretenden Grades der Schuld

65) Die flassischen Stellen find L. 5. S. 2. fgg. D. Commodati und L. 23. D. de Reg. iur. welche wortlich bergefest zu merben verdienen. In ber erftern Stelle beift ed: Et quidem in contractibus interdum dolum folum, interdum et culpam praestamus; dolum in deposito, nam, quia nulla utilitas eius versatur, apud quem deponitur, morito dolus praestatur solus: nisi forte et merces accessit, tunc (ut est et constitutum) etiam culpa exhibetur; aut si hoc ab initio convenit, ut et culpam, et periculum praestet is, penes quem deponitur. Sed ubi utriusque utilitas vertitur, ut in empto, in locato, in dote, in pignore, in societate, et dolus et cui a praestatur. Commodatum autem plerumque folam utilitatem continet eius, cui commodatur: et ideo verior est quinti mutii sententia, existimantis, et culpani praestandam et diligentiam. - L. 23. D. de Reg. iuris fagt: Contractus quidam dolum malum duntaxat recipiunt: quidam et dolum, et culpam. Dolum tantum, depositum et precarium: dolum et culpant, mandatum, commodatum, venditum, pignori acceptum, locatum, item dotis datio, tutelac, negotia gesta, (in his quidem et diligentiam) focietas, et rerum communio, et dolum et culpan recipit. Sed haec ita, nisi si quid nominatim convenit, vel plus vel minus, in fingulis contractibus; nam hoc fervabitur, quod initio convenit; legem enim contractus dedit, excepto eo, quod celsus putat, non valere, si convenerit, ne dolus praesietur; hoc enim bonae sidei iudicio contrarium est: et ita utimur. Animalium vero casus, mortes, quaeque sine culpa accidunt, fugae fervorum, qui cuftodiri non folent, rapinae, tumultus, incendia, aquarum magnitudines, împetus praedonum a nullo praeftantur. lieber biefe lettere Befetsftelle ba. ben auffer ben bisher angeführten nittenshusius und prousteau auch noch vorzüglich Born. Henr. Reinold in Diff. ad L. 23. D. de R. I. Opufcul. iurid. pag. 303. fgg.) unb Iac. GOTHO-

Schuld burch Vertrag etwas ausgemacht worben, ober nicht. Im ersten Falle bleibt es ben der Bestimmung bes Mertrags, und es kann vermoge besselben entweder ein plus ober minus festgesetst werden, als sonst nach ben Geseken ober nach ber Natur bes Geschäfts zu leisten mare. So z. B. kann ein Contrabent, ber nach ben Gefegen nur culpam latam ju verantworten batte, fich jur leiftung ber culpae levis ober levisimae verpflichten. Contractus enim legem ex conventione accipiunt 66). Es muß nur ber Vertrag nicht ben Gesetzen zuwider senn. Denn so ift 1. B. ber Vertrag nicht gultig, baf ber Chemann wegen bes henrathsqutes nur fur ben Dolus haften wolle 67). weil ein folches Pactum ber Absicht ber Gefehe gang zuwis ber lauft, welchen, um Beforderung ber Chen willen, felbit baran gelegen ift, baß bas Henrathegut sicher gestellt und erhalten werde 68). Eben so wenig gilt auch ber Vertrag, baß ber Contrabent nicht für grobe Verseben haften solle, weil er mit der bona- fide nicht besiehen kann 69).

Ist aber wegen der Vertretung der Schuld nichts ausgemacht, so kommt es darauf an, ob von der Prastas tion

GOTHOFREDUS in Commentar. in Tit. Pandectar. de div. Regulis iuris (Genevae 1653. 4.) pag. 97. sqq. commentist.

- 66) L. 1. S. C. D. depositi.
- 67) L. 6. D. de pact, dotal.
- 68) L. 2. D. de iure dot. L. I. D. Soluto matrim.
- 69) BRÜCKNER D. de culpa concretive tali §. 20. RITTERSHU-SIUS in Comment. ad L. 23. D de Reg. iur. cap XVII. PUF-FENDORF de culpa P. IV. Cap. II. §. 24. und wehrn in doctr. iuris cit. Cap. IV. §. 24. pag. 165.

tion einer Sache, oder von leistung eines Factums die Mede ist. Im ersten Falle ist wieder zu unterscheiden, ob bende Theile aus dem eingegangenen Contracte Vortheil haben, oder nur ein Theil allein, der andere nicht. Ist das erstere, so sind bende Contrahenten auch aus einem mäßigen Versehen (culpa levi wechselseitig verpslichtet. Dieß ist der gewöhnliche Fall benm Kauf. Mieth. Pacht. und Pfandcontracte, zuweilen auch benm Commodatum?), und zwar wird in diesen Contracten culpa levis in abstracto, in dem Gesellschaftscontracte hingegen, und ben der Verwaltung des Henrathsgutes culpa levis in contreto prästirt. (§. 322.)?). Hat hingegen nur ein

70) L. 18. princ. D. commodati.

71) Die nämlichen Grundfate befolgen die Befete auch ben ber Praffation ber Bermachtniffe und Fibelcommiffe. Sierher gebort L. 108. 6. 12. D. de Legat. I. Cum quid tibi legatum fideive tuae commissum fit, ut mihi restituas: fiquidem nihil praeterea ex testamento capias, dolum malum duntaxat in exigendo eo legato, alioquin etiam culpam te mihi praestare debere, existimavit. Sicut in contractibus bonae fidei servatur, ut fiquidem utriusque contrahentis commodum versetur, etiam culpa; sin unius solius, dolus malus tantummodo praestetur. Nach biefem Gefet foll alfo ber Bortheil bes Beschwerten ben Grad bes Berfebens bestimmen, fur welchen berfelbe gu haften bat. In Unfebung bes Erben ift es zweifelhaft, fur welchen Grab ber Rahrläßigfeit er ben Bermachtnignehmern verantwortlich fen. L. 47. S. 5. D. de legat. 1. fagt, ber Erbe folle nicht nur culpam levem, fonbern auch diligentiam pra. firen, welches man von der culpa levissima verfieht; und voer in Comm. ad Pandect. Tom. II. Tit. de Legatis & 50. giebt bavon ben Grund an: quia hoc totum negotium, quod agitur testamenti ordinandi gratia, inter testatorem et heredem agi creditur, §. 10. I. de testam. ordinandis, adeoque in dispositio-

Allein

ein Theil aus dem Contracte Vortheil, der andere aber hat nichts als Beschwerde davon, so ist wieder darauf zu sehen, ob der Nußen auf Seiten desjenigen ist, welcher die Sache vermöge des Contracts dem andern gegeben hat, oder ob der Vortheil auf Seiten des Empfängers ist. Im erasien Falle wird der Empfänger nur wegen einer culpa lata verbindlich, dahingegen der andere, der die Sache gegeben, und den Vortheil allein hat, sur die geringste Nachläßigkeit hasten muß. Dieß ist der gewöhnliche Fall

ne testatoris principaliter vertitur heredis utilitas.

WEHRN in doctr. iuris cit. Cap. IV. §. 27. Not. 4. pag. 180. will unter bem Worte diligentia bie culpam levem in abstracto versteben, bingegen die in ber L. genannte culpa levis er. flart er von der culpa levi in concreto. Ich fann mich jedoch von ber Richtigfeit dieser Ertlarung nicht überzeugen. Denn offenbar foll bier diligentia einen geringern Grab ber Rabr. lagigfeit anzeigen, ale bie culpa levis, nun aber fann bie Culpa in concreto zumeilen eine culpa levissima in abstracto fenne wie oben G. 337. bemeret worden ift. Die meiften Rechtsgelehrten ftimmen daber fur jene erfte Ertlarung. S. Lauter-BACH Colleg. th. pract. Pandect. Lib. XIII. Tit. 6. §. 40. HU-BER Praelect. ad Institut. Lib. II. Tit. 20. §. 14. WAECHT-LER cit. Commentat. Cap. XIV. S. 81. RITTERSHUSIUS in Comm. ad L. 23. D. de Reg. iur. Cap. XV. pag. 204. Pet. BELOIUS Varior. iuris civ. Lib. II. Cap. 9. nr. 7. (in Thef. Meermann. Tom. IV. pag. 693.) Iof. FINESTRES in Hermogeniano Tom. II. pag. 779. und Beft phal von Bermachtniffen und Fibelcommiffen &. 783. Es fehlt indeffen nicht an Gefegen, in welchen gefagt wird, baf ber Erbe wegen ber Prae flation der Bermachtniffe nur fur ben Dolus hafte g. B. L. 32.

§. 5. D. de Legat. II. ober wo nur ber Eulpa schlechthin ges bacht wird. S. L. 26. §. 1. und L. 114. §. ult. D. de Les

gat. I.

benm Depositum 72), insofern sich nicht etwa ver Depositar zur Hinterlegung selbst angeboten hätte, weil er alsbann für das geringste Versehen verantwortlich wird, welches hätte verhütet werden können 73). Ist der Vortheil auf Seiten des Empfängers, so ist wieder zu unterscheiden, ob demselben die Sache zu einem unbestimmten, und blos von der Willkühr des Gebers abhängigen Gebrauch eingeräumt worden, oder ob sie ihm zu einem bestimmten Gebrauch geliehen worden ist. Im lestern Falle muß der Commodatar für das geringste Versehen hasten, dahingegen der Leiher nur für ein grobes Versehen versante

72) §. 3. I. Quib. mod. re contrah. obligat. L. 5. §. 2. D. Commodati. L. 1. §. 8. 10. et ult. D. depositi.

73) L. 1. S. 35. D. depositi: Sed et si se quis deposito obtulit, idem IULIANUS feribit, periculo se depositi illigasse, ita tamen, ut non folum dolum, sed etiam colpam et custodiam prastet, non tamen casus fortuitos. Man schrankt bies jedoch insgemein nur auf ben Kall ein, wenn ber Depositar fich einem anbern vorgebrungen bat, welcher mit mehrerer Corgfalt Die Sachen aufbewahrt haben wurde. S. Guil, PROUSTEAU Recitat. ad L. 23. D., de Reg. iuris Cap. XI. S. 12. (in Thef. Meermann. Tom. III. pag. 501.) WEHRN doctrina iuris cit. Cap. III §. 7. pag. 69. fqq Aufferbem will man behaupten, bag ber Depofitar, welcher fich angeboten, nur culpam levem praffire. Cap. 2. X. de deposito. S. LAUTERBACH Colleg. theor. pract. Pandect. Lib. XVI. Tit. III. §. 31. MÜLLER ad STRUVIUM Exerc. XXI. 9. 37. Not. I. pag. 1409. BERGER in Occon. juris Lib. III. Tit. II. § 13. Not, 2. Allein mit mir ftimmen überein voer in Comm. ad Pandect. Lib. XVI. Tit 3. §. 7 RITTERSHUSIUS in Comm. ad. L. 23. D. de R. I. Cap. III pag 57. HUBER in Praelect. ab Institut. Tit quib. mod, re contrah. obligat. J. 14. WAEGHTLER cit. Comment. Cap. II. S. 5. Dopfner im Commentar über bie Institutionen S. 759. nr. 3. u. a. m.

antwortlich blelbt, weil dieser gar kelnen, erster aber allen Rusen aus dem Contracte hat 7%). Im erstern Falle kommt es darauf an, ob der Schade vor der Zurückforderung gesschehen ist, oder nachher. Ist ersteres, so ist der Inhaber den Schaden nur insosern zu ersesen schuldig, als er solchen mit Vorsas oder durch den höchsten Grad der Nachläsigkeit oder Unbesonnenheit verursacht hat 75). Denn wenn gleich der Besisser die ihm precario eingeräumte Sache ebenfalls unentgeldlich benust, wie der Commodatar, so muß doch erster immer gewärtig senn, daß der Geber die zum Gesbrauch eingeräumte Sache zurück fordert, welches ihm zu jeder Stunde frenskeht 76). Diese harte Bedingung ist hins gegen bennt Commodatum nicht, daher man sich erklären kann, warum der Commodatar sür das kleinste Versehen,

74) L. 5. §. 2. in fin. et § 4. D. Commodati, L. 61. §. 6. D. de furt. §. 2. I. Quib mod. re contrah, obligat. L. 1. §. 4. D. de Obligat. et actionib. mo es heißt: Is vero, qui utendum accepit, si maiore casu, cui humana insirmitas resistere non potest, (veluti incendio, ruina, naustragio) rem, quam accepit, amiserit, securus est: alias tamen exactissimam diligentiam custodiendae rei praestare compellitur: nec sufficit ei, eadem diligentiam adhibere, quam suis rebus adhibet, si alius diligentior custodire potuit. E. wehrn cit. Doctr. iur. Cap. IV. §. 26.

75) L. 8. §. 3. D. de precario.

76) Herauf sielen unstreitig die Worte der angeführten L. g. §. 3. D. de precario: Nec immerito dolum solum praestat is, qui precario rogavit; cum totum loc ex liberalitate descendat eius, qui precario concessit, et satis sit, si dolus tantam praestetur. Culpam tamen dolo proximam contineri, quis merito dixerit S. Guil. prousteau Recitat. ad L. 23. D. de Reg. iur. Cap. XII. §. 15. und Best phalb System des Nom. Rechts über die Arten der Sachen 18. §. 107.

ber Besißer des Präcariums aber nur für grobe Fahrläßigkeit hastet <sup>77</sup>). Sobald sedoch der Eigenthümer das Precarium zurücksordert, muß der Empfänger, wenn er die Zurückgabe desselben verzögert, seden Schaden erseßen, woran derselbe auf irgend eine Urt Schuld ist <sup>78</sup>), wenn er auch nur durch ein ganz geringes Versehen verursacht worden; ja er muß sogar sür die Unglücksfälle stehen, welche der Sache ben dem Eigenthümer nicht zugestoßen wären <sup>79</sup>).

Sat

- 97) Einen antern Grund will THOMASIUS in Diff. de culparum praestatione in contractibus Cap. I. G. 51. aus bem Beift bes pratorifchen Rechts herleiten. Nam quoties Praetor folus, fagt er, in negotio, quod ius civile penitus neglexit, obligationem introduxit, is sufficere putavit, si dolum saltem coerceret. L. 1. S. 1. D. Si mensor fals. mod. dix. Hinc et in praecario, etsi solius accipientis sit utilitas, tamen dolus tantum praestatur, quia nec ibi ulla iuris civilis est actio. L. 14. D. de praecar. L. 14. S. 11. D. de furtis. Allein es findet ja auffer bem Interbict auch eine actio civilis incerti f. praescriptis verbis fatt? L. 2. § 2. L. 19. S. 2. D. de praecario. Man muß alfo annehmen, bag bas Interdict alter ift, und bie actio praescriptis verbis anfänglich ben bem Precarium nicht gebraucht worden, wie auch Weftphal in bem angef. Spftem &. 111. mit Eujag behauptet. Man febe indeffen Sug o's civiliftis Sches Magazin 1. Banbes 4. heft S. 473. ff.
- 78) L. 14. S. 11. D. de Furtis.
- 79) L. 8. §. 6. D. de precario. Et generaliter erit dicendum, in restitutionem venire dolum et culpam latam duntaxat, caetera non venire. Plane post interdictum editum oportebit et dolum et culpam et omnem causam venire. Non ubi moram quis secit precario, omnem causam debebit constituere. S. Io. D'AVEZAN Contractuum libr. I. Cap. 29. (in Thes. Meermann. T. IV pag. 58. sq.) Westphal a. a. D. §. 115.

Sat man fich bingegen zur Leift ung eines Factums verbindlich gemacht, so ist zu unterscheiben, ob man sich selbst ohne Auftrag bem fremben Geschäft unterzogen bat, ober ob uns die Besorgung besselben aufgetragen worden ift. In jenem Fall ift man fur eine jede Schuld, die uns bengemef. sen werden kann, sen es auch die kleinste, verantwortlich 80), insofern nicht etwa die Ginmischung in fremde Ungelegenheis ten zur Rettung bes Bermogens unsers Freundes in einem bringenben Rothfalle geschehen ift, benn alsbann kann man von uns nur die Wertretung des Betrugs oder eines bemfelben abnlichen Versehens verlangen 81). Im erstern Falle hat man entweder ein Beschäft übernommen, welches, seiner Matur nach, eine vorzügliche Sorgfalt erforbert, ober fonst besondere Sach. oder Runstkenntnisse voraussest; ober es erfordert nur gemeine Renntnisse und einen gewöhnlichen Rleiß. In jenem Falle muß ben Erfüllung ber übernomme-

80) §. I. I. de obligat, quae quasi ex contr. nascunt. L. 2. L 32.

pr. L. 37. §. 1. D. de negot. gest. L. 53. §. 3. D. de surt. L. 23. D. de Reg. iur. L. 24. Cod. de Usuris. S. voet in Commentar. ad Pandect. Lib. III. Tit. V. §. 4. PROUSTEAU in Recitat. ad L. 23. D. de Reg. iuris. Cap. XV. (in These Meermann. Tom. III. pag. 511.) Es sind zwar mehrere Rechtsgelehrten anderer Meinung, welche die angesührten Gesestehe nur von dem Falle erklären wollen, wenn ein anderer, welcher das Geschäft sorgsältiger ausgesührt haben würde, das von ausgeschlossen worden sey. Man sehez. B. wehrn cit. doctrin. iuris §. 7. Es scheint auch die L. 20. Cod. de negot. gest. diese Meinung zu begünstigen, nach welcher bersenige, qui citra mandatum negotium alienum sponte gerit, nur culpam latam et levem präsitren soll; ich werde jedoch davon an einem andern Orte (§. 422.) aussührlicher handeln.

81) L. 3. S. 9. D. de negot. geft.

nen Verbindlichkeit, insofern dieselbe in den Civilgesehen gegründet ist, auch das geringste Versehen vertreten werden <sup>82</sup>). Z. Wer die Führung eines Processes übernimmt <sup>83</sup>), oder zum Transport einer sehr zerbrechlichen Waare sich verdingt <sup>84</sup>), muß die äusserste Vorsicht anwenden, oder im Unterlassungsfalle allen daraus entstehenden Schaden erse hen <sup>85</sup>). Dahingegen ist der Sach und Kunstverständige, wenn wegen der von ihm übernommenen Verbindlichkeit nur eine prätorische Klage gegen denselben Statt sindet, für den Schaden anders nicht verantwortlich, als wenn er solchen mit Vorsah oder durch eine grobe Fahrläßigkeit verursacht hat <sup>86</sup>). Ersordert aber das übernommene Geschäft nur gemeis

- 82) Lud. God. MADIHN in Princip. lur. Rom. P. I. Theor. gen. Sect. III. Cap. I. S. 101. nr. i.
- 83) L. 13. Cod. Mandati.
- 84) L. 25. § 7. D. Locati. conducti. L. 13. §. 5. D. eod. L. 137. §. 3. D. de Verb. Obligat. S. lo. D'AVEZAN Contractuum libr. I. Cap. 32. §. ult. (in Thef. Meermann. Tom. IV. pag. 62.)
- 85) Hopfnere Commentar &. 759. nr. 4.
- 86) Dieß ist der Fall ben den Feldmessern, welche nur für den Dolus und die gröbste Fahrläßigkeit haften. Visum est enim, sagt Ulpian in der L. 1. §. 1. D. Si mensor fals. mod. dix. satis abundeque coerceri mensorem, si dolus malus solus conveniatur eius hominis, qui civiliter obligatus non est. Proinde, si imperite versatus est, sibi imputare dedet, qui eum adhibuit: sed et si negligenter, aeque mensor securus erit; lata culpa plane dolo comparabitur. Ein anders Benspiel von Propen et en giebt L. a. D. de proxeneticis. Auch diese sind nur wegen bes Dolus und der latae culpae verantwortlich. Neque enim mandati, nec en locato conducto erit actio. Sed si do-

gemeine Renntniffe und einen gewöhnlichen Gleiß, fo habe ich mich entweder bagu gedrungen, und einen andern ausgeschlossen, ober ich habe mich nicht frenwillig bazu angebo. Im erstern Falle muß ich culpam levistimam praffi. ren. 3. B. wenn ich mich zu einer Wormundschaft gebrun. gen, ober unter mehreren Wormundern bie Abministration allein frenwillig übernommen habe, fo bin ich für bas flein. ffe Berfeben verantwortlich 87). Im lettern Falle bingegen habe ich entweder bie Berrichtung bes Beschäfts fur einen ausgedungenen lohn übernommen; ober ich leiste es um. fonft. Im ersten Falle stebe ich nur für ein mäßiges Berfeben (f. 1054.). Im lettern aber unterscheiben bie romi. fchen Gefete wieder, ob bas übernommene Gefchaft ein folches ist, welches man zu übernehmen verbunden war, und bem man sich also ohne rechtmäßige Entschuldigungsursache nicht entziehen konnte, wie z. B. eine Wormundschaft; ober ob man feine Berbindlichfeit auf sich hatte, bas aufgetragene Wefchaft zu übernehmen, sondern folches frenwillig über. nommen hat. Im erstern Falle praftire ich nur culpam le-3 5 vem:

si dolo et calliditate creditorem circumvenerit Proxeneta; de dolo actione tenebitur. S. Hier. Frid. schorch Diss. de proxenetis. Erf. 1766. §. 7. und Christ. Gottl. riccius in Exercit.
iur. cambialis duodecima de proxenetis cambiorum et mercium.
Goett. 1781. §. 46. In Absicht auf das heutige Recht ist
jedoch Conr. Otto luehrsen in Diss. de proxenetis publicis ex
iure germanico, praesertim Hamburgensi spectatis. Goetting.
1795. Sect. V. §. 28. anderer Meinung. Ein mehreres davon
ad §. 2156.

<sup>87)</sup> L. 53. §. 3. D. de furtis. Hopfner im Commentar über bie Institutionen §. 942.

Vem 88); dahingegen muß ich in dem lestern Falle ben Verrichtung des übernommenen Geschäfts die möglichste Vorsichtigkeit anwenden, und also sür das geringste Versehen haften 89). Daß die römischen Gesche mit einem solchen, der eines andern Geschäfte aus Freundschaft und umsonst verrichtet, härter versahren, als mit dem, der sich sür seine Mühwaltung einen Lohn bezahlen läßt, ist freylich mit der sonst so billigen Verordnung derselben, daß Niemanden seine Gesälligkeit zum Nachtheil gereichen solle 90), schwerlich zu vereinigen. Vielleicht hielt man es ehemals sür eine besondere Ehre, von einem römischen Vürger zum Bevollmächtigten bestellt zu werden, weil man den sür einen vorzäuglich

- 88) L. 10. D. de administrat. et peric. tutor. L. 33. pr. D. codem. L. 7. Cod. arbitrium tut. PROUSTEAU Recitat. ad L. 23. D. de Reg. iur. Cap. XVI. §. 10. et 11. (in Thes. Meermann. Tom. III. pag. 515.)
- 89) Dieß halte ich wenigstens nach Röm. Rechten für die richtigeste Meinung. Man vergleiche L. 8. §. ult. D. mandati. L. 21. Cod. eodem. prousteau cit. Recitat. Cap. XIV. §. 20—30. Io. d'avezan Contractuum libr. I. cap. 34. §. 1. et Lib. II. Tract. IV. §. Procurator etc. (in Thes. Meermann. Tom. IV. p. 1. 2.) Petr. belojus vatior. iur. civ. lib. II. cap. 9. nr. 6. voet Comment. ad Pandect. Lib. XVII. Tit. I. §. 9. Heutiges Tages haftet jedoch ein Bevollmächtigter der Regel nach nur für eine culpam levem. S. Estors teutsche Rechtsgelahrtheit 2. Th. §. 4811. und besonders Reinhards Abhandlung von dem Vollmachtscontracte nach heutigen Rechten, in Desselben Sammlung iurist. philosoph. u. fritisch er Aufsäge 1. Bandes 5. Stück. Nr. III. S. 337. sf. Ich werde bavon ad §. 954. aussührlicher handeln.
- 90) L. 29. D. Ex quib. caus. maiores XXV. ann. L 61. S. 5. D. de furtis.

züglich geschickten und ehrlichen Mann zu halten pflegt, ben man die Besorgung seiner Geschäfte aufträgt. Man erwartete also auch, daß er, diesem Zutrauen gemäß, sich auszeichnen werde. Doch davon zu seiner Zeit ein mehreres.

## §. 324. e

I) Für was für eine Schuld haften die Erben desjenigen, der ben Schaden verursacht hat? und II) wer muß den Beweis füheren, wenn die Frage davon ist, ob durch eine Eulpa des Verpsichteten die Erfüllung der Verbindlichkeit gehindert worden sen?

Es sind hier noch zwen Fragen zu erörtern übrig, wordiber sehr gestritten wird. Die erste ist: Was die Ersten für eine Eulpa zu vertreten haben, wenn sie wegen einen von ihrem Erblasser verschuldeten Schadens belangt werden? Daß die Ersten einen solchen Schaden, den ihr Erblasser mit Vorsas oder durch eine culpam latam verursacht hat, aus dem Nachlaß, soweit derselbe zureicht, zu vergüten schuldig sind, ist allerdings entschiedenen Nechtens 32). Allein nicht so ganz ausser allem Zweisel ist es, ob sie auch für eine culpam levem oder levissimam ihres Erblassers haften müssen? Die Erben der Vormünder und obrigseitlichen Personen

<sup>91)</sup> L. ult. §. 1. D. de fideiussor. et nominat. et heredib. tutor. et curator. L. 152. §. 3. et L. 157. §. ult. D. de Reg. iur. L. 12. L. 49. D. de obligat. et action. L. 4. D. de magistrat. conven. L. 2. C. eod. L. 1. Cod. de hered. tutor. L. 17. C. de negot. gest. L. 149. D. de Reg. iur. Cap. 5, X. de raptor. Cap. 3. X. de pignor. Cap. ult. X. de sepultur. wehrn in doctrina iuris explicatr. principior. damni praestandi Cap. IV. §. 38. et 39.

fonen sprechen wenigstens bie Gefete von diesem Vertres tungsanspruche fren 92). Ich glaube indessen nicht, daß sich aus diesen befondern Fallen eine allgemeine Regel herleiten läßt, wie Belojus 93) bafür hält. Die Rechtsanalogie bringt wenigstens bas Gegentheil mit fich. Denn burch ben Tod bes Werpflichteten wird bie Natur ber Werbind. lichkeit nicht geandert 94); und da der Erbe in alle Berbindlichkeiten bes Werftorbenen succedirt, welche nicht gang personlich sind 95), so muß berselbe frenlich auch eben bie. jenige Schuld vertreten, für welche ber Berftorbene verantwortlich gewesen ware. Hierzu kommt, bag ber Schabe aus dem Machlaß bes Berftorbenen vergutet wird, und ber Erbe, welcher blos de lucro captando certirt, boch gewiß weniger Begunftigung verdient, als ber Beschäbigs te 96). Ja es bestätigen selbst die Gesethe bieses nicht unbeutlich. In heredem autem focii proponitur actio, sagt Ulpian 97), ut bonam fidem praestet; und Daus lus 98) bestimmt dieses noch naber babin: Et acti 99) etiam

- 92) L. 4. D. de magistrat, conven. L. 1. Cod. de heredib. tutor.
- 93) Varior. iur. civ. Lib. II. cap. 9. in fin.
- 94) L. 2. §. 2. D. de Verb. obligat. Non enim ex persona heredum conditio obligationis immutatur.
- 95) L. 59. L. 62. L. 120. L. 149. L. 177. pr. D. de Reg. iur.
- 96) L. 33. D. de Reg. iur. L. 63. S. 8. D. pro socio. L. un. S. 4. C. de cad. tollend.
- 97) L. 35. in fin. D. pro socio.
- 93) L. 36. D. eodem.
- 99) Einige Rechtsgelehrten wollen flatt acti vielmehr defuncti lesen, womit auch die Basilica übereinstimmen. S. Nic. ca-

etiam culpam, quae is praestaret, in cuius socum successit, licet socius non sit. Aus diesen Gründen wollen einige Rechtsgelehrten nicht einmal ben den Erben der Vormünder eine Ausnahme statt sinden lassen \*\* O. Allein da die Gesehe ganz ausdrücklich verordnen, daß dieselben nur dann, wie ihr Erblasser, verurtheilt werden sollen, wenn die Klage gegen denselben bereits ben dessen schaden, welchen ter Vormund dem Pupillen culpa levi gethan hat, Nusen zu ziehen, oder einem Oritten dadurch einen Vortheil zuzuwenden gesucht hat, so hat es ben jener Ausnahme wohl unstreitig sein Bewenden \*\*).

Die andere Frage ist: welchem der streitenden Theile die Beweisführung, in Auschung der begangenen Fahrläßigkeit, obliege? Auch diese Frage ist sehr controvers. Einige legen diesen Beweis schlechthin dem Käuser auf?), andere hingegen behaupten, baß

THARINI Observation. libr. cap. 25. (in Thef. I. Rom. Otton. Tom. I. p. 491.)

- de culpa entoris ab heredibus praestanda. Halae 1701. (in Collect. Differtat. Tom. II. Nr. 51.) KERN Diss. de obligatione tutoris defuncti ex persona heredis haud minuta. Goett. 1782. und besonders weigen in doctrina cit. Cap. IV. 9. 40.
- 1) L. 1. C. de heredib. tutor. sagt: Heredes tutorum, ob negligentiam, quae non latae culpae comparari posit, condemnari non oportet, si non contra tutorem lis inchoata est, neque ex damno pupilli lucrum captatum, aut gratia praestitum sit. S. Höpfners Commentar §. 942. Not. 3.
- 2) WERNHER in Observat. for. Tom. I. P. I. Obs. 200. nr. 6. Quistory in ver Abh. ob ein Hausvater, in dessen Wohnung Feuer

baf er nie bem Rlager obliege, sonbern jederzeit ber Beflagte beweisen muffe, baß er auffer Schuld fen 3). Allein nach ber richtigern Meinung kommt es barauf an, ob ber Rlager ben Grund seiner Rlage ausbrucklich barin geset hat, daß ber Schade burch ben Beflagten Schuld geschehen fen, ober nicht, fondern nur überhaupt auf die Contractma-Rige Zurudgabe ber Sache feine Rlage gerichtet bat. In bem erstern Falle liegt bem Rlager ber Beweis ber behaupteten Verschuldung unftreitig ob. Es folgt bieß schon aus bem allgemeinen Grundfage, bag ber Rlager ben Brund ber Rlage beweißen muffe, wenn sich biefer auf abgelaugnete Thatsachen beziehet, infofern er nicht etwa eine Rechtsvermuthung für fich bat 4). Diese ftreitet nun aber bier nicht für ben Rlager, ber seinen Wegner eines Berfehens beschulbiget, sonbern für ben Beklagten, ber bie allgemeine gute Bermuthung, welche ein jeder für sich hat, eine Pflichtvere absaumung voraus zu segen nicht gestattet 5). Im legtern Falle hingegen, wenn ber Beklagte feine Buflucht gu ber Einrede nimmt, daß die Sache ohne seine Schuld, durch

Feuer ausgekommen, ben verursachtem Schaben, ben Mangel ber Fahrläßigkeit beweisen musse? (in Desselben Benträgen zur Erläuterung verschiedener Rechtsmaterien Nr. XIV.)

- 3) Franc. ALEF in Diff. de onere probandae culpae, actori nunquam incumbente; (in EIUs diebus academ. f. opuscul. Heidelbergae 1753. 4. Diff. XX. p. 565. sqq.)
- 4) L. 2. L. 18. §. 2. D. et L. 1. et L. 23. Cod. de probat. L. 4. Cod. de edendo.
- 5) L. 18. §. 1. D. de probat. L. 6. Cod. de dolo malo. Henr. cocceji Tr. de doli, culpae, et negligentiae praestationibus in quolibet negotio. Disp. III. §. 30.

burch einen blosen Unglücksfall, zu Grunde gegangen, ober beschädiget worden sey, so muß dieser den Beweis seiner Einrede ohne Zweisel sühren. Nicht nur die Geseße 6) besagen dieses klar, sondern eben dieses bestätiget auch der Gerichtsgebrauch nach dem Zeugniß der bewährtesten Rechtsgelehrsten 7). Ein mehreres wird davon in der solgenden Lehre von der Prästation der Unglücksfälle gesagt werden.

## S. 325.

Begriff vom casus, und verschiedene Eintheilung beffelben.

Dem Dolus und der Eulpa wird nun der Casus, Zufall oder Unglücksfall, entgegen gesetzt, von deren Prästation jest noch zu handeln ist. Man versteht unter dem Casus ein solches Ereigniß, welches entweder ben aller menschlichen Klugheit nicht vorauszusehen gewesen, oder wenn

- 6) L. 5. Cod. de pignorat. act. Si creditor sine vitio suo argentum pignori datum perdiderit, restituere id non cogitur, sed si culpae reus deprehenditur, vel non probat manisestis rationibus, se perdidisse, quanti debitoris interest, condemnari debet. L. 9. §. 4. D. Locati Imp. antoninus ita rescripsit: Si capras latrones citra tuam fraudem abegisse probari potest, iudicio locati casum praestare non cogeris. Auch schon die alsgemeine Regel, daß der Bestagte seine Exception erweisen musse, L. 19. pr. D. de probat. bringt dieses mit sich.
- 7) S. voet in Commentar. ad Pandect. Lib. XIII. Tit. VII. § 5. Leyser in Meditat. ad Pandect. Vol. III. Specim. CLXXVI. Medit. 5. Georg Jacob Fried. Meisters practische Bemerkungen aus dem Criminal. und Civilrecht 2. Band. (Göttingen 1795. 8.) VI. Bemerk. S. 74. ff. und Chr. Guil. wehrn in doctrina iuris explicatr principior. damni praestandi. Cap. IV. §. 20. pag. 158. sqq.

wenn solches auch vorhergesehen worden, bennoch burch menschliche Rrafte nicht abgewendet werden konnte 8). Daß man einen gewiffen Vorfall nicht vorausgesehen bat, kann an und fur fich bemfelben noch nicht die Gigenschaft eines casus benlegen, sonbern es wird bazu erforbert, baß man benfelben auch nicht habe voraussehen konnen, ob man gleich alle nothige Borficht und Klugheit angewendet hatte 9). Es gehört aber auch nicht einmal zum Wefen eines Casus, baß man folchen nicht habe voraussehen konnen, genug wenn er von der Urt ift, daß wenn auch folcher voraus zu sehen gewesen, bennoch nicht bat abgewendet werden konnen 10). 3. 3. Ueberschwemmungen ben kanberenen, die am Ufer eines Flusses liegen, ift ein gang gewöhnlicher Zufall. Mie Recht tabelt baber Joseph Averanius \*\*) biejenigen, die fich, wie unfer Berfaffer, unter einen Cafus nur eine unvermuthete Begebenheit vorftellen, welche man nicht abwenden kann, und es ift unftreitig zu übereilt, wenn Lau= terbach 12) die Eintheilung in vorhergesehene und nicht vor=

- 8) Seb. Medices de casibus fortuitis Col. 1596. 8. Heilsberg de iure circa fortuita. Francof. 1695. Benz de casu fortuito. Argent. 1651. Ziegler de eadem mat. Vit. 1667.
- 9) L. 2. §. 7. D. de admin. rer. ad civitat. pertinent. wo es beißt: fortuitos casus nullum humanum confilium providere potest; und in der L. 11. §. 5. D. de Minoribus wird gesagt: Quod sato contingit, cuivis patrifamilias, quamvis diligentissimo, potest contingere. Add. L. 4. C. de peric. tutor.
- 10) Daher sagen die Gesetze: casus fortuitus est, cui humana insirmitas resistere non potest. L. 1. §. 4. D. de obligat. et action. L. 15. §. 2. D. Locati.
- 11) Interpretat. iuris. L. II. Cap. XXVI. nr. 5. fqq.
- 12) in Collegio theor. pract. Pandect. Lib. XIII, Tit. VI. 5. 44.

vorhergesehene Zufalle als ungegrundet verwirft. Uebrigens kann ein casus entweder von einer Wirkung ber Natur, wie z. B. Erbbeben, Diehsterben, Miffmachs, Wetterschaden u. dgl. 13) oder von Handlungen der Menschen berrubren, wie 3. 3. Brand, Diebstahl, feindliche Werheerung, u. d. m. Es kann ferner der Casus entweder ein folcher senn, mit welchem eine Culpa concurrirt, ober ein foldber, mit welchem keine Rachläffigkeit von Seiten bes Verpflich= teten verbunden ift. Im ersten Falle wird ber cafus ein casus mixtus, im lettern aber ein casus merus genennt 14) Endlich konnen die Zufälle auch allerdings in gewöhnliche (casus soliti), ungewöhnliche (insoliti), und gang ungewöhnliche (insolitissimi) eingetheilt werden. wenn gleich mehrere Rechtsgehrten 15). Diefe Gintheilung barum verwerffen wollen, weil alle Zufälle etwas ungewöhnliches mit sich führen, was von den Contrahenten nicht ermar=

- 13) Die Gesetze bezeichnen bergleichen Unglücksfälle, die von einer unahwendbaren Wirkung der Natur herrühren, mit den Ausbrücken: vis maior, vis naturalis; vis divina, fatum E. L. 25. §. 6. L. 33. in sin. L. 59. D. Locati. L. 11. §. 5. D. de Minorib. L. 24. §. 4. D de damno inf.
- 14) Sepspiele vom casu mixto, cui culpa praecessit, geben L. 17. pr. L. 36. J. 1. D. de rei vindicat. L. 18. pr. D. commodati. Westy hals System des Nom. Rechts über die Arten der Sachen 2c. §. 934. S. 723.
- 15) müller ad struvium Exerc. XIX. Th. 44. Not. 6. stryk in Tract. de iure fensuum Dist. X. Cap VII. nr. 34. Carl Gottfr. von Winkler in der rechtl. Abhandlung von Kriegsschäben der Pächter und Miethleute. (Leipzig 1796 8.)
  1. Abschn. 2. Hptst. Nr. 10. solgg. S. 35. s.

Glucks Erlaut. d. Pand. 4. Th.

erwartet worden ist; so haben boch schon andere 16) bins langlich bargethan, daß biefelbe in ber Matur ber Sache ihren guten Grund habe. Denn wenn gleich frenlich Uns glucksfälle in Vergleichung mit bem, was täglich und gewöhnlich geschiehet, etwas ungewöhnliches sind; so ist boch nicht zu läugnen, daß wenn man die Zufälle unter fich felbst vergleicht, einer sich seltener zutragen fann, als ber andere, folglich der eine gewöhnlicher, der andere ungewöhnlicher senn kann. Co 3. 23. ift es etwas gewöhnliches, baß der schlechten Witterung wegen ein Miswachs entsteht. Ungewöhnlicher aber ift es, daß bie Fruchte burch einen aufserordentlichen Schnee im Man oder Junius oder durch Maufefraß verdorben werben, ober baß eine Sache burch Brand zu Grunde geht. Erbbeben und Wolfenbruche bingegen gehören zu ben ganz ungewöhnlichen Zufällen 17). Es kommt frenlich hierben fehr viel auf die Beschaffenheit bes Orts, besgleichen auf Zeitumstände und sonstigen Berhålt.

- 16) Man vergleiche los. Averanius in Interpretat iuris Lib. II. cap. 26. nr. 17. sqq. lo. Casp. Lecken Dist. de imputatione casuum solitorum, insolitorum et insolitissmorum. Duisb. 1715. Ev. otto Dist. de praestatione casuum solitorum, insolitorum et insolitissmorum. Traj. ad Rhen. 1723. (in eius Dissert.iur. publ. et privati. P. I. Nr. 6. Struben & rechtliche Bedenten 3. Th. Beb. 46. S. 177. s. hofacker Princip. iur. civ. Rom. germ. Tom. I. S. 174.
- 17) Einigezählen auch ben Krieg unter die casus insolitissimos, S. von Winkler a. a. D. Mr. 18. S. 37. und Mr. 28 sf. S. 40. Allein die meisten rechnen Kriegsschäben nur unter die ungewöhnlichen Unglücksfälle. S. Struben a. a. D. S. 177. f. und pufendorf in Observat. iur. univ. Tom. IV. Obs. 78. §. 5.

haltniffe an, aus diefen muß beurtheilt werben, ob ein gea wisser Zufall mit einiger Wahrscheinlichkeit hat voransgesehen merben können, ober ob man auch nicht die entfernteste Uhnbung bavon gehabt habe; welches billig bem Ermessen bes Nichters zu überlassen ist 28). Daß jedoch unter die allerungewöhnlichsten Zufälle nur diesenigen zu zählen, welche sich alle tausend Jahr nur einmal zutragen, wie Bartolus behaupten will, ift gang ungegrundet, indem, wie Struben 19) gang richtig bagegen erinnert hat, schon genug ift, wenn sich ein gewisser Zufall an bem Orte, wovon die Fras ge ift, so selten ereignet, bag man ibn zu fürchten, feine Ursache hat. Uebrigens ist noch zu bemerken, das bas Wort periculum, Gefahr, in ber Sprache ber Gefege ebenfalls nichts anders, als den Unglücksfall felbst nebst dem daburch verursachten Schaden bedeute 20); es geschiehet baber nur im uneigentlichen Verstande, wenn bie Gefete zuweilen zwischen periculum und casus furtuiti unterscheiben, und unter bem ersten die Prastation der culpae levissimae

A a 2 ber-

<sup>18)</sup> MENOCHIUS de arbitrar. iudicum quaestionib. Lib. II. cap. 80. nr. 8. HOMMEL Rhapsod. quaestion. for. Vol. IV. Observ. 589. nr. 1. pag. 377.

<sup>19)</sup> a. a. D. S. 178.

<sup>20)</sup> L. 4. D. de naut. foen. L. 9. §. fin. L. 11. str. D. de reb. cred. L. 5. §. 14. L. 10. §. 1. D. commod. L. 57. §. 6. D. ad SCt. Trebell. L. 1. pr. L. 14. D. de peric. et comm. rei vend. §. 3. I. de emt. vendit. L. 1. C. de commodato. S. Lauter-Bach in Colleg. theor. pract. Pandectar. Lib. XIII. Tit. VI. §. 45. und vou Wintler in der Abhandl. von Kriegsschäden 1. Absch. 2. Hptst. Rr. 22. st. S. 38.

verstehen 21), wie auch schon Johann D'Avezan 22) bemerkt hat.

## §. 326. å 1) Wer trägt den Unglücksfall?

Es kommt nun in der lehre von der Präskation der Unglücksfälle 23) auf zwen Fragen an: I) Wen trift der Schade, welcher durch einen Unglücksfall verursacht worden ist, (quis casum sentit? II) Wer ist verbunden, diesen Schaden zu erseßen, (quis casum praestare tenetur)?

In Absicht auf die erstere Frage kommt es darauf an, ob ein Factum versprochen worden, dessen leistung ein Zusfall gehindert hat, oder eine Sache. In dem erstern Falle sagt unser Verkasser, die Verbindlichkeit zur leistung des Factums falle weg. Allein damit ist die Frage, wer eigentstich in diesem Falle den casum trage, eben so wenig entschieden, als wenn andere sagen, daß denjenigen der Casus trefs

<sup>21)</sup> L. 3. S. 1. L. 4. D. Nantae caup. et stabul. I. 1. §. 35. D. depositi. L. 40. D. locati.

<sup>22)</sup> Contractuum Lib. I. cap. 24. (in Thef. Meermann. Tom. IV. pag. 51.

<sup>28)</sup> Diese Materie haben vorzüglich abzehandelt Io. Balth. L. B. a wernher in select. observat. sor. Tom. I. Part. IV. Obs. 214. Io. Gottl. de hackemann Diss de praestatione casus. Frsti 1746. Christ. Henr. breuning Diss. de casus praestatione. Lips. 1768. Io. Aug. reichardt Diss. de casu obligationem tollente. Ienae 1767. und besonders Io. Christ. brandenburg. Spec. iurid. sistens principia quaedam generalia de damno casuali eiusque praestatione. Goettingae 1793.

treffe, in boffen Perfon er fich gutragt 24). Denn man nehme ben Kall an, daß ich mich verbindlich gemacht batte, ein gewisses Factum bem anbern umfonst zu leisten, und eine Krankheit hinderte mich, mein Versprechen zu er' füllen; wird hier nicht der Casus, ber sich in meiner Perfon zuträgt, vielmehr den andern treffen, welchem bas Ras ctum versprochen worden, als mich, der ich hierdurch von meiner Werbindlichkeit fren werde? Nichtiger ware also die Regel so zu fassen: Wenn bie Leiftung eines verfprochenen Factums burch Zufall gehindert wird, fo muß jeder Contrabent ben Schaben tragen, ber hierburch einen Bortheil verliert, welchen er vermöge bes geschloffenen Contracts mit vollkommenem Rechte erwarten fonnte 25). Rach biefer Regel wird also 1) berjenige allemal einen Schaben leiben, bem bas Factum geleiftet werben sollte, ber Casus mag sich in seiner eigenen ober in ber Perfon bes andern ereignen, ber bas Factum versprochen batte, well ber Unglücksfall die Verbindlichkeit, bas Sactum zu leisten, aufhebt26); folglich ber Promissar nun bes Bortheils beraubt wird, ben er mit Recht erwarten fonnte. Er wird überdem ben vollen lohn bezahlen muffen, ben er für bie leiftung bes Factums verfprochen bat, wenn ein ihn selbst betroffener Unglücksfall ben gebungenen 21 a 3

<sup>34)</sup> Gottfr. strauss Diff. de casu facienti nocivo Vitemb. 1704. Ge. Sam. madihn Institut, iuris civ. §. 393. pag. 509. Lud. Godofr. madihn Princip. iur. Rom. P. I. Theor. gen. §. 104. Höpfner im Commentar über die Institutionen §. 761.

<sup>25)</sup> BRANDENBURG cit. Specim. de damno casuali ciusque praestatione. Cap. I. Sect. II. §. 21.

<sup>26)</sup> L. 185. D. de Reg. iuris, REICHARDT cit. Diff. de casu obligationem tollente §. 4.

Arbeiter hinderte, seine Dienste zu verrichten 27). Dahinz gegen kommt es 2) in Unsehung besjenigen, der sich zu teisstung des Factums verbindlich gemacht hatte, darauf an, ob er solches vermöge des eingegangenen Contracts unentzgeldlich zu leisten verbunden war, oder nicht. Im ersten Falle leidet der Promittent gar keinen Schaden, der durch den casum von der Erfüllung seiner Verbindlichkeit srey wird, insosern er durch die Vesorgung des übernommenen

27) L. 38. D. locati cond. Qui operas fuas locavit, totius temporis mercedem accipere debet, si per eum non stetit, quo minus operas praeftet. Ben ben unbenannten Contracten fonnte jeboch, wenigstens nach ber Theorie bes Rom. Rechts, bas namliche wohl nicht fatt finden, weil hier nur die Erfüllung bes Contracts ein Klagerecht gab. Brandenburg cit. Specim. 6. 23. in fin. 3mar follten nach ber L. 4. D. de officio assessorum und ber L. 19. §. 10. D. locati die comites eines faiferlichen Gouverneurs, wenn diefer farb, ehe bas Jahr um mabr, die gange Befoldung erhalten. Allein baraus lage fich feine allgemeine Regel berleiten, benn bas hatte feinen besonbern Grund. Die Affessores ober Comites eines Legati Caefaris burften nie aus ber Droving gemablt werben, welche bem faiferlichen Gouverneur war anvertrauetworben, fonbern mußten Auslander fenn, um alle Parthenlichfeit zu verhaten. SPARTIANUS in vita Pescennii Nigri Cap. 7. L. 10. Cod. de adseffor. Io. Diet. van LEEUWEN Diff. de iuris studiosis. Part. I. Cap. II. S. 6. fqq. (in Ger. OELRICHS Thef. novo Different. Belgicar. Vol. II. Tom. I. pag. 368. fqq.) Es war also billig, baff man bem Comes bie gange Befoldung ließ, bamit er, wenn ber Gouverneur balb farb, boch wenigstend eine Bergutung feiner gehabten Reifefosten erhielt. G. lan. a costa Praelection, ad illustriores quosdam titulos locaque selecta iur. civ. (Lugd. Batav. 1773. 4.) pag. 4. Allein beutzutage wird bier eben bas Rechtens fenn, was vom Miethcontracte gilt. G. Weffphal & Lebre bes gemeinen Rechts vom Rauf, Dacht u. Miethcontract. S. 1001.

Geschäfts gar keinen Vortheil zu erwarten hatte, wie solches ber Fall ben ber Bevollmächtigung ift. Im andern Kalle hingegen, wenn berjenige, bem bas Factum versprochen worden, sich gegenseitig zu einer Praffation verpflichtet hatte, ist wieder ein Unterschied zu machen, ob die Berbindlichkeit zur leiftung bes Factume burch einen benannten Contract, namlich burch eine locationem conductionem operarum, ober durch einen contractum innominatum übernommen worden. In jenem Falle hat die Regel: casum sentire debet is, in cuius persona ille contingit, in Unsehung bes fur bie versprochenen Dienste zu zahlenden Lohns ihre unstreitige Richtigkeit. Denn wenn berjenige, ber seine Dienste vermiethet hatte, burch Krankheit oder einen andern Unglücksfall gehindert wird, die verfprochenen Dienste zu leiften, fo fann er nur nach Berhalte niß deffen, was er gearbeitet bat, ben bedungenen sohn forbern, und hat er noch gar feine Dienste geleiftet, so fallt Die Werbindlichkeit, ben versprochenen tohn zu zahlen, auf Seiten des coductoris gang weg 28). In bem lettern 21 a. 4.

28) L. 15. §. 6. D. locati cond. voet in Comment, ad Pand.
L. XIX. Tit. II. §. 27. Es ist zwar Levser Specim. CCXII.
Meditat. 5. anderer Meinung: allein Struben in ben rechtlichen Bebenken Th. III. Beb. 69. S. 184. hat ihn gründlich
widerlegt. Es wird indessen, wie Hr. Prof. Weber in ber
spstemat. Entwickelung der Lehre von der natürlichen Nerbindlichkeit §. 102. S. 484. sehr richtig bemerkt, ein solcher Fall
vorausgesetzt, da die Krankheit des Bedienten so anhaltend
ist, daß der Dienstherr eine beträchtliche Zeit hindurch oder
gänzlich der Dienste hat enthehren müssen. Denn einer jeden
nicht lange daurenden Behinderung wegen, sogleich den kohn
zu kürzen, würde nicht nur hart, sondern den Sesesen selbst
zuwider seyn. L. 27. pr. D. locati cond.

Falle aber, ba die Verbindlichkeit, Dienste zu leisien, aus einem contractu innominato entspringt, kann zwar, wenn ein casus die Leistung berselben gehindert hat, nach dem Nomissen Rechte die dasur schon vorausgegebene Belohnung ex capite poenitentiae zurückgefordert werden 29); allein da heut zu Tage ben den contractibus innominatis ein solches Neurecht nicht mehr statt sindet (h. 313. S. 294.); so scheint die Zurücksorderung aus Gründen der Villigkeit, die die Römer selbst in verschiedenen Fällen anerkannten 30), nach heutigen Nechten wegzusallen. Dieses behaupten auch wirklich mehrere heutige Nechtsgelehrten 2°). Nach dieser Meinung würde also der Schade auf Seiten besjenigen senn, dem das Factum geleistet werden sollte, wenn gleich der Cassus sich in der Person des promissoris zugetragen hätte 32).

- 29) L. 5. pr. D. de condict. causa dat. caus. non secuta sast:

  Si pecuniam ideo acceperis, ut Capuam eas, deinde parato tibi
  ad proficiscendum conditio temporis, vel valetudinis impedimento fuerit, quominus proficiscereris: an condici possit, videndum? Et, cum per te non steterit, potest dici, repetitionem cessare. Sed cum liceat poenitere ei, qui dedit, procul
  dubio repetitur id, quod datum est.
- 30) So j. B. heißt es in ber L. 38. S. 1. D. locati. Advocati quoque, si per eos non steterit quominus causam agant, honoraria reddere non debent, und L. 1. S. 13. D. de extraord. cognit. sast: Divus severus ab heredibus advocati, mortuo eo, prohibuit mercedem repetere: quia per ipsum non steterat, quominus causam ageret.
- 31) S. cocceptius civ. controv. Lib XII. Tit. IV. Qu. 6. und Brandenburg cit. Specim. Cap. I. Sect. II. 9. 23.
- 32) Ant. FABER in Rational in Pandect. ad L. 5. pr. D. de condict, cauf. data cauf. non fecuta (Partis III. Pandectar Tom. I.

Alkein ob diese auch wirklich mit der Billigkeit, und der Natur eines Bilateralvertrags übereinstimmt, ist eine Frazge, die von andern nicht ohne Grund verneinet wird 33). Die natürliche Billigkeit leidet nicht, sich mit des andern Schaden zu bereichern. Würde dieses aber nicht geschehen, wenn derjenige, welcher Geld zu einem gewissen Zweck geges ben hat, solches verlieren sollte, ohne daß dieser Endzweck ersfüllt worden ist? Sodann lehrt ja die Natur eines zwensseitigen Vertrags, daß das Versprechen von jeder Seite blos bedingt ist. Giebt man also etwas vermöge eines Alas

pag. 238.) will sogar behaupten, daß selbst nach Römischen Rechten die condictio causa data causa non secuta wegsalle, wenn dersenige, welcher Geld bekommen, um dasüt ein gewisses Factum zu leisten, ohne seine Schuld, durch einen bösen Zussall, verhindert worden, sein Versprechen zu erfüssen. Er glaudt die L. 5. sep vom Tribonian ganzinterpolitimoreden. Alecht hätten die Worte Ulpians so gelautet: Et cum per te non steterit, dicendum est, repetitionem cessre. Hingegen der Nachsaß: Sed cum liceat poenitere ei, qui dedit, procul dubio repetitur id, quod datum est etc. sen ein pures Emblem vom Tribonian. Allein so. Fernandez de retes Opusc. Lib. II. Sect. III. Cap. III. nr. 5—8. (in Thes. Meermannian. Tom. VI. pag. 149.) hat diese unnüge Eritic hinlänglich wie derlegt.

33) Man sehe de nexes Opusculor. Lib. II. Sect. II. Cap. VII. in Append. nr. 16. sqq. pag. 135. und besvadere Reinhards Sammlung juristischer, philosophischer und kritischer Aussage 1. Bandes 3. Stück Nr. III. wo eine Abhandlung von der Berbindlichkeit aus einem zwenseitigen Contracte, wenn der eine Theil venselben zu erfüllen micht im Stande ist; vorkommt, beren Fortsetzung im 4. Stück Nr. II. S. 234. folgt.

folchen Vertrags, fo geschieht es unftreitig unter ber Bebingung, daß er andere dagegen wieder etwas geben ober thun follte. Erfolgt nun bieses von ber andern Seite nicht, fo fällt ja die Bedingung weg, unter welcher die Dation geschehen, folglich besicht ber andere das Empfangene jest fine caufa, er mag Schuld baran fenn, daß bie Bebingung unerfüllt bleibt, ober nicht. Wenn ben ber location ber Dienste ber Lohn voraus bezahlt worden, und ein Unglücksfall ben locator hindert, die versprochenen Dienste zu leiften, fo fann ber vorausbezahlte lohn billig zurück gefordert werben 34). Gewiß aus feinem anbern Grunde, als weil ber Locator die Bedingung bes Contracts nicht erfüllt hat. Trite nun nicht ber nämliche Grund ein, wenn ich bem anbern Geld für die Leistung eines folden Ractums gegeben habe, worüber zwar kein Miethcontract, sondern ein unbenannter Contract geschlossen worden ift, aus welchem ich aber boch eben fo, wie aus einem Miethcontracte, unmittelbaren Dugen hofte? Insonderheit aber kommt hier noch der Umstand in Betrachtung, daß die Worte Ulpians 35): Et, cum per te non steterit, potest dici, repetitionem cessare, feine Entscheibung, sondern nur einen Zweifel enthalten, ber etwa jemanden zur entgegengesetten Meinung verleiten mochte, welche aber der Jurist sogleich verwirft, weil es nach ber Matur der unbenannten Contracte auf diesen Umstand gar nicht ankam, ob ber Empfanger bes Gelbes an ber nicht erfolgs

<sup>34)</sup> L. 15. §. 6. D. Locati cond. in welcher Stelle die Rebensart: vecturam pro mutua accipere, nichts anders heissen soll, als die Fracht voraus bezahlt erhalten. In eben diesem Sinne ließt Halvander prae manu. S. Westphals Lehre des gemeinen Rechts vom Rauf, Wacht und Mieth-Contract §. 937.

<sup>35)</sup> cit. L. 5. pr. D. de condict. caus. data.

erfolgten Reise Schuld gewesen, ober nicht. Dun lagt sich aber wohl ein bloser Zweifelsgrund eines romischen Juristen barum, weil bessen Entscheidungsgrund heutiges Lages wegfällt, noch feinesweges zum Entscheidungsgrunde für bie entgegensette Meinung annehmen, wenn biese ber Billigfeit und ber Matur eines zwenseitigen Vertrags offenbar zuwider ist 36). Go viel ist übrigens ausser allem Zweifel, daß wenn die für die leistung bes Facti versprochene Bergeltung nicht voraus bezahlt worden, auch, um solche zu ere halten, feine Rlage Statt finbe, wenn berjenige, welcher fich zur leiftung bes Facti verpflichtet hat, burch einen Une glucksfall baran verhindert wird, weil bem Rlager die exceptio implementi non secuti entgegen stehen wurde 37). Eben so gewiß ist es auch, baß wenn berjenige, ber bas Factum versprach, schon zur Leistung besselben Unstalten gemacht, und Rosten barauf verwandt haben sollte, hernach aber boch burch Zufall an ber nothigen Aussuhrung verhins bert wird, das dafür schon vorausgegebene Geld entweder gar nicht zurückgeforbert werden burfe, oder ber promissor facti wenigstens soviel bavon zuruck behalten konne, als feine Rosten austragen, wie Ulpian selbst in dem angeführe ten Geseh auch gang richtig bemerkt hat 38).

S. 326. b

<sup>36)</sup> Die oben angeführten L. 38. §. 1. D. Locati, und L. 1. §. 13. D. de extraord. cognit. enthalten offenbar eine Ausnahme zu Sunsten der Abvocaten, wie de RETES Opusculor. L. II. Sect. II. Cap. VII. in append. nr. 19. pag. 135. gang richtig bemerkt hat.

<sup>37)</sup> Man sehe, was davon oben 5. 313. S. 290. gesagt worben ist.

<sup>38)</sup> L. 5. pe. D. cit. wo es heißt: Nam si ita res se habeat, ut licet nondum prosectus sis, ita tamen rem composueris, ut neces-

§. 326. b.

Wer trägt ben Schaben, wenn eine Sache burch Unglücksfall gu Grunde geht?

Ich komme nun auf ben andern Fall, ba nämlich eine Sache burch einen Zufall zu Grunde geht. Unfer Werfasfer macht bier nach ber gewöhnlichen Lehrart einen Unterschied, ob man vermoge des Contracts schuldig war, diese Sache ihrem Eigenthumer zu restituiren, ober ob felbige von dem Eigenthümer ex contractu dominii translativo einem andern zu übergeben gewesen. Im erstern Salle fagt er, trage ber Eigenthumer ben Casus; in andern Falle aber berjenige, bem man bie Sache zu übergeben schustig war. Der Debitor speciei werde also durch ben Untergang ber Sache von seiner Verbind. lichkeit befrent 39). Allein biefe Regeln find nicht hinreichend, um in jedem Falle richtig beurtheilen zu konnen, wer ben Schaben tragen muffe, wenn eine gewisse Sache burch Zufall zu Grunde geht. Denn einmal läßt sich baraus nicht entscheiden, wer benm Darlehn ben Casus trage. Sodann fann es Falle geben, wo eine Sache verlohren geht, oder verunglückt, welche man weber zu restituiren, noch ex contractu dominii translativo bem andern zu geben schuldig war. 2. 3. einem Miethmanne sind während feiner Abwesenheit ohne

necesse habeas proficisci, vel sumtus, qui necessarii suerunt ad profectionem, iam secisti, ut manifestum sit, te plus sorte, quam accepisti, erogasse, condictio cessabit: sed si minus erogatum sit, condictio locum habebit; ita tamen, ut indemnitas tibi praesteur eius, quod expendisti.

<sup>39)</sup> Eben fo Lud. God. MADIHN in Princip. int. Rom. Part. I. 9. 104.

ohne alle Schuld bes Vermiethers eigene Sachen aus feinem verschlossenen Wohnzimmer entwendet worden. Huch wird es heissen, casum sentit dominus 40). Enblich laft sich auch nicht behaupten, baß in ben Kallen, ba man vermoge bes Contracts verbunden ift, die Sache bem Eigenthumer zu restituiren, nur immer biefer allein ben Schaben leibe. Zwar verliert dieser freglich in jedem Falle sein Gie genthum, folglich bas Recht, die Sache zurück zu fordern, bessen Ausübung burch ben eingetretenen Linglücksfall uns möglich gemacht worben ift. Allein leibet nicht auch ber Gläubiger, bem biefe Sache jum Pfande gegeben, ober ber Cammodatar, bem bie Sache unentgelblich gelieben mar, burch diefen Zufall? Berliehre nicht ersterer sein Sicherbeitsrecht, und letterer ben Gebrauch ber Sache? Jene Regeln bestimmen baber eigentlich nicht, wer ben Schaben leibet, wenn eine Coche burch Zufall zu Grunde geht, fonbern nur, wer bas Recht verliert, biefe Sache von bem anbern zu forbern, ober zuruck zu forbern. Erschöpfenber ift aiso vielmehr folgende Regel: Wenn eine Gache burch einen Casus umfommt, fo tragt ben baburch ents Standenen Schaben ein Jeber, bem in Unfebung berfelben ein Recht zustand, insoweit, als badurch bie Ausübung biefes Rechts une möglich ober fruchtlos gemacht wirb 41). Zu Folge vieser Negel wird nun also ein Unterschied zu machen fenn, ob, auffer dem Eigenthumer, fonst Miemand Rechte an der zu Grunde gegangenen Sache hatte, ober ob auch eis nem andern Mechte in Unsehung derfelben zustanden. Im erffern ..

<sup>40)</sup> L. 12. Cod. de locato et conducto.

<sup>41)</sup> BRANDENBURG cit. Specim. Cap. I. Sect. I. S. 5.

erstern Falle trägt ber Eigenthumer ben Schaben allein, und hier findet also die Regel: casum sentit dominus, ihre vorzügliche Unwendung. In dem andern Falle hingegen, kommt es wieder darauf an, ob bem Dritten ein dingliches ober nur ein perfonliches Recht in Unsehung ber zu Grunbe gegangenen Sache zustand. Im erstern Falle wird ber Dritte nach Werschiedenheit bes ihm an ber Sache guständis gen Nechts eben so wohl, wie ber Eigenthumer, unter bem Unglücksfalle leiben. Man stelle sich ben Fall vor, ber Dritte hatte ein emphyteutisches, ober ein Pfandrecht, oder ein Rugnießungsrecht an bem untergegangenen Grundftuck gebabt. Denn alle biefe Rechte erloschen mit ganglichem Untergange ber Cache 42). Wenn aber bem Dritten nur ein perfonliches Recht in Unsehung ber verunglückten Gas che juftand, fo ist wieder zu unterscheiben, ob eine Species ben Gegenstand ber Verbindlichkeit ausmacht, ober nicht. In jenem Falle kann bie Werbindlichkeit entweder aus einem Contracte, ober aus einem anbern rechtlichen Grunde entspringen. Ift ersteres, so hat man wieder barauf zu feben, ob ber Contract ein benannter ober ein unbenannter ift. Im erftern Falle fann ber Contract entweder ein zweiseitiger oder ein einseitiger fenn. Ift das erstere, so war man entweder vermoge bes Contracts schuldig, Die burch einen Unglücksfall zu Grunde gegangene Sache bem andern eigenthumlich zu trabiren, ober man war schuldig, die Cache ihrem Gigenthumer bereinst zu restituiren. In jenem Falle verliert zwar ber debi-

<sup>42) §. 3. 1.</sup> de locatione et conduct. L. 8. pr. D. Quib. mod. pignus vel hyp. folvitur. L. 5. §. 2. L. 10. §. 7. L. 24. et L. 31. D. Quib. mod. ususfr. amitt.

debitor speciei das Eigenthum ber Sache, welches ihm noch vor ber Uebergabe zustand, allein auch den andern trift ber Unglücksfall, bem bie Sache trabirt werben folle, weil er fein Recht, die Sache von bem Eigenthumer zu fordern, verllert, und auch nicht deshalb auf bas Interesse klagen fann 43). Um jedoch die Wirkungen eines folchen Zufalls noch naher zu bestimmen, so ist zuforderst so viel gewiß, baß ber debitor speciei von seiner Verbindlichkeit fren wird, wenn bie Sache burch blogen Zufall verloren geht 44). Denn schon bas Wernunftrecht lehrt, baß Niemand zu etwas unmöglichen verpflichtet ift; und in so weit hat also die Regel: debitor speciei liberatur casuali rei interitu, ihre vollkommene Richtigkeit 45). Allein ob auch ber andere Theil von feiner Verbindlichkeit fren werbe, ober fein Berfprechen bennoch erfüllen muffe, ohngeachtet ihm die Sache nicht geliefert worden, ift zweifelhaft. Dach bem Wernunftrechte murbe er allerdings fren zu sprechen senn. Denn es sind zwen gang verschiedene Fragen: ob jemand von feiner Berbind. feit aus dem Contracte befreyet werde, wenn ein Bufall die Erfüllung derselben hindert, und ob der andere Theil schuldig sen, ben Contract zu erfüllen? Dun folgt noch gar nicht, weil Titlus, ber mit bem Cajus einen Vilateralcontract geschlossen, ohne seine Schuld in die Unmöglichkeit ge, fest worden, benfelben zu erfüllen, also kann er verlangen. daß wenigstens Cajus ben Contract seiner Seits erfüllen folle.

<sup>43)</sup> S. coccest ius civile controv. Lib. XVIII. Tit. VI. Qu. 2. BRANDENBURG cit. Specim. §. 10.

<sup>44)</sup> L. 5. §. 2. D. de rescind. vendit. Mortuo homine, perinde habenda est venditio, 2c si traditus suisset: utpote cum venditor liberetur, et émtori homo pereat.

<sup>45)</sup> L. 23. D. de verbor. obligat. L. penult. D. de folution.

folle. Die Vernunft lehrt ganz das Gegentheil \*6), und dieser vollkommen gemäß, hat auch Telsus entschieden, daß Geld und Waaren, welche zur Einbringung in eine Societät bestimmt sind, nicht ehender für Riechnung der Gesellsschaft verloren gehen, als von dem Zeitpunkt an, da solche zur gemeinschaftlichen Casse oder Waarenlager wirklich eingebracht worden sind \*7). Es ist daher unstreitig eine ganz specielle Disposition der römischen Gesehe, die nur allein den Raufcontract angeht, wenn dieselben verordnen, daß von dem Augenblicke an, da der Rauf zur Richtigkeit gekommen, Vortheil und Verlust der Sache auf den Räuser übergehe, und dieser also, wenn die Sache durch einen Zusall untergeht, dennoch das Raufgeld zahlen müsse <sup>48</sup>). Hieraus erhellet, daß die Regel: res perit ei,

cui

<sup>46)</sup> C. Neinhard & Samml. juristischer philosoph. und kritischer Aufsäge 1. Bandes 3. Stück G. 170.

<sup>47)</sup> L. 58. S. 1. D. pro focio.

<sup>48)</sup> L. 7. pr. et L. 8. pr. D. de peric. et commod. rei vend. §. 3. I. de emt. et vendit. L. ult. Cod. de peric. et comm. rei vendit. Eujaz in Tract. VIII. ad Africanum. ad L. 33. D. Locati, und ad Libri XV. Digestor. Salvii Iuli. ni ad L. 80. de furtis, will zwar behaupten, daß auch selbst beym Rauscontracte seine Ausnahme zu machen, und den Räuser vor der Uchbergabe die linglücksfälle nur insofern träsen, daß er kein Jatteresse von dem Bertäuser fordern könne, bagegen ex jedoch auch tein Rausgeld bezahlen dürse, oder solches, wenn er es schon bezahlt hätte, zurücksordern könne. Allein die von mie vorhin augeführten Gesehstellen widerlegen diese Meinung binlänglich. Diesen ist auch die vom Eujah augeführte L. 33. D. Locati nicht entgegen, welche von einer Consistation des versausten Erundstücks handelt, wodurch der ganze Raushandel rescindirt wurde, baher auch der Verkäuser das ihm schon vor-

cui debetur, nicht in jedem Falle anwentbar, sonbern mie vieler Behutsamkeit zu gebrauchen sen. Im lettern Falle hingegen, wenn namlich vermöge bes eingegangenen Bilaterascontracts bie Sache bem Cigenthumer zu restituiren gewesen, und diefe durch einen Bufall umtommt; so trift zwar ber Cafus junachft ben Gigenthumer nach ber Regel: casum sentit dominus 49). Allein auch der andere Contra. bent, ber zur Restitution verpflichtet war, wird barunter leiben, insofern er burch ben Untergang ber Sache ein Recht ober einen Vortheil verliert, ben er aus bem Contrace ziehen konnte, und befhalb keine Wergutung bes Interesse verlangen kann. Er wird indessen burch ben einges tretenen Unglücksfall von seiner Berbindlichkeit bergestalt befreyet, daß wenn er fur ben Gebrauch ber Sache bem Eigenthümer ein Miethgelb versprochen hatte, er solches für die Zeit, ba ber Gebrauch weggefallen, nicht weiter везав.

unsbezahlte Kaufgeld billig wieder herausgeben mußte. Man vergleiche Vincent. cabotil Disputation. Lib. I. cap. 25. (in Thes. Meermann. Tom. IV. pag. 611. sq.) Ioan. D'avezan Contractuum Lib. II. Tract. I. (in Thes. Meerm. Tom. eod. pag. 95.) Guil. prousteau Recitation. ad L. 23. D. de Reg. iur. Cap. XVII. §. 11. sqq. (in Thes. eod. Tom. III. pag. 518.) Bav. voorda in Not. ad Iani a costa Praelection. ad illustriores quoedam titulos locaque selecta iuris civ. pag. 336. Not. d und We st p hals kehre bes gemeinen Rechts vom Kauf, Pacht, Wieth, und Erbzinscontract. §. 962. S. 726. sf.

49) Dieß ist z. B. der Fall beym Commobatum; S. 3. I. Quib, mod. re contrah. obligat. L. 5. S. 4. L. 18. in fin. D. commodati. Ferner beym Depositum L. 1. S. 35. D. depositi, L. 17. S. 1. D. eodem. auch beym Pacht. und Miethcontract L. 9. S. 2. 3. et 4. D. Locati. Westphala. a. D. §. 932.

Slud's Erläut. b. Pand. 4. Th.

bezahlen barf, ober bas pro rata wieber zurück forbern fann, was er auf die Miethe schon bezahlt hatte 50). Die oben aufgestellte Regel, daß ben Unglucksfällen jeder ben Schaben tragen muffe, welcher baburch eines Rechts beraubt wird, bas ihm vor bem Untergange ber Sache zus fand, giebt ferner bie Entscheibungsnorm, wenn man vermoge eines Unilateralcontracts bem andern eine gewisse Sache zu geben schuldig war, und biefe burch einen Zufall Brunde gegangen ift 5"). Ich komme nun auf ben Fall, wer ben unbenannten Contracten ben Casum trage. Man hat hier vor allen Dingen barauf zu feben, ob bie schulbige Sache ju Grunde gegangen, ebe noch einer von benden Theilen ben Contract erfüllet hatte, ober nachdem schon die Convention durch die Erfüllung von Seiten bes einen Paciscenten in einen Contract übergegangen war. Im erstern Kalle wird zwar ber debitor speciei von seiner Bers bindlichkeit fren, allein er kann auch von dem andern die Erfüllung bes Versprechens nicht verlangen; theils weil nach Römischen Rechten überhaupt die verbindliche Rraft ben ben unbenannten Contracten erft aus ber Erfüllung entstand, bie von Seiten bes einen erfolgt war, folglich in Ermans gelung berselben auch kein Rlagerecht statt finden konnte 52); theils weil auch heutiges Tages der Klage die exceptio non

<sup>50)</sup> L. 19. §. 6. L. 30. pr. et §. 1. L. 33. D. Locati. Eine kleine Unbequemlichkeit, welche den conductor hindert, die Miethe vollkommen zu nußen, kommt nicht in Betrachtung, und es darf beshalb von dem Miethgelde nichts abgezogen werden. L. 27. pr. D. eodem.

<sup>51)</sup> G. BRANDENBURG cit. Specim. §. 12.

<sup>52)</sup> L. .. S. 2. D, et L. 3. Cod. de rerum permuiat.

non secuti implementi entgegen stehen wurde 53). 36 fann baber bem feel. Cangler Bohmer 54) nicht benfreten. wenn diefer behaupten will, bag nach heutigen Rechten, megen ber allgemeinen Berbindlichkeit ber Bertrage, gegen ben andern in bem bemerkten Falle bennoch auf die Erfullung feines Versprechens geklagt werben burfe. Denn bie Unalogie vom Raufcontracte kann bier aus ben oben angeführten Grunden nicht fatt finden. Im lettern Falle bingegen ift wieder zu unterscheiden, ob die Erfullung bes Contracts burch leistung eines Factums, ober burch Gebung einer Sache geschehen ift. Ift ersteres, so muß, wenn bie bafur versprochene Sache ohne alle Schuld des debitoris durch bloßen Zufall zu Grunde geht, jener ben Casum ohne Zweis fel allein tragen. Denn einmahl tritt bier bie bekannte Regel ein: quod factum infectum fieri nequeat 55), und bann kann auch keine Interessenklage wiber benjenigen Statt finden, ben ber Casus von aller Verbindlichkeit befrent. Ift letteres, und die Erfüllung des Contracts besteht in datione, so kommt es wieder barauf an, ob die geges bene Sache, ober ob biejenige, welche ber andere bagegen zu geben schuldig war, burch Zufall ver. lohren gegangen ift. In jenem Falle tragt ber Empfanger, als Eigenthumer, ben Casum, ber andere bingegen, ber burch Gebung ber Sache seiner Seits den Contract erfüllet hat, kann bennoch gegen ben Empfanger mit ber 23 6 2 actione

<sup>53)</sup> MEVIUS Decision. Tom. II. Part. VIII. Decis. 316. et 317.

<sup>54)</sup> in Introduct, in ius Digestor, Lib. XIX. Tit. IV. §. 5.

<sup>55)</sup> HUBER in Praelect. iur. civ. ad Pandect. Lib. XII. Tit. IV.

<sup>§. 2.</sup> WESTENBERG in Princip. iur. sec. ord. Digestor. eod. Lib. et Tit. §. 5. ERANDENBURG cit. Specim. §. 13.

actione praescriptis verbis auf bie Erfüllung bes gegenfeitigen Versprechens flagen 56). In bem lettern Ralle bingegen, wenn die bem andern verfprochene Sache ju Grunde gegangen, fo findet zwar gegen ben Empfanger, wenn biefer ohne feine Schuld burch einen Zufall auffer Stand geset worben ift, ben Contract seiner Ceits zu erfüllen, feine Rlage wegen bes Interesse flatt, benn es findet auch hier die Regel ihre Unwendung: debitor species liberatur cafuali rei interitu; und in fo fern leidet ber anbere, bem bie Sadje gegeben werben fellte, allerdings unrer blesem Zufall 57). Allein so weit läßt sich boch bieses nicht ausbehnen, baß debitor speciei basjenige, was er von bem andern auf ben Contract erhalten, lucriren burfe, wie einige Nechtsgelehrten 58) behaupten, sonbern es kann bas Gegebene in diesem Falle, wegen ber Michterfüllung bes Contracts, mit der condictione causa data, causa non secuta allerdinas zurückgeforbert werben 59). Wenn

59) Sang entscheibend sagt die L. ult. D. de condict. caus dat. caus non secuta. Dedi tibi pecaniam, ut mili Stichum dares. Utrum id contractus genus pro portione (i. e. specie) emtionis et

<sup>56)</sup> LAUTERBACH in collegio theor. pract. Pandectar. Lib. XIX. Tit. IV. §. 30. de cocceji in iure civ. controv. Lib. XIX. Tit. IV. Quaest. 12. BRANDENBURG cit. Specim. §. 13. pag. 13. not. a.

<sup>57)</sup> LAUTERBACH cit. loc. §. 28.

<sup>58)</sup> Vincent. Cabotius Disputationum Libr. II. cap 29. (in Thes. Meermann. Tom. IV. pag. 641.) Ian. a costa in Commentar. ad §. 3. I. de emt. vendit. Lauterbach cit. Ioc. §. 29. Boehmer introduct. in ius Digestor. Lib. XII. Tit. IV. §. 5. Lud. God. Madiun in Princip. inc. Rom. P. II. §. 235, Reichardt in D. de casu obligationem tollente. §. 14. 11. a. 11.

Wenn nun aber die Verbindlichkeit, dem andern eine gewisse Sache in specie zu geben, nicht aus einem Con-26 3 tracte

venditionis est? an nulla hic alia obligatio est, quam ob rem dati, re non secura? In quod proclivior sum, et ideo, si mortaus est Stichus, repetere possum: quod ideo tibi dedi, ut mihi Stichum dares. Diefem Gefet find auch tie L. 5. 6. 1. D. de praescript, verbis und L. 10. Cod. de condict. ob caus. dator. gat nicht entgegen. Denn wenn bie L. 5. 6. r. cit. fagt: Sed fi scyphos tibi dedi, ut Stichum mihi dares, periculo meo Stichus erit, ac tu duntaxat culpam praesfare debes; fo fann biefes nach ber Anglogie und bem gangen Zusammenhange nicht anbers als foutel beiffen, baf ble actio praescriptis verbis wegfalle, wenn ber versprochene Stlave flirbt, ohne bag ber Empfanger ber Scyphorum baran Schulb ift, und baff beghalb von bemfelben tein Intereffe geforbert werden fann, wie biefe Stelle von ben meiffen und beffen Auslegern ertlaret wirb. Man vergleiche Lud. CHARONDAE Scholia ad Tit. D. de verbor, obligationib. ad L. 23. (in Thef. Iur. Rom. Ottonian. Tom. I. pag. 818.) lof. Fernand. de RETES Opusculor. Lib. II. Sect. I. Cap. IV. nr. 4. (in Thef. Meermann. Tom. VI. pag. 96.) Hugon. Do-NELLI Commentar. iuris civ. Lib. XIV. Cap. 21. Ger. NOOD? Probabil. iuris civ. Lib. IV. cap. 5. (in Operib. Tom. I. pag. 75.) POTHIER in Pandectis Instinian. Tom. I. Tit. de praeseript. verbis Artic. I. Nr. V. not. e. pag. 550, und loann. van neck Diff. ad L. ult. D. de condict. causa data causa non secuta. Lugd. Batav. 1735. Cap. IV. (in Ger. OELRICHS Thefaur. novo Dif. fertation. Belgicar. Vol. II. Tom. II. Nr. X. pag. 417.) Mun folgt noch gar nicht, weil gegen ben Empfanger feine actio praescriptis verbis auf bas Interesse statt finbet, wenn die von ibm gegenseitig versprochene Sache burch blogen Bufall ju Grunde gegangen ift, alfo tann er nun auch bas Empfangene behalten; Rein, baff beshalb die Buruckforderung bed Gegebe. nen allerdings fatt finde, lebrt die L. ult. D. de condict. cauf. data 'c. n. f. gang beutlich. Man febe auch nueen in Praelecttracte, sondern aus einem andern rechtlichen Grunde z. B. aus einer Pollicitation, oder aus einer Schenkung, oder aus der geschehenen Untretung einer Erbschaft entspringt, und die schuldige Sache durch einen Zufall zu Grunde geht, so trägt der den Schaden, welcher die Sache zu sordern ber rechtiget war 50). Dieser kann nun nach der Regel: debitor speciei liberatur rei interitu casuali, nichts weiter verlangen 52).

Es ist nun der lettere Fall noch übrig, wenn nämlich feine Species, sondern ein genus, oder eine quantitas den Gegenstand der Verbindlichkeit ausmacht. In diesem Falle

Praelect. ad Pandect. Lib. XII. Tit. IV. S. 4. Eben fo wenig fichet auch die L. 10. Cod de condict. ob cauf. dator. unferer Meinung entgegen. Denn wenn es bafelbft beifit: Pecuniam a te datam, si haec causa, pro qua data est, non culpa accipientis, sed fortuito casu non est secuta, minime repeti posse certum eft: so ist bier, wie van NECK cit. Diff. Cap. III. pag. 414. gang richtig bemertt bat, nicht auffer Ucht zu laffen, baf biefes Gefet ein Refcript ber Raifer Diocletian und Maximian auf bie Supplic einer gemiffen Canoniana enthalt, wobon und bie nabern Umftanbe unbefannt find. Es muß alfo ber Rechtsanalogie gemäß von einem folchen Kalle verftanben werben, wo nach bekannten Rechtsgrundfagen, die bie Raifer ben ibrer Enticheibung befolgt haben, die Burudforderung bes Gegebenen wegfällt. Dergleichen Fall fommt g. B. vor in der L. 5. S. ult. D. de condict. cauf. data. Mit mir fimmen noch überein BACHOVIUS ad Treutlerum Vol. I. Disputat. XXII. Thef. 2. Lit. A. pag. 844. fqq. unb schilter in Praxi iuris Rom. Exercitat. XXIV. &. 15.

<sup>60) §. 16. 1.</sup> de Legatis. L. 47. §. ult. D. de Legat. I. L. 92. pr. D. de Solution.

<sup>61)</sup> BRANDENBURG cit. Specim. §. 14.

Falle muß ber Schulbner ben Schaben tragen 62). Diefer wird von seiner Verbindlichkeit nicht fren, wenn gleich die schuldige Quantitat verlohren geht, oder ein und bas andere Individuum, welches zu bem schuldigen genere gebort, zu eristiren aufhort. Dieß ist ber Kall benm Darlebn 63), ferner ben bem deposito irregulari, welches sich burch ben verstatteten Gebrauch ber beponirten fungiblen Sache bem Darlehn nabert 64), und überhaupt ben benjenigen Contracten, in welchen bem andern eine gewiffe Sache zu einem bestimmten Preis, Verkaufswegen, bergestalt angeschlagen worden ift, baß er nur fur ben tapirten Werth zu haften schuldig senn folle 65). In allen biefen Fallen muß ber Schuldner ben Casum tragen, weil er Eigenthus mer ber zu Grunde gegangenen Sache mar; und bleibe baber, bes erlittenen Unglucksfalles ungeachtet, bie fculbige Summe wieder zu bezahlen verbunden 66). Mur in Absicht auf das schuldige Genus ist noch ein Unterschied zu machen, ob folches bloß auf gewisse Species eingeschränkt ist, oder nicht. In dem lettern Falle verliere ber Gläubiger sein Recht, eine zu bem schuldigen genere 25 6 4 gehos

<sup>62)</sup> L. 42. D. de iure dot. L. 11. Cod. Si certum petatur. S. Io. D'AVEZAN Contractuum libr. I. Cap. 25. (in Thef. Meerm. Tom. IV. pag. 52.)

<sup>63) §. 2.</sup> I. Quib. mod. re contrah, obligat.

<sup>64)</sup> L. 24. D. depositi. L. 31. D. Locati conducti.

<sup>65)</sup> L. 5. §. 3. D. commodati. L. 54. §. ult. D. Locati. L. 10. pr. D. et L. 10. Cod. de iure dot.

<sup>66)</sup> L. 1. §. 4. D. de obligat. et action. Et ille quidem, qui mutuum accepit, si quolibet casu, quod accepit, amiserit: ni-hilominus obligatus permanet.

gehörige Speciem zu fordern, nicht, wenn auch gleich alle diejenigen Individuen, welche der Schuldner selbst besaß, durch Zufall verlohren gegangen senn sollten. In diesem Falle sindet also vorzüglich die Regel statt: genus perire non censetur <sup>67</sup>). Ist hingegen das genus nur auf gewisse Species eingeschränkt, z. B. es hat mir Jemand eins von seinen Pserden vermacht, oder verkauft, welches ich mir aussuchen soll; so hört mein Recht und die Verbindlichkeit des Schuldners auf, wenn alle in der Erbschaft besindlich gewesene Pserde, oder alle Pserde des Verkäusers durch Zufall zu Grunde gegangen sind <sup>68</sup>).

## S. 327.

### 11) Wer ersett ben Unglücksfall?

Soviel nun die zwente Hauptfrage betrifft, nämlich in wiesern Jemand verbunden sen, den Scharden, den Jemand verbunden sen, den Scharden, den, den ein anderer durch Jusall erlitten hat, zu ersehen? so ist die Regel: casus fortuiti a nullo praestantur, welche die Gesehe 69) geben, allerdings der Vernunft gemäß, weil es billig ist, daß jeder den Schaden selbst trage, den er durch Unglücksfälle erlitten hat. Soll ich

- 67) BRANDENBURG cit. Specim. §. 7. Sopfner in Commentar über die Institutionen §. 571.
- 68) L. 34. 6. 6. D. de contrah, emt. vendit. L. 30. 6. 5. D. ad L. Falcid. Hoy fner in Commentar über bie Institutionen S. 984.
- 69) L. 23. in fin. D. de Regul, iuris. Man vergleiche hier vorzüglich Guil. PROUSTEAU Recitat. ad L. 23. D. de Reg. iuris Cap. XXVII und BRANDENBURG cit. Specim. de damno casuali eiusque praestatione Cap. II.

ich also schulbig fenn, einem anbern biefen Schaben zu erfegen, fo muß ein besonderer Grund ber Werbindlichkeit vorhanden seyn. Mun fehlt es zwar an folchen Musnahmen nicht; ob aber Biejenigen, welche unser Werfasser angeführt bat, bie Sache erschöpfen, baran burfte man wohl billig zweifeln. Er giebt namlich zwen Ausnahmen an: 1) wenn Jemand burch Bertrag bie Unglucksfalle übernommen hat; und 2) wenn bie ju Grunde gegangene Sache bem Empfänger für einen gewiffen Preis Verkaufswegen angeschlagen worben ist 70). Allein nicht zu gebenken, baß es weit mehrere Husnahmen gibt, wie ich hernach zeigen werbe; so ist auch die lektere Ausnahme nicht einmahl ganz acht. Denn es kommt in bem Kalle, ba eine Sache Berfaufswegen zu einem gewissen Preis angeschlagen worben, noch sehr viel barauf an, ob ble Absicht bes Eigenthumers babin gieng, baß ber Empfanger bie Sache fur ben beflimmten Preif verkaufen, und, wenn er fie nicht bafur an ben Mann bringen konnte, biefelbe wieber zurückgeben follte, wie dieß gewöhnlich ber Fall benm Trobelcontract ist; ober ob die Absicht des Eigenthümers vielmehr babin gieng, baß bie Sache bem Empfanger felbst fur ben gefes ten Preis verkauft fenn, und biefer also nur fur den Werth berfelben haften follte; wie biefer Fall zuweilen benm Come modatum 71), noch öfters aber ben der Brautgabe 72), vor-23 6 5 fommt.

<sup>79)</sup> Eben so Boehmer in Introduct. in ius Digestor. Lib. XIII. Tit. VI. S. 23.

<sup>71)</sup> L. 5. S. 3. D. Commodati. Et si forte res aestimata data sit, omne periculum praestandum ab eo, qui aestimationem se praessaturum recepit. Es wird hier vorausgesett, daß der Commosdatar die Aestimation der gellehenen Sache zu erstatten, ausdrücks

fommt. In biesem lettern Falle geht bas Eigenthum ber geschäßten Sache auf ben Empfanger über, unt er praffirt daher nicht sowohl ben Casum, wie unser Verfasser meint, sondern trägt ihn vielmehr als Eigenthumer und debitor quantitatis selbst 73), wie benm vorhergehenden Paragraphen bereits bemerkt worden ift. Im ersteren Falle hingegen ist noch ber Unterschied zu machen, ob bein Eigenthumer allein an bem Werkauf gelegen gewesen, und biefer also ben Empfänger ber Sache gebeten, ihm solche für den bestimmten Preiß zu verkaufen, ober ob ber Empfanger, um seines eigenen Vortheils willen, ben Gigenthumer gebeten, ibm die Sache zum vertrobeln zu geben. Im erstern Kalle fteht ber Empfanger fur keine Gefahr. sondern ber Eigenthumer tragt ben Casum, wenn die zum Werkauf gegebere Sache burch einen ungefähren Zufall, woben bem Empfanger keine Verwahrlosung zur laft gelegt werden kann, vernichtet oder bestätiget werden sollte. Mur

brucklich versprochen habe. Denn wäre die geliehene Sache blos von dem Leiher geschäft worden, ohne daß der Commodatar seiner Seits versprochen, sür den bestimmten Werth zu haften, so ist ein solcher Anschlag im Zweisel nur als taxationis gratia gemacht anzunehmen, und der Commodatar steht als dann für die Gefahr der Sache nicht, wie Guil. Prousteau in Recitat. ad L. 23. D. de Reg. iur. Cap. XXVII. §. 6. et 7. (in Thes. Meermann. Tom. III. pag. 540. sq.) sehr gründlich wider Io. D'avezan Contractuum Lib. I. cap. 28. (in Thes. eod. Tom. IV. pag. 58. bemerkt hat.

dot. S. Geigers merkwürdige Rechtsfälle und Abhandl. 2. Band. Nr. XXXI. §. 2.

<sup>73)</sup> L. 5. L. 10. Cod. de iure dot.

Nur in tem lettern Falle trift ber Werluft ben Empfanger, welcher folden dem Eigenthumer zu ersegen schuldig ift 74). Wir wollen nun die rechtlichen Grunde, aus benen eine Berbindlichkeit zur Praftation ber Unglücksfälle entfpringt, vollständiger und richtiger zu bestimmen suchen 75). Gine folche Verbindlichkeit fann 1) in einer unmittelbaren Werordnung ber Gefeße gegrundet fenn. Benspiel hiervon giebt uns die Verbindlichkeit zur Vergutung bes Schabens, welchen ein uns zugehöriges unvernunftiges Thier, ohne unsere Schuld, angerichtet hat. Denn ba bier fein factum hominis concurrirt, bie Sand. lung eines unvernünftigen Thieres aber unmöglich als fren und imputabel angesehen werben kann, so fann ber Schabe, ben bas Thier angerichtet hat, für nichts anders, als ein ungefährer Zufall, gehalten werben, ben ber Eigenthumer bes Thieres nach Worschrift ber Gesege entweder im Gelbe.

73) Hierher gehört besonders die merkwürdige L. 17. §. 1. D. de praeser. verdis et in factum act. Si margarita tibl aestimata dedero, ut aut eadem midi adserres, aut pretium eorum: deinde haec perierint ante venditionem: cuius periculum sit? et ait Labeo, quod et pomponius scripsit, si quidem ego te venditor rogavi, ineum esse periculum: si tu me, tuum: si neuter nostrum, sed duntaxat consensimus, teneri te hactenus, ut dolum et culpam midi praestes. Actio autem ex hac causa utique erit praescriptis verdis. Hieraus ethellet, daß die von unserm Versasser ser angesührte L. 1. §. 1. D. de aestimatoria, wo est heist: Aestimatio autem periculum facit eius, qui suscepit; nicht alle gemein versanden werden könne, wie ich an einem andern Orte gezeigt habe. S. Geigers und meine merkwürdigen Rechtssälle 1. Band Nr. XIII. §. 5. Not. 13. S. 246.

75) Man vergleiche hier vorzüglich brandenburg cit. Specim. Cap. II. §. 28. sqq.

te, ober burch Uebergabe bes schählichen Thieres bem Beschädigten ersegen muß 76). 2) Das andere Fundament, worauf fich die Berbindlichkeit zur Vergutung zufälliger Schaben grunden fann, ift ein Bertrag 77). 3. 3. Wenn ich an Jemanden ein haus vermiethet habe, und bas Haus ohne Schuld bes Miethmannes abbrennt, fo trift biefes Ungluck eigentlich mich, als Eigenthumer; als fein hat sich ber Miethmann verbindlich gemacht, für alle Linglucksfälle zu stehen, fo kann ich von ihm verlangen, baß er mir ben Schaben erfete. Die meiften practifden Rechts. gelehrten filmmen jetoch barin überein, baß berjenige, welcher bie Unglucksfälle burch einen Bertrag übernommen, nur für bie gewöhnlichen und ungewöhnlichen hafte, babingegen die allerungewöhnlichsten und ganz ausserordentlichen Zufälle im Zweifel nicht fur übernommen gehalten werben 78); obgleich biefe Meinung nicht ausser allem Zweisel iff.

76) S. Tot. Tit. Instit et Digestor: Si quadrupes pauperiem secisse dicatur; und Weberd systemat. Entwickelung ber Lehre von der natürlichen Verbindlichkeit. §. 34. S. 99.

77) L. 1. §. 35. D. depositi. L. 39. D. mandati. L. 9. §. 2. D. Locati cond. L. 1. Cod. de commodato.

78) BERGER in Oeconom. iuris Lib. III. Tit. VIII. Th. 3. WERNHER in select. Observat. for. Tom. I. P. IV. Obs. 214. n. 82—84.
pag. 951, et P. V. Obs. 98. stryk decautelis contract. Sect. II.
Cap. IX. §. 26. carpzov in iurisprud. for. P. II Constit. XXVI.
Definit. 8. et Constit. XXXVII. Definit. 17. nr. 5. Leyser in Med.
ad Pandect Vol. XI. Suplem. Spec. 217. med. 15. pag. 202. Ev.
otto D. de praestatione casuum fortuitorum insolitorum et insolitissmorum Cap. II. §. 9. walch Introduct. in controv. iur. civ.
Sect III. cap. I. §. 4. von Bintler in der rechtl. Abhandl.
von Kriegsschäden 1. Abschn. 2. Hauptst. Nr. 28—61. S. 40. st.
Best phal in der Lehre des gemeinen Rechts vom Kause
Pacht und Metheontract. §. 35. u. a. m.

ist, und baher von andern 7°) nicht ohne Grund verworesen wird, weil die Gesetze diesen Unterschied nicht kennen, sondern den Vertrag, wodurch Jemand überhaupt die Unsglücksfälle übernommen hat, ohne Ausnahme gehalten wissen wollen 8°). Daß übrigens die Uebernehmung der Unglücksfälle sowohl ausdrücklich als stillschweigend gesschehen könne, 3. B. wenn man die fremde Sache dem Eisgenthümer unversehrt zurück zu liesern versprochen, leidet keisnen Zweisel 8x). Endlich

- einen rechtlichen Grund zur Prästation ber Linglücksfälle bewirken; und zwar können solche theils erlaubte theils unerlaubte senn. Zu den erlaubten zähle ich a) die Pollicitation, da Jemand einer Kirche oder dem Staate eine gewisse bestimmte Sache versprochen, und zus gleich sür deren Gesahr zu haften gelobet hat. b) Unersteunung eines lesten Willeus durch gescheshene Erbschaftsantretung, worin Jemandem eine gewisse Species vermacht, und dem Erben sür die Unglückseställe
- 79) Arn. VINNIUS felectar. iuris quaestion. Lib. II. cap. 1. Guil. prousteau Recitat. ad L. 23. D. de Reg. iuris. Cap. XXVII. §. 4. et 5. Lauterbach Colleg. theor. pract. Pandectar. Lib. XIII. Tit. VI. § 46. et 47. Sam. de cocceji iur. civ. controv. Lib. XIII. Tit. VI. Qu. 19. Frid. Es. a pufendorf Observat. iur. univ. Tom. IV. Obs. 78. § 4. Lud. God. madiun Princip. iur. Rom. Part. I. §. 104. Und Brandenburg cit. Specim. Cap. II. §. 29.
- 80) L. 78- §. 3. D. de contrah, emt. vendit. L. 9. §. 2. D. Lo-cati conducti.
- 81) Ein solcher Fall kommt in ber L. 30. §. 4. D. Locati conducri vor. S. Westphals Lehre bes gem. Rechts vom Rauf, Pacht und Miethcontract §. 1012.

fälle in Unsehung berselben zu stehen bergestalt auferlegt worden ist, daß wenn die Sache vor beren Auslieferung zu Grunde geben murbe, er ben Werth bafur bem legatar ersegen solle 82). Unerlaubte einseitige Sandlungen hingegen sind a) Culpa bes andern, wodurch der Casus veranlaßt worden ist, welcher nicht schäblich gewesen senn wurde, wofern die Culpa nicht pagirt ware 83). Es wird jedoch ein solcher Grad ber Machläßigkeit vorausgesest, ber in bem vorliegenden Falle nach ber Natur bes Contracts zu praffiren ift. Ware also ber Casus burch bes Schuldners culpam levissimam verursacht worden, und er hatte nur culpam latam ober levem zu vertreten, fo ift er ben Schaben zu erfegen nicht schuldig 84). B) Beraug ober Saumseligkeit bes Schuldners (mora), infofern bieselbe jum Untergange ber Sache etwas bengetragen hat 85). y) Contractswidriger Gebrauch einer fremben Sache, 1.3. wenn ber Depositar bie beponirte Sache, oder ber Glaubiger bas Pfand contractswibria gebraucht, und ber Sache ben biesem Gebrauche ein Unglucksfall zustoßt, fo muß ber Schabe bem Eigenthus

mer

<sup>82)</sup> BRANDENBURG cit. loc. §. 31.

<sup>83)</sup> L. 5. §. 4. et 7. L. 18. pr. D. commod. L. 11. §. 1. D. Locati conducti. L. 11. D. de negot. gest. L. 12. D. de peric. et comm. rei vend. L. 3. C. de peric. tutor. L. un. D. de ripa muniend. S. PROUSTEAU cit. loco §. 9—13.

<sup>84)</sup> Sopfners Commentar über Die Jufitutionen §. 985.

<sup>85)</sup> L. 23. L. 49. D. de verb. obligat. L. 40. pr. D. de heredit. petit. L. 15. §. ult. D. de Rei vindicat. L. 14. §. 1. D. depositi. L. 47. §. ult. D. de Legat. I. L. 45. D. de obligat. et act. prousteau c. l. §. 23 — 29. Sopfner a. a. D.

Mer ersest werden \*6). Endlich d) ein begangenes Werbrechen, wodurch man die fremde Sache an sich gesbracht hat; z. B. wenn sie dem Eigenthümer gestohlen, oder gewaltsam geraubt worden wäre \*7). Ein Dieb und Räuber wird daher durch den Untergang der gestohlnen oder geraubten Sache nicht von der Verbindlichkeit befreyer, den Eigenthümer zu entschädigen, wenn gleich der Zufall aus ganz natürlichen Ursachen, woran der Dieb nicht Schuld war, z. B. durch Mortalität, entstanden wäre \*8). Denn die Geses sehen hier die Prästation der Unglücksfälle als eine gerechte Strase des Diebes an, der, wie sich Trysphonin \*9) ausdrückt, ex ipso tempore delicti, plus quam frustrator, debitor constitutus est \*90).

S. 327. b

- 86) L. 16. D. de condict. furt. S. Aug. Frid. schott Diff. de furto usus. Lipsiae 1775. §. 18. Hommel in Rhapsod. quaestion. for. Vol. II. Observ. 268. und Höpfner im Commenter §. 1034. Not. 1.
- 87) L. 2. Cod. de condict. furt. BRANDENBURG cit. Specim. §. 33.
- 88) L. 1. §. 34. et L. 19. D. de vi et vi armat. L. 40. pr. D. de hereditat. petit. L. 8. pr. et L. ult. D. de condict. furtiva. L. 1. Cod. de his, quae vi metusve caus. de coccesi ius civ. controv. Lib. V. Tit. III. Qu. 19.
- 89) L. 19. D. de vi et vi armat. Dieser Grund ist allerdings bündiger, als dersenige, welchen Ulpian in der L. 8. §. 1. D. de condict. furt. ansührt, nämlich quia semper moram fur fazere videtur.
- 90) Dessen ungeachtet behaupten boch verschiebene Rechtsgelehrte, bag auch ein Dieb und Rauber für die Unglücksfälle nur in so weit haste, als die gestohlne ober geraubte Sache nicht auf die nämliche Urt ben bem Eigenthümer zu Grunde gegangen seyn wür-

J. 327. b Vom Beweiß ber Unglücksfälle.

Es ift noch eine wichtige Frage übrig, namlich wer ben Unglücksfällen ben Beweiß führen muffe? Es laffen fich bier verschiedene Falle gebenken. Ents weder es ist wegen Uebernehmung der Unglücksfälle ein Bertrag geschloffen worden, ober nicht. Im erften Falle wird entweder darüber gestritten, ob die Sache burch einen folden Unglucksfall zu Grunde gegangen fen, als ber Beklagte übernommen, ober ber Streit ift barüber, wer an bem Unglücksfalle Schuld fen? In jenem Falle, wenn nicht über die Eristenz bes Wertrages, als welchen sonst frentich ber Rlager beweisen mußte, fondern nur über ben Sinn und bie 2luslegung beffelben geftritten wird, fommt es wieber barauf an, ob ber Beklagte in bem Vertrage bie Unglucksfälle unbestimmt übernommen hat ober nicht. Ift bas erstere, so liegt bem Beklagten ber Beweiß ob, baß ber gegenwärtige Kall ausgenommen fen or). Ift bingegen ber Vertrag bestimmt, und barin nur einiger besonberer Unglucksfälle Erwähnung geschehen, so muß ber Rläger bare

würde; bieser Meinung sind z. B. Fachinaeus Lib. VIII. Controversiar. Cap. 100. und Guil. prousteau Recitat. ad L. 23. D. de Reg. iur. cap. XXVII. Ş. 30—35. Allein die von ihnen augeführte L. 14. Ş. 11. D. quod met. causa kann gegen die deutliche Vorschrift der in der Rot. 88. von mit angeführten Gesehstellen nichts verfangen. Man sehe übrigens voet in Commentar. ad Pandect. Lib XIII. Tit. II. § 6 donnellus in Commentar iur. civ. Lib. XVI. cap. 2. §. Idem ad norman. pag. 868. und potthien in Pandect. Instinian Tom. I. Tit. Quod metus causa gest. Art. II. Nr. XXVII. Not. 2. pag. 133.

91) L. 19. pr. D. de probat.

barthun, wenn er behauptet, daß die Anführung der in dem Vertrage benannten Unglücksfälle nur Benspielsweise geschehen sey; die Absicht der Contrahenten aber eigentlich auf die Uebernehmung aller Unglücksfälle gerichtet gewessen sein. Rann er dieses nicht beweisen, so ist der Beklagte frenzusprechen, wenn der Schade durch einen solchen Unsglücksfall geschehen, welcher in dem Vertrage nicht erwähenet worden 33). Behauptet hingegen der Beklagte, daß der Unglücksfall durch des Klägers Schuld verursachet worzden sen, so muß er seine Einrede erweisen, weil dieß im Zweisel nicht vermuthet werden kann 34).

Ist nun aber wegen der Uebernehmung der Unglücksfälle kein Vertrag geschlossen worden; so ist entweder an
sich unstreitig, daß ein Casus erfolgt sen, welcher die Erfüllung des Versprechens gehindert hat, und es wird bloß
darüber gestritten, ob nicht durch die Schuld des Promite
tenten dieser Zufall verursacht worden; oder es ist noch
nicht ausgemacht, daß ein solcher Casus wirklich erfolgt sen,
sondern es wird nur von dem Promittenten vorgeschüßt.
In dem erstern Falle muß der Kläger, wenn er gleichwohl
dem Veklagten eine Schuld benmessen will, auch beweisen,
daß eine solche dem Unglücksfalle vorausgegangen sen sen?

<sup>92)</sup> Westphals Lehre des gemeinen Rechts vom Rauf, Pacht, und Miethcontract &. 35. S. 37.

<sup>93)</sup> S. Lud. MENCKEN Dist. de conventione circa praestandos cafus fortuitos §. 29. sqq.

<sup>94)</sup> Io. Frid. WAHL Progr. Quid proprie in receptione casuum fortuitorum pactitia probandum sit? Goetting. 1732.

<sup>95)</sup> Io. Balth. L. B. a WERNHER in Observat. forens. T. I. Part. IV. Obs. 214. nr. 33. sqq. pag. 947. sq. Car. Matth. Glucks Erlaut. d. Pand. 4. Th.

Denn ble Behauptung ber von andern angeblich bewlesenen Kahrlafigfeit ist eine Thatsache, bie von benjenigen, welche sich barauf berufen, um so mehr gehörig bargethan werben muß, als die Culpa insbesondere ben Rechten nach nicht vermuthet zu werden pflegt 96). Es kommt indessen frenlich hierben vieles auf bie eintretenben Umftanbe an, melche bisweilen allerdings eine folche Vermuthung begrunden konnen, die ben Rlager bes Beweifes überhebt. Die Bus fälle sind nämlich nicht von einerlen Urt. so beschaffen, baß sie gewöhnlich keine Machläßigkeit zum Grunde haben, g. E. feindliche Ueberfalle, Wafferflutben, Betterschaben, Biehsterben u. a. m. Ben biefen bleibt es frenlich ben ber Regel, ber Rlager muß also beweisen, baß ber Beklagte etwas verseben habe. Unbere Zufälle find hina gegen von ber Urt, baß sie gewöhnlichermaßen burch Fahre läßigkeit berjenigen, in beren Wohnungen sie sich zutragen, zu entstehen pflegen, wie g. B. Feuersbrunfte, Diebstahl u. b. Ben Zufällen Sieser Urt ift nach ber Meinung bes währter practischer Rechtsgelehrten 97) barauf zu seben, ob ein

DAEGENER Diff. de legitims prodatione casuum fortuitorum. (Lipsias 1731.) §. 7. von Quissorp in den Bentragen jur Erläuterung verschiedener Rechtsmaterien Nr. XIV. S. 195. und Christ Guil. wehrn in doctrina iuris explicatr. principiorum et causarum damni praestandi. Cap. IV. §. 20. pag. 159. sq.

- 96) L. 18. S. 1. et 2. D. de probat. WERNHER in Observ. for. Tom. I. Part. I. Obs. 200. nr. 6. pag. 213.
- 97) CARPZOV in iurisprud. for Part II. Constitut. XXVI. Definit. 18.) Hartm. pistor in Quaestionib. iuris Lib. I. quaest. 18. nr. 8. sqq. Io. Henr. de Berger in Occonom. iuris Lib. III. Tit. VIII. Thes. 3. Not. 3. Ge. Frid. kraus in Dist. de actio-

ein folder Fall vorhanden ift, daß ber Schuldner nach ber Matur bes Geschäfts culpam levissimam praffiren muß. wie 4. 3. ber Commodatar; ober ob er nun für eine culpam latam ober levem haften barf, wie g. B. ber Berfäufer ober Pachter. In jenem Falle muß ber Beflagte beweisen, baß er nicht in culpa levissima gewesen sen, ober welches einerlen ift, baß er bie möglichste Sorgfalt angewandt habe, wenn er bie Berurtheilung jum Schabenserfaß vermeiben will; babingegen liegt in bem lettern Falle bem Rlager ber Beweiß ob, baß ber Zufall burch bes Beklagten culpam latam ober levem verursacht worben sey 98). Diese Distinction ift nicht nur in ber Natur ber Sache felbft, fonbern auch in ben Befegen gegrundet. Denn eine culpa lata und levis wird nicht leicht vermuthet, weil man im Zweifel einen jeben Menfchen fur einen diligens paterfamilias halten muß, fo lange bas Gegentheil nicht erwiesen ift; und bieß findet auch ben folchen Zufällen statt, welche gewöhnlich burch Nachläßigkeit zu entstehen pflegen, wie j. B. ben Feuersbrunften. Denn wenn gleich Cc 2 Darque

ne de recepto casum fortuitum non persequente. (Vitembergae 1750.) §. 7. und Höpfner im Commentar über die Institutionen §. 761. Not. 4.

98) Könnte jedoch der Kläger nur wenigstens so viel barthun, daß der Bestagte nicht allein wegen seiner vorherigen Lebensart die größte Vermuthung der bewiesenen Fahrläßigseit wider sich habe, sondern auch, wenn die Rede von einer entstandenen Feuersbrunst ist, keine auf scheinbaren Gründen beruhende Ursache angeben könne, die zu bem ausgebrochenen Feuer eine unmittelbare Veranlassung gegeben hätte, so kann der Kläger unter diesen Umfänden zum Erfüllungseide zugelassen werden. S. Quiskorp in den angeführten Benträgen S. 197.

baraus die allgemeine Vermuthung einer Culpa entsteht, welche allerdings in den Gesegen gegrundet ist 99); so reicht boch biese noch keinesweges bin, um annehmen zu konnen, baß burch bes Beflagten culpam latam ober levem ber Unalucksfall verursacht worden fen, und baber bem Beflagten ben Beweis bes Mangels feiner Fahrläßigkeit aufzuburben : vielmehr ist nach beutlicher Worfchrift ber Gefege \*00) auch felbst ben einer entstandenen Feuersbrunft immer eber zu permuthen, daß solche durch einen ungefähren Zufall, als burch Kahrläßigkeit bes Hausvaters, in beffen Wohnung bas Reuer ausgekommen ift, entstanden fen 1). Bang anbers verhalt sich bingegen bie Cache, wenn ber Beflagte culpam levissimam praftiren muß. Denn zur größten Sorgfalt incliniren die Menschen nicht so sehr, baß man Dieselbe vermuthen konnte. Man fann baber nur ben gemobns

- 99) L. 3. S. 1. D. de officio praesecti vigilum. wo es heißt: quia plerumque incendia culpa siunt inhabitantium.
- fula combusta esset, cum incendium sine culpa sieri non possit, quid iuris sit? Respondit: quia sine patrisfamilias culpa sieri potest, neque si servorum negligentia factum esset, continuo dominus in culpa erit, quamobrem si venditor eam diligentiam adhibuisset in insula custodienda, quam debent homines frugi et diligentes praestare, si quid accidisset, nihil ad eum pertinebit, nisi dolo vel latiori negligentia combustio sacta Add. L. 5. §. 4. D. Commodati. L. 14. §. 6. D. de Furtis L. 11. D. de incendio, ruina, naufragio. L. 23. in sin. D. de Reg. iuris.
- 1) Man vergleiche hier besonders wernher in Observat. sor. Tom. I. Part. I. Obs. 200. Io. Ortw. westenberg in Princip. iuris sec. ord. Digestor. Lib. XIX. Tit. II. §. 51. u. Quis storp in ben angeführten Bepträgen Nr. XIV.

wöhnlichen Fleiß (diligentiam mediam) prasumiren. Der Beklagte hat also hier die Vermuthung wider sich, und muß den Beweis seiner Schuldlosigkeit billig übernehmen.

Ich komme nun auf den andern Hauptfall, wenn nämlich der Beklagte vorschüßt, daß ein Unglücksfall die Erfüllung seiner Verbindlichkeit gehindert habe, und noch nicht ausgemacht ist, daß ein solcher Casus wirklich erfolgt sen; in diesem Falle muß ohne Zweisel der Schuldner nicht allein den Casum selbst, sondern auch soviel beweisen, daß derselbe ohne seine verantwortliche Schuld entstanden sen <sup>2</sup>).

### S. 328.

Begriff von mora. Was ist mora debitoris? was mora creditoris?

Wir haben bisher die Lehre vom Schabensersah ben Verträgen abgehandelt. Hiezu gehört nun noch die Materie von der mora, denn auch durch die moram eines and dern kann uns Schaden geschehen 3). Mora, Verzug, Saumseligkeit, heißt überhaupt der widerrechtliche Ausschalb einer obliegenden Schuldigkeit 4). Alle mora setzt

- 2) Arg. L. 5. Cod. de pigner act. WEHRN. cit. doctrina iuris Cap. IV. S. 20. pag. 159.
- 3) Diese Materie haben unter den altern Rechtsgelehrten besond bers donellus, ferretus, forcatulus, cocceji und Iula a beyma, unter den neuern vorzüglich Christ Guil. wehrn in doctrina iuris explicatr. Cap. V. pag. 292. sqq. abgehandelt.
- 4) In den Gesetzen wird diese mora auch frustratio L. 37. in sin. D. mandati. L. 3. S. 4. D. de Usuris; ferner cessatio L. 17. D. eod. auch dilatio genennt. L. 21. D. eod. Bergletche Chr. Frid. Ge. Meister Diss. de notione iuridica morae (in Opusc. T. I. Nr. V.)

fift daher voraus a) daß Jemand zu etwas verbunden fen, Die Berbindlichkeit mag aus einem Befege, oder Bertrage, ober aus einer andern erlaubten ober unerlaubten handlung entspringen; b) es muß ein Zeitpunft bestimmt fenn, mit beffen Gintritt ber Saumselige bie ihm obliegende Schuldigkeit hatte erfüllen follen. c) Diefer Zeitpunkt muß verstrichen, und bennoch d) die schuldige Berbind. lichkeit nicht erfüllet worden, and zwar e) ohne rechtmäsige Urfache unterlaffen senn 5); es mag biese Unterlaffung in einem Borfat ober in einer Rachlaffigfeit ihren Grund haben. Eine folche Mora fann nun nicht nur vom Schulbner, fondern auch von bem Glaubiger felbst begangen werben, wenn entweder ber eine ober ber andere in der Auseinandersehung und Berechnung ber Schuld saumselig ist 6), oder ber Schuldner die Aberagung ber Schuld ungebührlich verzögert, ober ber Gläubiger bie ihm zu rechter Zeit und auf bie gehörige Urt angebotene Bahi.

- 5) L. 21. D. de Usuris: Sciendum, non omne, quod differendi causa optima ratione siat, morae adnumerandum. L. 40. D. de rebus credit. Non enim in mora est is, a quo pecunia propter exceptionem peti non potest. Dahin gehört z. B. wenn bie Schulb noch nicht liquib ist, ober die schuldige Summe mit Urzrest belegt morben, oder der Schuldner einen Indust erhalten, u. d. m.
- 6) L. 4. Cod. de usuris pupillarib. Pupillus agere vobiscum actione tutelae compelli non potest. Verum adversus suturam calumniam, ut et si quid ei debetis, cursus inhibeatur usurarum, denuntiationibus frequenter interpositis, ad iudicium eum provocate: ac, si rem dissimulatione proserra, actis apud Praesidem provinciae factis, voluntatis vestrae rationem declarate: quo facto, tam vobis ipsis, quam securitati sisionum vestrorum consuletis. ©. WEHRN C. 1. §. 46.

Zahlung anzunehmen, ohne rechtmäsige Ursache verweigert 7). In dieser Nücksicht theilt man die moram ein in moram solvendi und moram accipiendi.

# S. 329. Wenn nimmt bie mora ihren Anfang?

Aller Verzug gründet sich nun also in der Verabsäusemung eines Zeitpunktes, mit dessen Eintritt der Saumselige eine ihm obliegende Verbindlichkeit hätte erfüllen sols len. Dieser Zeitpunct kann entweder

a) burch unmittelbare Vorschrift ber Gefeße bestimmt senn. Dahin gehört z. B. wenn die Gesehe verordnen, daß ein versprochener Brautschaß långs stens innerhalb zwen Jahren nach vollzogener She ausgezahlt; das eingebrachte Henrathsgut hinges gen, wenn solches in unbeweglichen Gütern bestehet, sogleich nach erfolgter Aushebung der She, insofern es aber in beweglichen Sachen und baarem Gelde besteht, binnen einem Jahre, von Aushebung der She angerechnet, zurückgegeben werden solle 8). So haben serner die Gesehe den Vormündern zur Ausleihung Era

<sup>7)</sup> L. 37. D. mandati. — nisi forte aut per promissorem steterit, quominus suo die solveret, aut per creditorem, quominus acciperet: etenim neutri eorum frustratio sua prodesse debet L. 72. D. de Solution. — si ea obtulerit creditori, et ille sine iusta causa ea accipere recusavit.

<sup>8)</sup> L. 31. §. 2. Cod. de iure dot. L. un §. 7. Cod. de rei uxor. action.

ber vorräthigen Pupillengelber gewisse Fristen bestimmt, bie sie nicht verabsäumen durfen °).

- b) Kann auch in dem Vertrage ein Zahlungstermin festgesetzt seyn 1°). Z. B. ich leihe Jemanden eine Summe Geldes auf ein Jahr. Zuweilen bestimmt, auch ohne ausdrückliche Verabredung der Contrahenten, schon die Natur des Vertrags den Erfüllungszeitpunct der daraus entstehenden Verbindlichkeit. Der Fall kommt behm Kauscontracte vor, in welchem, wenn nicht auf Vorg gehandelt worden, der Käuser sogleich nach erfolgter Uebergabe der verkausten Sache, das Kausgeld zu bezahlen schuldig ist 11. Ausserbem muß
- c) die Interpellation des Gläubigers den Zeits punkt bestimmen, da die Verbindlichkeit zu ersüllen ist. Der Gläubiger muß also den Schuldner zur Ersüllung auffordern, wenn er in moram versest werden soll \*2'). Hieraus läßt sich nun bestimmen, wenn die Zögerung ihren Unsang nimmt. So tritt I) auf Seiten des Schuldners
- 9) L. 7. 9. 51. D. de administr. et peric. tutor. L. 15. D. eod.
- 10) L. 23. D. de obligat. et action. L. 114. D. de Verbor. obligat.
- 91) L. 13. §. 20. D. de action. emti et vend. L. 47. in fin. D. eodem. L. 5. Cod. eod. Meister in Diff. cit. de notione morae §. 48. giebt hier die Regel: Tempus debiti legitimum in omnibus contractibus bilateralibus est tempus implementi contractus ab una parte. L. 5. §. 1. et 2. D. de praescr. verbis.
- 12) L. 36. §. ult. D. de Legat. I. L. 32. pr. D. de Usur. Ge. loach. Daries Diff. de iusto termino solutionis, quando in instrumento obligationis solutioni terminus non est praesinitus. Francosurti 1774.

sienmte Zahlungsfrist verstricken, und keine Zahlung ersolgt ist; und zwar tritt hier die mora ipso iure ein, ohne daß der Gläubiger den Schuldner zu mahnen nöchig hat, weil schon das Gesetz selbst, oder der Tag, wie man zu sagen pflegt, statt des Gläubisgers, den Schuldner interpellirt<sup>13</sup>). Eine solche mora, welche ohne Interpellation des Gläubigers ipso iure eintritt, wird in den Gesetzen mora ex re<sup>24</sup>) genennt. Ist hingegen weder durch Gesetz noch Vertrag eine Zahlungsfrist sestgesetzt, so nimmt die mora auf Seiten des Schuldners nicht eher ihren Unsang, als die der Gläubiger den Schuldner interpellirt, d. i. an die schuldige Zahlung erinnert hat <sup>15</sup>) und eine solche mora, welche eine

- 13) Dies interpellat pro homine. L. 114. D. de verbor. obligat. L. 23. D. de Oblig. et action. L. 12. Cod. de contrah. vel committ. stipul. S. WALCH in Controv. iur. civ. Sect. III. cap. IV. membr. I. Subsect. I. §. 16.
- 14) L. 3. §. 3. D. de adim. vel transfer. legat. L. 32. pr. D. de Usuris. L. ult. Cod. de condict. ob turpem caus. Von dieser mora ex rehandeln sehr aussührlich Ge. noodt de foenore et usuris Lib. III. cap. 10. und wehrn c. l. §. 47.
- 15) Eine solche Interpellation ist auch ben bedingten Schulds forberungen nothig, weil die Existenz der Bedingung bloß die Verdindlichkeit purificirt, d.i. nur soviel bewirft, daß der Schuldner belangt werden kann, aber benselben nicht sogleich in moram versetzt. S. zoesius in Comm. ad Pandect. Lib. XXII. Tit. I. §. 50. und voer in Comm. ad Pandect. Tit. de Usuris §. 26. Nach dem neuen Preuß. Landrecht I. Ih. 16. Tit. 2. Abschn. §. 68. nimmt jedoch die mora ihren Ansang, sobald die Bedingung eingetreten.

eine Interpellation des Schuldners erfordert, wird mora ex persona 16) genennt. Ob diese Interpellation gentichtlich geschehen musse, oder auch aussergerichtlich mit Wirkung geschehen könne? ist streitig 17). Soviel ist ins dessen gewiß, daß sich nirgends ein ausdrückliches Geseh sindet, welches eine gerichtliche Interpellation vorschreibt. Es läßt sich auch mit Grunde nicht behaupten, daß derjenige sich zum Nichter in seiner eigenen Sache auswerse, der seinen Schuldner außergerichtlich mahnt. Ich trage daher kein Bedenken, mit dem Versasser denjenigen 18) benzutreten, welche eine außergerichtliche Interpellation sür hinreichend halten, da die Gesehe keinen Unterschied maschen 19). Daß jedoch die Erinnerung von dem Gläubiger oder

- 16) L. 32. pr. D. de Usur. Mora fieri intelligitur ex persona, si interpellatus opportuno loco non solverit.
- 17) Lud. God. MADIHN in Principiis iuris Rom. P. I. §. 121. halt eine ausserorbentliche Interpellation nicht sur hinreichend: potius, sagt er, iudicialis necessaria est, quoniam nemo iudex in causa sua propria esse potest. Allein man sehe dagegen wehrn in doctrina iuris cit. Cap. V. §. 46. Not. 20. pag. 304.
- 18) Hug. Donellus in Commentar. iuris civ. Lib. XVI. Cap. 2. §. 2. pag. 867. voet in Commentar. ad Pandect. Tom. I. Lib. XXII. Tit. I. §. 25. Lauterbach in Colleg. theor. pract. Pandectar. Lib. XXII. Tit. I. §. 52. Hommel in Rhapfod. quaefion. for. Vol. I. Obf. 137. nr. 2. Meister cit. Diff. de notione morae §. 64. Hofacker in Princip. iur. civ. cura gmelin contin. Tom. III. §. 1825.
- 19) L 3. pr. L. 32. pr. et § 1. D. de Usuris. L. 24. §. ult. D. eodem. L. 17. D. de peric. et comm. rei vend. L. 5. D. de reb. credit L 23 D. de Verbor. obligat. L. 4. D. de pign. act. L 10. Cod. de pignorib.

ober besselben Bevollmächtigten 2°) dem Schuldner selbst 2¹) geschehen musse, verordnen die Gesehe deutlich, indem sie die dem Knecht des abwesenden Schuldners geschehene Den nuntiation für unzulänglich halten 2²). Es ist daher wohl ausser Zweisel, daß wenn die Aussorderung nicht dem Schuldner selbst, sondern desselben Procurator oder Domessisen geschehen, solche ohne rechtliche Wirtung sen, wenn nicht der Gläubiger beweisen kann, daß sie zur Wissenssist eine Wiederholung der geschehenen, Erinnerung allerstings anzurathen, obwohl, wenn die Aussorderung dem Schuldner selbst geschehen, eine einmahlige Interpellation ohnstreitig sür hinreichend zu halten ist 2⁴). Soviel nun II) die

20) L. 4. in fin. D. de Usuris.

- 21) Der Schuldner muß aber freylich eine Person seyn, die Zahlung leisten kann. Ist daher der Schuldner ein Pupill, so muß
  die Erinnerung an die Zahlung dem Bormunde desselben geschehen. I. 24. et L. 49. §. 2. D. de Verbor. obligat. L. 5.
  §. 20. D. Ut in possession. legator. S. Ioan. ALTAMIRANUS
  in Commentar. ad Lib. V. Quaestion. Scaevolae Tract. V. ad
  L. 127. D. de Verbor. obligat. §. 21 23. (in Thes. Meermann.
  Tom. II. pag. 448. und wehrn c. l. §. 46. Not. 15. p. 303.
- 22) L. 32. §. 1. D. de Usuris. Meister de notione iurid. morae §. 66.
- 23) L. 20. §. 11. D. petit. hereditat. S. voet in Comm. ad Pandect. cit. loc. §. 25.
- 24) L. 32. D. de Usur. L. 26. D. soluto matrim. Diesen sind auch die L. 122. §. 3. D. de verbor. obligat. L. 38. D. de Minorib. und L. 59. §. 5. D. mandati nicht entgegen. Denn wenn barin von wiederholten Interpellationen die Rebe ist, so gehört dieß bloß zum Factum, aber nicht zum ius, wie auch

II) die moram des Glaubigers 25) anbetrift, so ist, um ben Unfang berfelben richtig zu bestimmen, ein Unterfchied ju machen, ob ber Schuldner ein Factum ju leis fen, ober eine Sache zu geben verpflichtet ift. Im erftern Kalle ift bie bloke wortliche Erklarung bes Schulb. ners, daß er zur leistung bes versprochenen Ractums bereit fen, wenn folche ber Gläubiger ohne rechtmäßige Urfache verzögert, hinreichend, den lettern in moram zu verses Ben 26). In bem andern Falle hingegen kommt es wieber barauf an, 'ob die schuldige Sache eine bewegliche ober eine unbewegliche ift. Ift ersteres, so erfordert man, baf bie schuldige Soche dem Glaubiger wirklich, und nicht mit blogen Worten, auch auf die gehörige Urt, also bas Gelb in der schuldigen Quantitat und Qualitat, ferner gur rechten Zeit und am gehörie gen Orte in ber Absicht angeboten worden fen, um bie Schuld auf ber Stelle abzutragen 27), ber Glaubi-

ger

Ger. NOODT de foenore et usuris Lib. III. cap. 9. voet c. l. und wehrn c. l. S. 46. Mot 21. bemerkt haben.

- 25) E. Roman TELLER Diff. de mora creditoris. Lipsiae 1765.
- 26) L. 39. D. de Reg. iur. In omnibus causis pro facto accipitur id in quo per alium morae fit, quominus fiat.
- 27) L. 72. pr. D. de folutionib. L. 39. D. eod. L 73. S. ult. D. de verbor. obligat. L. 122. pr. D. eodem. L. 9. S. ult. D. de pign. action. L. 6. et L. 19. C. de U/uris. Nov. 91. cap. 2. Alle biefe Stellen beweisen, beucht mir, binlanglich, baff, wenn bie fculbige Sache eine bewegliche ift, eine oblatio realis erforbert werbe, obwohl es bennoch nicht an Rechtsgelehrten fehlt, welche eine oblationem verbalem fur eben fo wirtsam halten wollen; 3. B. TELLER cit. Diff. 9. 7. Undere aber

ger aber bennoch die Unnahme derselben aus unerheblichen Gründen verweigert habe 28). Daß die schuldige Sache gerichtlich, oder an einem andern sichern Orte beponiret werzbe, ist zwar, wenn der Schuldner von aller Verbindlichzeit sten sehn will, allerdings anzurathen, aber, um der Gläubiger in moram zu verseßen, nicht schlechterdings ersorderlich 29); so wie denn auch nach deutlicher Verordung der Gesehe die Wirkungen der morae auf Seiten des Gläubigers allerdings eintreten können, wenn gleich die Unerdietung der Schuld dem Gläubiger nicht selbst, sondern desselben Procurator, insofern nämlich derselbe Zahlungen anzunehmen bevollmächtiget war, geschehen sehn sollte 3°), obwohl Pufendorf 3°) der Mennung ist, daß in einem solchen Falle dem Schuldner der Beweis obliege, daß der

aber ihr wenigstens in gewissen Fällen die Wirkung einer morae benlegen, wie Ge schultz in Tract de oblatione, obsignatione, ac depositione pecuniae seu rei debitae. (Vitemb. 1632. 12) Cap. VIII. und struk in Us. Mod. Pandectar. Lib. XI.VI. Tit. III. 9. 16.

- 28) MEVIUS Part. II. Decis. 200. et 201. NETTELBLADT in System elem. Iurisprud. positiv. Germ. comm. general. §. 310.
  HOFACKER in Princip. iur. civ. Tom. III. §. 1826.
- 29) L. 73. S. 2. D. de Verb. Oblig. L. 72. pr. D. de Solut. voet in Comment. ad Pandect. Tom. II. Lib. XLVI. Tit. III. §. 28. et 29. teller cit. Diff §. 8. wehrn cit. doctrina §. 46. Not. 6. pag. 299. Allein wegen der L. 6. L. 19. C. de Usur. L. 9. C. de Solut. und Nov. 91. cap. 2. wollen doch viele Rechtse gelehrten die Deposition für nothig halten. S. nettelbladt e. a. D.
- 30) L. 11. et 12. D. de pact. L. 34. §. 3. D. de Solut. MEVIUS P. VI. Decif. 121. TELLER cit. Dist. §. 3. pag. 19. sq. 31) Observat. iur. univ. Tom. ill. Obs. 168.

ber Gläubiger von der geschehenen Unbietung der Zahlung Wissenschaft erlangt habe 32). Sollte es etwa noch an ber Berechnung und Auseinandersegung ber Schuld liegen, wefhalb ber Schuldner feine Zahlung leiften fann, ohnerachtet er bagu bereit ift, fo kann letterer feinen Glaubiger gur constitutio liquidi auffordern. Ift nun berfeibe bennoch faumselig, so hat tiefe mora creditoris wenigstens bie Wir. fung, daß ber Schuldner von ber Zeit ber geschehenen Provocation an feine Zinsen weiter bezahlen barf 33). Ich fomme nun auf ben lettern Fall, wenn namlich eine unb cmegliche Sache ben Gegenstand ber Verbindlichkeit ausmacht, bier niramt bie mora bes Glaubigers von ber Zeit an ihren Unfang, ba ber Schuldner bemfelben mit Borten mundlich ober schriftlich bekannt gemacht bat, bag er gur Uebergabe bes Grundflucks bereit fen, und foiches bierauf wirklich geraumt hat 34).

Ob übrigens in einem vorkommenden Falle eine mora wirklich vorhanden sen, ist eine Frage, die frenlich, wie Disvus Pitts dem Tullius Balbus rescribirte 35), mehr facti als ittris ist, und daher auf rechtlichem Beweise beruhet, welcher demjenigen aufzulegen ist, der sich darin gründet.

g- 330.

<sup>32)</sup> Mon sehe aud, done Llus in Commentar, iuris civ. Lib. XVI. Cap. 13. §. Pro creditore autem etc. pag. 908.

<sup>33)</sup> L. fin. Cod. de Ufur, pupillar. schultz in Tract. cit. de oblatione etc. Cap. VIII. Caf. 2.

<sup>3.)</sup> donellus cit. loc. §. Oblatio debiti sola etc. in fin. coccessi D. de mora §. 18. Höpfner im Commentar über die Institutionen §. 755. in fin.

<sup>35)</sup> L. 32. pr. D. de Ufinis.

### \$. 330.

#### Wirfungen ber morae.

Die mora hat nun mancherlen rechtliche Wirkungen.

I) Auf Seiten des Schuldners bestehen sie darinn.

a) Die Verbindlichkeit des Schuldners wird durch Verzögerung perpetuirt 36), das heißt, die mora des Schuldners macht, daß die Verbindlichkeit desselben sortdauert, welche ausserdem ihrer Art nach erloschen sehn würde 37). Die Folge davon ist, daß wenn etwa die schuldige Sache zu Grunde gehen sollte, nachdem es an dem Schuldner gelegen, sie dem Gläubiger zu überliefern, erzsterer nicht, wie sonst ein debitor speciei, durch den Untersgang derselben von seiner Verdindlichkeit bestrepet wird, sons dern das Interesse leisten muß 36). Es wird aber auf solchen des

- 36) L. 91. §. 3. D. de Verbor. obligat, Veteres constituerunt, quoties culpa intervenit debitoris, perpetuari obligationem. L. 24. in fin. D. de Usuris. Cum procurator interpellaverit promissorem hominis, perpetuam facit stipulationem.
- 37) NETTELBLADT in System. element. iurisprud. positivae Germ. commun. §. 311.
- 38) L. 82. §. 1. D. de verbor. obligat. Si post moram promissoris homo decesseit, tenetur nihilominus, proinde ac si homo viveret. L. 39. §. 1. D. de Legatis I. Si post moram res interierir, aestimatio eius praestatur. Ausserdem werden in den L. 9. §. 6. D. de verbor. obligat. auch noch andere Wirkungen von dieser Perpetuirung der Verbindlichteit des Schuldners angesührt. Z. B. man kann sich dieser Verbindlichteit wegen zur Sicherheit einen Bürgen stellen lassen, auch des hald eine Navation eingehen, d. i. die Verdindlichteit ändern, und sie in eine andere verwandeln. S. done Leus in Comment. ad h. L. pag. 325.

che Urt nicht nur die Hauptverbindlichkeit des Schuldners, sondern auch die accessorische Verbindlichkeit des Bürgen perpetuirt, als welcher sür die Folgen des Verzugs ebenfalls haften muß 39). b) Nicht nur die Früchte und Zinsen 40), sondern auch alles übrige gegründete

39) L. 58 & 1. D. de fideiussor. Cum facto suo reas principalis obligationem perpetuat, etiam fideiussoris durat obligatio; veluti si moram fecit in Sticho solvendo, et is decessit. L 88. D. de verbor, obligat. Mora rei fideiussori quoque nocet. Sed si sideiussor servum obtulit, et reus moram secit: mortuo Sticho fideiussori succurrendum est. Add. L. 91. S. 4. D. eod. et L. 24. §. 1. D. de Usuris. Cum reus moram facit, et fideiussor tenetur. Die Regel: unique sua mora nocet (L. 173. S. 2. D. de Reg. iur) findet alfo bier eine Ausnahme, wie auch lo. ALTAMIRANUS in Commentar. ad Lib IV. Quaestion. Scaevolae Tract. IV. ad L. 44. D. de bon. libertor. &. 6. (in Thef. Meermann. Tom. II. pag. 426.) bemerft hat; obwohl einige Rechtsgelehrten jene Berordnungen bes Rom. Rechts überhaupt nur barauf einschranten wollen, wenn bem Burgen bie Zogerung bes Schuldners ebenfalls rechtlich bengemeffen werden fann, wie 3. B. WEHRN in doctrina iuris cit. Cap V. S. 48. pag. 328. Co viel ift inbeffen richtig, bag bem Burgen ber Bergug bes Schuldners eigentlich nur insofern icha. bet, als die hauptverbinblichfeit baburch perpetuirt, nicht aber infofern fie baburch jugleich vergrößert wirb, wie bie L. g. D. de eo quod certo loco gang beutlich fagt, es ware benn, daß ber Burge fich auch auf biefen Fall, und alfo in omnem caufam, ausbrudlich verpflichtet batte. Man vergleiche Io. corasii Miscellan iuris civ. Lib. II. cap. 12. unb Io. Matth. MAGNI Rationum et Differentiar. iuris civ. Lib. I. cap. 19. (in Thef. Meermann. Tom. III. pag. 288.)

40) L. 3. pr. L. 17. §. 3. et 4. L. 32. §. 2. L. 34. L. 41. pr. D. de Usuris.

Interesse 41), oder, wie die Gesetze sich ausbrücken, omnis causa 42), muß von dem saumseligen Schuldner dem Gläubiger vergütet werden. Nach Römischen Mechten fand zwar dieses nur ben den iudiciis bonae sidei statt 43), in welchen der iudex pedaneus wegen des Verzugs Zinsen zuerkennen konnte 44), nicht aber in den iudiciis stricti iuris, auch nicht benm Darlehn 45). Allein dies ser Unterschied fällt heutiges Tages weg 46).

- 41) L. 114. D. de Verbor. obligat. L. 19. D. de peric. et commodo rei vendit. (S. We st phals Lehre des gemeinen Nechts
  vom Rauf, Pacht und Miethcontract. §. 558) L. 68. D. de
  rei vindicat. L. 2. §. ult. D. de eo, quod certo loc. L. 3.
  §. 1. D. commodati.
- 12) L. 17. §. 1. D. de Rei vindicat. Idem iulianus eodem libro scribit, si moram fecerit in homine reddendo possessor, non solum fructus, sed etiam omnem causam praestandam: et ideo et partum venire in restitutionem et partuum fructus. L. 8. §. 6. D. de precario. Ubi moram quis secit precario, omnem causam debebit constituere. Was omnis causa bedeutet, wird übrigens in der L 20. D. de Rei vindicat, und L. 35. D. de verbor. signific. extlart.
- 43) L. 13. Cod. de Usuris. In bonae sidei iudiciis usurarum rationem haberi certum est. L. 2. C. depositi. Usurae in depositi actione, sicut in caeteris bonae sidei iudiciis, ex mora venire solent.
- 44). Quia tantundem in bonae fidei indiciis officium iudicis valebat, quantum in stipulatione nominatim eius rei facta interrogatio, wie L. 7. D. de negot. gest. sast. Siehe auch L. 24. circa fin. D. depositi.
- 45) Siehe ben ersten Abschnitt dieses IV. Bandes §. 310. S. 249.
- 46) S. Abschied bes Deputations. Tages zu Spener de an. 1600. §. 139. (in ber neuen Sammi. der Reichsabschie.

Glucks Erlaut. b. Pand. 4. Th.

c) Il insonderheit auf ben Fall, da die Erfullung bes Berfprechens nicht zur bestimmten Zeit erfolgen murbe, eine Geloftrafe ausbedungen worden, so ist auch tiese verwirft, sobald ber Schuldner in moram gerathen 47). d) Der debitor muß ferner von nun an die Wefahr ber Sache übernehmen 48), und hat baber von ber Zeit an, wie sich von felbst verstebet, auch einen größern Grad ber culpae zu praftiren, als vorher 49), ba er sogar ben casum tragen muß. 'Db aber bie Berbindlichkeit zur Bertretung bes sich ereignenden Linglucksfalles alsbann aufhöre, wenn ber saumselige Schuldner beweisen kann, baß bie Sache ben bem Creditor nicht minder wurde zu Grunde gegangen fenn, ift febr ftreitig. Schon unter ben alten Romifchen Rechtsgelehrten waren hieruber bie Meinungen getheilt, wie aus der Controvers erhellet, welche Paulus 50) erzählt, wer namlich ben ber Erbschaftsklage ben Casum trage? wo er die Meinungen bes Proculus und Cassius mit einanber vergleicht 51). Diefer Streit dauerte unter ben alten Oloffa.

be Th. III. pag. 494.) stryk in Us. mod. Pandectar. Tit. de Usuris &. 7. Struben in den rechtl. Bedenken III. Th. Bed. 94. wehrn cit. doctrina iuris Ø. 48. Not. 45. pag. 342.

- 47) L. 23. pr. D. de receptis. L. 47. D. de action. emti venditi. L. 23. D. de verbor. obligat.
- 48) L. 5. D. de rebus credit. Siehe S. 327. C. 394. Diefes Commentars.
- 49) L. 8. §. 6. D. de precario. L. 14. §. 11. D. de furtis. WEHRN C. 1. §. 48. pag. 339.
- 50) L. 40. pr. D. de heredit. petit.
- 31) Man vergleiche hier vorzüglich Guil. prousteau in Recitate ad L. 23. D. de Reg. iuris Cap. XXVII. §. 23—29. (in Thef. Meer-

Gloffatoren, besonders dem Martinus und Johannes fort, von benen letterer bie aufgeworfene Frage verneinenb, ersterer hingegen bejahend entschied 52); und unter ben neuern Rechtsgelehrten ist besonders Zeinrich Coccejus 53) berjenige, welcher aus bem Grunde, weil die mora ein Delict fen 54), Miemandem aber fein eigenes Bergeben zu statten kommen burfe 55), behaupten will, baß ber debitor morosus schlechterdings fur ben Schaben haften muffe, Die Sache moge zu Grunde gegangen senn, auf welche Urf fie wolle. Allein wenn gleich die Gefete ben Bergug bes Schuldners an sich allerdings als unerlaubt und widerrechts lich ansehen, so unterscheiben sie boch übrigens febr genau awischen einer mora, die gleich Unfangs in rem, bas iff. burch ein foldes Delict bewirft worden, in Rücksicht beffen ber Schuldner die sich angemaßte Sache feinen Augenblick rechtmäßig befigen konnte, g. B. wenn er bie Sache geftob. len oder geraubt hat; und einer folden mora, bie ein Delict von ber Urt nicht jum Grunde bat; und verordnen amar in bem erftern Falle, baß ein Dieb ober Rauber aus bem Grunde, quia semper in restituenda re, quam nec de-

Do 2 buit

Meermann. Tom. III. pag. 543.) wo er die Meinungen der Sabinianer und Proculianer aussührlich recensirt. Man sehe auch Gottfr. mascov in Diatr. de sectis Sabinianorum et Proculianorum Cap. IX. §. 6. pag. 166. sqq.

<sup>52)</sup> S. Io. Aug. REICHARDT Diss. de casu obligationem tollente.

<sup>53)</sup> in Diff. de mora Heidelbergae 1685. Thef. 27.

<sup>54)</sup> L. 82. D. de verbor. obligat.

<sup>55)</sup> L. 37. D. mandati.

buit auferre, moram facere videtur 56), und weil er noch in viel gröfferer Schuld, als ein bloser Frustrator, ist 57), für die Gesahr schlechterdings stehen solle, wenn gleich die Sache durch einen solchen Zufall zu Grunde gegangen wäre, der dieselbe auch den dem Eigenthümer selbst betrossen haben würde 58); in dem letztern Falle hingegen halten sie den deditorem morosum, nach der Meinung der Proculianer 59), nur in sosern zur Ersehung des Schadens verpssichtet, als der Verzug desselben an dem Untergange der Sache Schuld gewesen, und selbige ben dem Ereditor nicht auf diese Urt zu Grunde gegangen sehn würde 60). Da jedoch dieser Umstand zu des Beklagten Einrede gehört, und im Zweisel nicht vermuthet werden kann, so muß der Schuldner den Beweiß hiervon um so billiger übernehmen,

- 56) L. S. S. 1. et L. ult. D. de condict. furtiva, besonders L. ult. Cod. de condict. ob turpem causam, wo es heißt: Eum, qui ob restituenda, quae abegerat, pecora, pecuniam accepit, tam hanc, quam ea, quae per hoc commissum tenuit, restituere debere, convenit: licet mortua, vel alio fortuito casu perisse dicantur: cum hoc casu in rem mora siat.
- 57) L. 19. D. de vi et vi armata.
- 58) L. 50. pr. D. de furt. L. 9. Cod. eodem. L. 2. Cod. de condict. furt. L. ult. D. eodem. L. 1. §. 34. et L. penult. D. de vi et vi armata. WEHRN cit. loc. §. 47. nr. VII. pag. 318. fqq.
- 59) S. PROUSTEAU a. a. D. §. 28. et 29.
- 60) L. 40. princ. D. de hereditat petit. L. 15. §. ult. D. de Rei vindicat. L. 12. §. 4. D. ad exhibendum. L. 14. §. ult. D. depositi. L. 47. §. ult. D. de Legat. 1. Man vergleiche hier besonders wernher in Observat. for. Tom. I. Part IV. Obs. 214. n. 91. sqq. pag. 952.

ba bie Erflarung wiber ihn zu machen ift 61). Die Bogerung benimmt auch e) bem Schuldner die Babl, bie er fich ausbebungen, und berechtiget nunmehr ben Glaubiger, zu mablen. 3. B. wenn ber Zahlungsort zu Gunften bes Schuldners alternativisch mare bestimmt worden, so kann zwar ber Schuldner Zahlung leiften, an welchem von benden Orten er will; ift er aber in mora, und laft es gur Rlage fommen, fo fann ber Creditor folche anstellen, wo er will 62). Zuweilen verurfacht die mora bes Schuldners, f) baß ber gange Contract ungultig wird. Dieß geschieht, a) wenn es auf ben Fall ber Contravention ausbrucklich ausgemacht worben; ober wenn B) solche Umstände eingetreten sind, daß sich nicht wohl mehr auf Erfüllung bes Contractes flagen lagt, weil sie 3. B. bem Promiffar nun nichts mehr nuge ift 63). Wenn D b 3 unser

- 61) DONELLUS in Commentar. ad L. 23. D. de verbor. Obligat. DUARENUS ad eand. Leg. und PROUSTEAU cit. loc. §. 28. in fin.
- 62) L. 2. §. 2. et 3. D. de eo, quod certo loco. Et generaliter desinit scaevola, petitorem electionem habere, ubi petat, reum, ubi solvat: scilicet ante petitionem. Non facile autem, sagt die L. 3. pr. D. de Usuris, evenire potest, ut, mora non praecedente, perveniatur ad iudicem. Sen der Wahl der Sache selbst sindet das namliche statt. L. 95. pr. et §. 1. D. de Soelution. Wehrn cit. Ioc. §. 48. pag. 339. nr. III.
- 63) L. 56. D. de contrah. emt. L. 6. D. de lege commissoria. L. 6. Cod. de pactis inter emtor. et venditor. composit. In dem lettern Gesets muß mit noodt Probabil. Lib. IV. cap. 2. convenit statt conveniat gelesen werden. Denn die ganze Entscheidung des Falles lehrt, daß daselbst, auf den Fall der Nichterfüllung des Contracts, die Ungültigkeit des ganzen Handels

unser Versasser noch zulest bemerkt, daß die mora des Schuldners auch den Werth der Sache vermehre, so hat dies zwar an sich seine unbezweiselte Nichtigskeit, indem die Gesehe ganz deutlich verordnen, daß wenn die schuldige Sache nach dem Verzuge im Preise gestiegen, dieser vermehrte Werth dem Creditor vergütet werden müssesch); da indessen dieser Ersah unstreitig zur Leistung des Interesse gehört of, wozu der säumige Schuldner übershaupt verpflichtet ist, so kann dieß nur als eine nähere Erstäuterung und Bestätigung des bereits oben Gesagten ansgesehen werden. Daß aber auch zuweilen die mora des Schuldners den Verlust eines dinglichen Nechts zur Folge haben könne, wird sich künstig ben der Lehre von der Emphysteusis (§. 606. u. 616.) ergeben.

Ist hingegen II) der Creditor in mora accipiendi, so bestehen die rechtlichen Folgen dieses Verzugs darinn. a) Die mora creditoris besreyet den Schuldner seiner

mar verabredet worden. Man sehe indessen faver de Errorib. Pragmaticor. Decad. XLV. Err. 3. und Westphal vom Rauf, Pacht und Miethcontract & 800. S. 601.

64) L. 3. §. 3. D. de action. emti vend. Si per venditorem vini mora fuerit, quominus traderetur: condemnari eum oportet, utro tempore pluris vinum fuit, vel quo venit, vel quo lis in condemnationem deducitur; item quo loco pluris fuit, vel quo venit, vel ubi agatur. Man sehe leyser in Meditat. ad Pandectas Vol. III. Specim. CL. med. 2. Hommel in Rhapsod. quaestion. for. Vol. I. Obs. 196. Wehrn in doctrina iuris cit. Cap. VI. §. 70. und besonders der Gebrüder Dverbe & Meditationen über verschiedene Nechtsmaterien 5. Band Medit. 276.

65) L. 1. pr. et L. 21. S. 3. D. de action, emt.

ner Geits von ben Wirkungen bes Bergugs, bas ift, sie macht, baß nun auf Geiten bes Schuldners feine mora eintreten fann, und hindert ben Unfang aller aus ber mora entstehenden Werbindlichfeiten. Der Schuld. ner wird also von der Wezahlung der Conventional. frafe, zu melcher er fich auf ben Contraventionsfall verpflichtet hatte 66), befigleichen von ben Zinsen bes Derjugs befrenet, welche, wenn ber Schuldner die Zohlung bem Gläubiger auf die gehörige Urt anbot, biefer aber die Unnahme berfelben aus nichtigen Urfachen verweigerte, nun feinen Unfang nehmen konnen 67). Insofern jeboch ber schon entstandene Zinsenlauf burch ben Bergug bes Glaue bigers gehemmt werden foll, ist bas blofe Unbieten ber Schuldigen Summe, wenigstens nach ber richtigern Mei-D 5 4 nung

- 66) L. 23 §. ult. et L. 24. D. de recept. qui arbitr. receper. L. 122. §. 3. D. de verbor. obligat. voet in Comm. ad Pandect. Tom. II. Lib. XLVI. Tit. III. §. 28.
- 67) L. 122. §. 5. D. de verbor. obligat. Respondit, si Seja non cestasset ex stipulatione pecuniam offerre, iure usuras non deberi. Es muß hier nach der Natur des Geschästs ein solocher Fall angenommen werden, da der Schuldner versprochen, Ziusen von der Zeit an zu bezahlen, da er in mora zu seyn ansangen würde, und derselbe, ehe noch die Verbindlichkeit zur Zinszahlung ihren Ansang genommen, durch Andietung der Schuld den Ereditor auf rechtliche Art in moram accipiendi versseht hatte; wie gegen Eu jaz sehr gründlich vom Barthol. chesius in Interpretationib. iuris Lib. II. cap. 41. pag. 180. sq. Ger. noodt de soenore et usuris Lib. III. cap. 41. pag. 180. sq. Ger. noodt de soenore et usuris Lib. III. cap. 41. pag. 180. sq. Tom. I. pag. 260. sq.) und potthier in Pandectis Iustinian: Tom. I. Tit. de Usuris Nr. XXXVIII. Not. 2. pag. 625. gezeigt worden ist. Hierher gehört auch noch besonders die L. 9. Cod. de Usuris.

nung der Nechtsgelehrten 68), welche auch in der Prari angenommen ist 69), nicht hinreichend, sondern dazu wird ersfordert, daß das Capital nebst den Zinsen versiegelt im Gericht, oder an einem andern sichern Orte deponirt werde, weil nur eine solche Deposition die Wirkung der Zahlung hat 7°). Es gilt dieß nicht nur von Zinsen, welche stipulirt wor-

- 68) Ausser den angesührten noodt und chesius verdienen hier bemerkt zu werden mevius in Decision. P. II. Decis. 199. Brunnemann in Comment. ad L. 9. Cod. de Usuris. voet ad Pandect. Tom. I. Lib XXII. Tit. I. § 17. pufendorf in Obfervat. iur. univ. Tom. III. Obs. 169. §. 4. hofacker in Princip. iur. civ. Rom. Germ. Tom. III. §. 1841. und besonders hellfeld in Dist. de oblatione debiti usurarum initium, non vero earum cursum inceptum impediente. Ienae 1778.
- 69) Ich berufe mich hier auf das Zeugnis des mevius, welcher a. a. D. seiner Decisionum sagt: Etsi nonnulli sic sentiunt, solam oblationem sine obsignatione atque depositione usurarum cursum sistere, caret tamen iuris auctoritate. Contraria sententia magis legalis, verior atque communior, adeaque et in praxi forensi reception est.
- 70) L. 7. D. de Usur. L. 28. §. 1. D. de administrat, et peric. tutor. L. 6. L. 9. et L. 19. Cod. de Usuris. L. 9. Cod. de Solut. L. 10. et L. 12. Cod. de pignor. act. Nicht unbillig scheint indessen die Einschränkung zu senn, welche wehrn cit. doctrina iuris Cap. V. § 46. Not. 6. pag. 301. et §. 48. pag. 345. macht, daß nämlich der Zinsenlauf alsdann durch die blose Oblation der schuldigen Summe gehemmt werde, wenn der Schuldner beweisen kann, daß er von der Zeit an, da er die Zahlung angeboten, zu Gunsten des Gläubigers von dem Gelde keinen weitern Gebrauch gemacht habe. Denn die Verzögerung soll ja nach der L. 173. §. 2. D. de Reg. iur. nur dem zum Nachtheil gereichen, welcher daran Schuld ist; hätte nun der

worden sind, sondern es sindet auch ben denjenigen statt, welche bereits ex mora zu lausen angesangen haben, weil die Verbindlichkeit zur Bezahlung der Hauptschuld und der Verzugszinsen nur eine obligatio ist 7°1), nun aber durch die blose Obligation des Capitals die Hauptschuld im Grunte doch nicht getilgt wird, und folglich auch die Verbindlichkeit zur Bezahlung der Verzugszinsen als ein accessorium fortdauern muß 7°2). Eine Ausnahme sindet jedoch in dem Falle statt, wenn die mora des Schuldners, wodurch zuerst die Verbindlichkeit zur Zinßzahlung begründet worden, nicht ex re, sondern durch eine Interpellation des Gläubigers entstanden ist, in welchem Falle der angesangene Zinsschlung durch die blose rechtsbehörig geschehene Oblation der Schuld, gleichsam als durch eine gegenseitige Interpellation, welche die vorige Verzögerung purgirt, ausgehalten wird 74).

D 0 5

velche er auszuschlagen keine Ursache hatte, so würde der Debitor auch von seiner Verbindlichkeit in Ansehung der Zinssen fren gewesen seyn; arg. L. 72. pr. D. de Solution. Wollte nun aber der Gläubiger dennoch die Zinsen nach geschehener Oblation verlangen, da doch der Schulduer von dem Gelde selbst keinen weitern Gebrauch gemacht hat, so würde ja der Gläubiger aus seiner eigenen mora Nupen ziehen, und diese dem Schuldner allein zum Nachtheil gereichen, welches gegen die Billigseit streitet. Indessen enthalten frenlich die angeschrien Gesese, welche die Deposition erfordern, diese Einschränkung ausdrücklich nicht.

- 71) L. 4. Cod. depositi. L. 8. D. de eo, quod certo loco.
- 72) HELLFELD cit. Differtat. J. 22. et 23.
- 73) VOET in Comm. ad Pandect. Tit. de Usuris §. 17. unt hor-ACKER C. 1. §. 1841.

In Absicht auf die Deposition, welche im Gericht geschehen soll, bemerke ich nur noch, daß sie zwar den competenten Richter 74), aber keine weitern Förmlichkeiten ersordert. Es ist daher genug, wenn nur der Schuldner dem Nichter das Geld aufzählt, und dann versiegelt ben ihm niederlegt, daß aber auch der Gläubiger ad videndum deponi citirt werde, ist wenigstens nach dem gemeinen Nechte nicht nothe wendig 75).

b) Die

- 74) L. 19. Cod. de Usuris: wo es heißt: ubi competens iudex de ea re adirus disposuerit. Es ift baber, wenn ber Drt ber Bablung bestimmt ift, Die gerichtliche Deposition billia ben bem Richter bicfes Orts zu bewirken, well fie bie Stelle ber Bahlung vertreten foll. Dieg ift unftreitig ber Ginn ber L. 9. Cod, de Solut, wo es heißt: Sed ita demum oblatio debiti liberationem parit, fi eo loco. quo debetur, folutio (id est depositio) fuerit celebrata, wie Dueter in ben auserlesenen Rechts. fallen I. Bandes 4. Th. Decif. 134. nr. 6 - 9 E. 973. f. gezeigt hat. Auffer biefem Salle aber ift ber iudex debitoris als ber competente Richter anguschen, ben dem bie Depo. fition zu bewirfen ift. Est enim debitor instar rei censendus, cuius forum creditor, quasi provocatus, sequi tenetur. S. STRYK in Uf. Mod. Pandect. Lib. XLVI. Tit. III. 6. 17. KNOR-RE D. de oblignatione iudiciali Cap. V. §. 3. und Franc. TIDE-MANN in Diff. de depositione debiti iudiciali, eiusq. effectibus. Goett. 1776. S. 8.
- 75) S. de CRAMER Observat. iuris univ. Tom. IV. Obs. 1047. und Tidemann cit. Dist. §. 13. Da indessen mehrere Rechtsgelehrten die Citation des Gläubigers ad videndum deponi für nothig halten wollen, §. B. Mevius Tom. II. P. VI. Obs. 121. LAUTERBACH in Colleg. Pandectar. Lib. XLVI. Tit. III. §. 43. . Höpfner im Commentar §. 982. so ist es wenigstens rathfam, sie nicht zu unterlassen.

- b) Die mora creditoris macht ferner, daß ben einem Vilateralvertrage dem Kläger die exceptio non adimpleti contractus nicht entgegen geseht werden kann, wenn er seiner Seits zur Erfüllung des Contracts bereit war, und bloß durch die widerrechtliche Verweigerung des Veflagten daran behindert worden ist 76). Eine Hauptwirfung dies ser morae accipiendi ist jedoch
- c) die, daß der Creditor fernerhin die Gesahr der Sache tragen muß 77), und daher auch von nun an den hohen Grad der Sorgfalt wegen derselben dem Debitor nicht
  weiter zumuthen kann, welchen dieser sonst nach der Natur
  des Contracts hätte vertreten mussen 78), wenn er auch
  schon die Sache serner in seinen Besis behält. Der Debitor
  wird daher durch den Untergang der Sache, nicht anders,
  als ob er die Schuld entrichtet hätte, von seiner Verbindlichkeit fren 79), wosern nicht der Creditor beweisen kann,
  daß
  - 76) L. 23. L. 25. D. de act. emti ct vend. L. 9. §. 5. D. de act. pigner. L. 11. Cod. de Usur. Es ist jedoch nothig, daß der Rläger diesen ilmstand in seiner Klagschrift ansühre, daß er nämlich zur Erfüllung seiner Schuldigkeit bereit gewesen, der Beklagte aber ohne Grund dieselbe ausgeschlagen habe. S. HELLFELD. cit. Dist. §. 10.
  - 77) TELLER in Diss. de mora creditoris §. 9.
  - 78) L. 17. D. de peric. et comm. rei vend. L. 9. D. soluto matrimonio.
  - 79) L. 72. pr. D. de Solution. Qui decem debet, si ea obtulerit creditori, et ille sine iusta causa ea accipere recusavit, deinde debitor ea sine sua culpa perdiderit; doli mali exceptione potest se tueri, quamquam aliquando interpellatus non solverit.

    Etenim non est aequum teneri, pecunia amissa: quia non teneretur,

Schuld gewesen \*) Diese Wirkung findet statt, wenn auch auf die geschehene Unbietung der schuldigen Sache keine Deposition erfolgt wäre, es mag die Sache in einer Species oder in einer Quantität bestehen \*). Wenn ich daher meinem Gläubiger die Zahlung auf rechtserforderliche Urt dargeboten, und dieser selbige anzunehmen ohne erhebliche Urfache verweigert hat, dann aber ein Unglücksfall mir das dargebotene Geld raubt, so fällt dieser Verlust auf meinen Gläubiger, weil derselbe vermieden worden wäre, wenn er mir nicht unnüße Schwierigkeiten gemacht hätte \*2).

Es kann geschehen, daß bende, creditor und debitor, sich einer wechselseitigen Zögerung schuldig machen. Hier sind eigentlich zwen Fälle denkbar. Es können erstlich bende Theile zu gleicher Zeit in moram verfallen. Man

retur, si creditor accipere voluisset. Quare pro soluto id, in quo creditor accipiendo moram secit, oportet esse. Et sane si servus erat in dote, eumque obtulit maritus, et is servus decessit; aut nummos obtulit, eosque, non accipiente muliere, perdiderit: ipso iure desinet teneri.

- 80) Die angeführte L. 17. pr. D de peric. et comm. rei venditae so wie auch die L. 5. D. eod. gedenken zwar nur des Dockus; allein daß unter dem dolo malo auch die culpa lata mit begriffen sen, wenn es blos auf Schadensersat ankommt, ist schon den mehreren Gelegenheiten erinnert worden. Man seche übrigens Westphals Lehre des gemeinen Rechts vom Kauf, Pacht und Miethcontract §. 575. S. 433. und hofacker in Princip. iur. civ. Rom. Germ. Tom. III. §. 1828.
- 81) L. 73. S. 2. et L. 105. D. de Verbor, obligat. voet in Comm. ad Pandect. T. II. Lib. XLVI. Tit. 3. S. 28.
- 82) L. cit. 72. pr. D. de Solut.

Man nehme 3. 3. ben Fall an, es sen ein Raufcontract geschlossen, und bie Uebergabe ber Sache auf einen Zag und an einem bestimmten Orte verabredet worden; es hatte fich aber ju ber Zeit feiner von benden Theilen an dem bestimmten Orte eins gefunden; mas ift Rechtens? Bier findet eigentlich eine Com. pen sation statt, und es ift eben so gut, als wenn fein Theil in mora ware 83). Zwar scheint Ulpian 84) ein anderes zu lebren, wenn er in bem angeführten Rechtsfalle fagt, baß ber Raufer allein ben Bergug zu vertreten habe, weil es bem Berkäufer ben dem Ausbleiben des Räufers doch nichts gehole fen haben wurde, wenn er fich auch mit ber Sache an bem bestimmten Ort eingefunden hatte. Allein er will nur fo viel sagen, ber Raufer behalte bie Gefahr ber Cache auf sich, welche er allemahl nach richtig gewordenem Handel übernehmen muß; eben so gut, als ob der Werkaufer sich nie einer morae schuldig gemacht batte 85). Zweitens fann nun auch bie Caumnif bender Theile gu verschiedenen Zeiten entstehen. Man ftelle fich z. B. vor, bag zu eis ner Zeit ber Verkäufer die Uebergabe, zu einer andern aber ber Raufer die Uebernahme der Sache verzögerte. In Diesem Falle fommt zwar keinem Theile feine Bergogerung zu statten 86); allein es wird auch nur auf die rechtlichen Fol=

- 83) WEHRN cit. doctrina iuris §. 48. pag. 330. in fin. et fq.
- 84) L. 51. princ. D. de action. emti vend. Si et per emtorem et venditorem mora fuisset, quominus vinum praeberetur et traderetur: perinde esse ait, quasi si per emtorem solum stetisset. Non enim potest videri mora per venditorem emtori facta esse, ipso moram faciente emtore.
- 85) Westphals Lehre des gemeinen Rechts vom Rauf, Pacht, und Miethcontracte. §. 576.
- 86) L. 37. in fin. D. de mandati. Etenim neutri eorum frustratio sua prodesse debet.

Folgen des spätern Verzugs Rücksicht genommen, wenn in dem Zeitpuncte, da derselbe angefangen hatte, der Schade erfolgt wäre <sup>87</sup>); nur muß freylich nicht etwa der eine Constrahent an der mora des andern Theils selbst Schuld, und in dolo seyn <sup>88</sup>). Denn sodald die mora des Ersteren durch Oblation der Schuld purgirt ist, sallen auch die Folgen derselben weg. Uebrigens bemerke ich nur noch, daß die mora auf mancherlen Urt pur girt, das ist, sür dens jenigen, welcher dieselbe zu Schulden kommen ließ, unschädelich und wieder gut gemacht werden kann <sup>89</sup>). I) Auf Seiten des Schuldners wird der Verzug purgirt, a) wenn er, so lange noch res integra ist, das ist, so lange

- 87) L. 17. D. de peric. et comm. rei vend. Quodsi per venditorem mora fuerit: LABEO quidem scribit, emtori potius nocere,
  quam venditori, moram adhibitam. Sed videndum est, ne posterior mora damnosa ei sit. Quid enim, si interpellavero venditorem, et non dederit id, quod emeram: deinde posteriore offerente illo, ego non acceperim? Sane hoc casu nocere mihi deberet. Sed si per emtorem mora fuisset, deinde cum omnia in
  integro essent, venditor moram adhibuerit, cum poste se exsolvere: aequum est, posteriorem moram venditori nocere.
- 88) L. 51. §. 1. D de action. emti vend. Quodsi fundum emisti ea lege, uti des pecuniam Kalendis Iuliis: etsi ipsis Kalendis per venditorem esset factum, quominus pecunia ei solveretur, deinde per te staret, quominus solveres: uti posse adversus te lege sua venditorem dixi; quia in vendendo hoc ageretur, ut quandoque per emtorem factum sit, quo minus pecuniam solvat, legis poenam patiatur. Hocita verum puto, nisi si quid in ea re venditor dolo facit.

89) Sam. STRYK Disp. de purgatione morae. Frfti ad Viadr. 1667. und Cypr. Kezner. ab oosterga Dist. de eod. arg. Ultrajecti 1671.

ge noch die Erfüllung der Verbindlichkeit für den Creditor nüßlich sehn kann, die Zahlung der Schuld, oder die Leis stung des versprochenen Factums offerirt<sup>90</sup>). b) Wenn der Gläubiger dem Schuldner die Zögerung remittirt, und ihm von neuen Frist giebt. c) Wenn er mit dem Schuldner eine Novation eingeht<sup>91</sup>). d) Wenn der debitor wegen des ihn beschuldigten Verzugs rechtmäsige Entschuldigungsgründe ansühren kann<sup>92</sup>). Non enim in mora est is, sagt Paulus<sup>93</sup>), a quo pecunia propter excep-

- 90) L. 73. §. ult. D. de Verdor. Obligat. Stichi promissor, post moram offerendo, purgat moram: certe enim doli mali exceptio nocedit ei, qui pecuniam oblatam accipere noluit. L. 84. D. eodem. Si insulam sieri stipulatus sim, et transierit tempus, quo potueris sacere: quamdiu litem contestatus non sim, posse et sacientem liberari placet: quodsi iam litem contestatus sim, nihil tibi prodesse, si aedisces; nāmlich wenn dem Ereditor nun nicht mehr daran gelegen ist, daß daß Hauß erbauet werde. Insulae diessen den Romern aedes singulae, separatae a vicinis wie Ge D'arnaud in vitis Scaevolarum (Trajecti ad Rhen. 1767. 8.) §. 21. pag. 66. dieses Bort sehr richtig erstärt. Herher gehören auch noch die L. 91. §. 3. und L. 137. §. 3. D. de Verbor. obligat. Ferner die L. 72. pr. D. de Solut. und §. ult. 1. de perpet. et tempor. act.
- 91) L. 8. pr. D. de Novation. Si Stichum dari stipulatus suerim, et cum in mora promissor esset, quo minus daret, rursus eundem stipulatus suero: desinit periculum ad promissorem pertinere, quasi mora purgata. L 15 D. eodem. Si creditor poenam stipulatus suerat, si ad diem pecunia soluta non esset: novatione facta, non committitur stipulatio. Add. L. 14. et L. 31. D. eod.
- 92) L. 21. L. 22. et L. 23. D. de Usuris.
- 93. L. 40. D. de rebus credit. Man sehe auch nofacker Princip. iur. civ. Rom. Germ. Tom. III. §. 1830.

exceptionem peti non potest. Endlich wird auch e) bie mora des Schuldners durch ein jedes Factum purgirt, woburch die Schuld selbst getilgt wird. Sublato enim debito, liberatio a mora quoque contingit 94).

II) Die mora creditoris hingegen wird purgirt, wenn er durch rechtmäsige Interpellation des Schuldners erflärt, daß er nun zur Unnehmung der Zahlung bereit sen 35).

## §. 331.

Findet bes Bergugs wegen eine besondere Rlage fatt?

Daß wegen der aus einem Verzuge entstehenden Verbindlichkeit nach dem Römischen Rechte eine eigene besondere Klage nicht statt sinde, ist bekannt. Denn was der Creditor wegen der Saumseligkeit des Schuldners zu sordern hatte, wurde ihm bloß incidenter, mittelst der wegen der Hauptschuld erhobenen Klage iudicis officio zuerkannt of. War nun also durch Vezahlung der Schuld, oder durch Compensation, oder durch Präscription die Hauptklage des Gläus

- 94) cocceji Diff. de mora Thef. 38. WEHRN cit. doctrina iuris §. 43. Not. 2. pag. 325.
- 95) STRYK cit. Dist. Cap. II. nr. 25. et Cap. III. nr. 48. und NETTELBLADT in Syst. elem. iurisp. posit. Germanor. §. 313.
- 96) L. 49. §. 1. D. de action. emti vend. Pretii sorte, licet post moram soluta, usurae peti non possunt, cum hae non sint in obligatione, (bas heißt, sie haben tein besonderes Fundament, daß sie könnten principaliter et separato processu mittelst einer eigenen Rlage gesordert werden) sed officio iudicis praesientur. Add. L. 54. pr. D. locati, und L. 8. D. de eo quod certo loco.

Gläubigers erloschen <sup>97</sup>), so mußte auch die accessorische Werbindlichkeit zur Prästation der Zinsen, der Früchte, und des übrigen Interesse vermöge einer nothwendsgen Folge wegfallen <sup>98</sup>). Ob von diesen Grundsäsen des Römischen Nechts noch heutzutage Gebrauch zu machen sen, ist nicht ganz ausser Zweisel. Westphal <sup>29</sup>) will wenigstens dieß alles sür eine bloß Römische Aengstlickzeitet halten, und meint, daß es ben uns nach der Regel gehe: ubi non desicit ius, ubi non desicit actio. Allein

. die

- 97) L. 4. Cod. depositi. Si deposita pecunia is, qui eam suscepit. usus eft, non dubium eft, etiam usuras deberi praestare. Sed si, cum depositi actione expertus es, tantummodo sortis facta condemnatio est: ultra non potes propter usuras experiri. Non enim duae funt actiones, alia sortis, alia usurarum, sed una; ex qua condemnatione facta, iterata actio rei iudicatae exceptione repellitur. Add. L. 13. et L. 26. Cod. de Usuris. In Dem lettern Gefet beißt es: Eos, qui principali actione per exceptionem triginta vel quadraginta annorum, sive personali sive hypothecaria, ceciderunt, iubemus, non posse super usuris vel fructibus praeteriti temporis aliquam movere quaestionem. dicendo, ex iisdem temporibus eas velle fibi perfolvi, quae non ad triginta vel quadraginta praeteritos annos referuntur, afferendo fingulis annis earum actiones nasci: principali enim actione non subsistente, satis supervacuum est, super usuris vel fructibus adhuc indicent cognoscere.
- 98) L. 129. §. 1. et L. 178. D. de Reg. iuris. Cum principalis causa non consistat, plerumque ne ea quidem, quae sequuntur, locum habent.
- 99) Lehre bes gemeinen Rechts vom Rauf, Pacht und Mietheon. tract. §. 557.

bie Zeugniffe ber besten praftischen Rechtsgelehrten 100), welche in ihren Erkenntniffen jene Romifche Rechtsgrund. fage befolgt haben, stimmen mit biefer Meinung nicht über. ein. Es ist indessen allerdings Behutsamkeit nothig, um von den vorgetragenen Grundfagen feinen unrichtigen Gebrauch zu machen. Denn so hat man a) barauf wohl Ucht au geben, ob auch die Hauptschuld wirklich getilgt sen, welthes nicht burch eine jede Solution, sondern nur burch eine folche bewirft wird, wodurch bem Glaubiger, wenigftens in Unfehung ber hauptforderung, ein volliges Genuge geschehen ist '). Ferner b) versteht es sich auch, baß wenn burch ben Verzug bes Schuldners bie hauptverbindlichkeit perpetuirt wird, auch die Hauptflage wegen ber baber ent. ftebenben accefforischen Berbindlichkeit ad interesse fortbauernd bleibe. Endlich c) ift auch hier auf Billigkeit Rud. sicht zu nehmen 2). Sat baber ber debitor ben seiner mora

<sup>100)</sup> Mevius Part. I. Decis. 219. et Part. III. Decis. 420. Bercer in Oeconom. iuris Lib. II. Tit. 2. Thes. 34 Not. 9. Wernher in Observat. for. Tom. II. Part. VI. Obs. 377. Struben in ben rechtlichen Bebensen I. Th. Beb. 63. de cann-Giesser Decision. Hasso-Casselan. Tom. II. Decis. 234. nr. 7. sqq. hommel Rhapsod. quaestion. for. Vol. I. Obs. 221. nr. 7. Fratr. Becmannorum Consilia et Decision. Part. II. Decis. 51. nr. 18. sqq. pag. 105. Leyser in Meditat. ad Pandect. Vol. IV. Specim. CCXLIII. Med. 5. et 6. Quistorps Bentrage zur Erläuterung verschiebener Mechtsmaterien Nr. LVIII. u. a. m.

<sup>1)</sup> L. 3. §. 1. D. commodati. Si reddita quidem sit res commodata, sed deterior reddita, non videbitur reddita, quae deterior facta redditur, nisi, quod interest, praestetur. Proprie enim dicitur res non reddita, quae deterior redditur. Add. L. 13. §. 1. L. 14. pr. et L. 75. D. de Verbor. Significat.

<sup>2)</sup> WEHRN cit. doctrina iuris. §. 49. pag. 348.

mora sich eines Dolus schuldig gemacht, so wird dem Crestitor, wenn auch schon die Hauptschuld getilgt, und die Zahlung von ihm ohne Protestation und Reservation wegen der Verzugszinsen angenommen worden ist, dennoch wegen des Interesse die actio doli billig zu gestatten sehn?).

### §. 332.

Dom Intereffe. Begriff und Gintheilung beffelben.

Ben Verträgen muß auch oft ein Theil dem andern das Interesse vergüten, wie bereits ben mehreren Ge-legenheiten bemerkt worden ist, daher ist nun noch die Materie vom Interesse hier abzuhandeln 4). Unter dem Ee 2

- 3) Bonae enim fidei convenit, a doloso damnum omnino praestari, atque in omnibus fraudem puniri, ne cui dolus suus per occasionem iuris civilis contra naturalem aequitatem prosit. L. 61. S. 3. D. de Furtis. L. 45. pr. D. de iure fisci. L. 1. §. 1. D. de doli mali et met. except. Et generaliter, cum de fraude disputatur, sagt Papinian in der L. 78. D. de Reg. iur. non quid habeat actor, sed quid per adversarium habere non potuerit, considerandum est. Wenn ausserbem noch einige Rechtsgelehrten der Meinung sind, daß dem Gläubiger wegen der Verzugszinsen alsbann eine besondere Klage zustehe, wenn er das Cavital nur cum expressa protestatione angenommen, so ist diese Meinung von den Fratr. BECMANNIS in Consil. et Decis. P. II. Decis. 51. nr. 19. widerlegt worden.
- 4) Die besten Schriften sind Io. Matth. magnus de eo, quod interest; (Ration. et Differentiar. iuris civ. Lib. II. in Thes. Meermann. Tom. III. pag. 294. sqq. Gabr. de Gast Comment. Tit. Cod. de sententiis, quae pro eo, quod interest, proseruntur. (in Thes. Meermann. Tom. VI. pag. 762. seqq.) Gabr. LATIANI de eo, quod interest, Syntagma. Lugduni 1542. 4.) in Thes.

Interesse, (id guod interest.) wird nicht sowohl aestimatio eins, quod laeso abest, wie ber Werfasser sagt, als vielmehr omne id ipsum, quod nobis abest, ob factum adversarii iniustum, sed ob id, quod adversarius vel fecit, quod non debebat, vel non fecit, quod debebat, verstanden, wie auch schon MAGNUS 5), GAST 6) und CATIANUS 7) gegen ben Begriff des Bartolus langst erinnert haben. Der Ausbruck id, quod interest wird über. haupt in unfern Befegen in mehr, als einer Bebeutung, gebraucht 8). Im allgemeinen Sinne beißt Interesse aller Machtheil, ber bem Crebitor baraus entstanden iff. bag ber Schuldner feine Berbindlichkeit nicht gehörig erfüllet hat; ober noch beutlicher: aller Werluft, ben Jemand durch die unrechtmäßige entweder vorfähliche ober unvorsichtige handlung eines andern erlitten, und beffen Erfaß zu verlangen, er ein vollkommenes Recht bat °). (Fg

Thef. Meermann. Tom. VII.) Hug. donellus ad legem Iustiniani de sententiis, quae pro eo, quod interest, proferuntur, s. liber de eo, quod interest. 1596. excus. et eiusdem Commentar. de iure civili Lib. XXVI. pag. 1367. iunct. und Guil Masii Tract. de rei debitae aestimatione. Lovanii 1653. 4. Unter den neuern aber hat Christ. Guil. wehrn in doctrina iuris cit. Cap. VI. pag. 349. usq. ad sin. diese Materie vorzüglich abges handelt.

- 5) cit. Tr. Cap. 2.
- 6) cit. loc. pag. 762.
- 7) cit. Syntagm. Cap. 2.
- 8) Die verschiedenen Bedeutungen führt wehrn cit. loc. §. 50. vollständig an.
- 9) L. 13. pr. D. Rat. rem. haberi. Si commissa est stipulatio, ratam rem dominum habiturum: in tantum competit, in quan-

tum

Es wird also in dieser Bedeutung nicht allein der wirklich erlittene Schaden (damnum emergens), sondern auch der entgangene Vortheil (lucrum cessans) darunter begriffen <sup>10</sup>). Im eigentlichen Verstande aber ist das Id, quod interest, eine Urt von accessio civilis der Hauptsache, wie Wehr <sup>11</sup>) gezeigt hat, und wird nicht nur dem schuldigen Gegenstand selbst, und dessen Werthe <sup>12</sup>), sondern auch andern Uccessionen, als der Convente

tum mea interfuit: id est, quantum mihi abest, quantum que lucrari potui. L. 33. pr. D. ad Leg. Aquil. In Lege Aquilla
damnum consequimur, et amisisse dicemur, quod aut consequi
potuimus, aut erogare cogimur. L. 1. §. 41. D. de vi et vi
arm. Non solum autem fructuum ratio in hoc interdicto habetur, verum ceterarum etjam utilitatum habenda est. Nam et
vivianus resert, in hoc interdicto omnia, quaecunque habiturus vel adsecuturus erat is, qui deiectus est, si vi delectus non
esset, restitui, aut eorum litem a iudice aestimari debere: eumque tantum consecuturum, quanti sua interesset; se vi deiectum
non esse. L. 33. D. Locat. Nam et si colonus tuus sundo
frui a te, aut ab eo prohiberetur, quem tu prohibere, ne id saciat, possis, tantum ei praestabis, quanti eius intersuerit frui,
in quo etiam lucrum eius continebitur.

- runt, wo Justinian sagt: Id, quod interest, non solum ex damno dato constare, sed etiam ex lucro cessante.
- 11) cit. loc. §. 50. und besonders §. 51. pag. 356. sqq.
- 12) L. 1. §. 20. D. de tut. et ration. distrah. Considerandum est in hac actione, utrum pretium rei tantum duplicetur, an etiam, quod pupilli intersit? Et magis esse arbitror, in hac actione, quod interest, non venire, sed tantum rei aestimationem. L. 11. §. 18. D. de action. emti vend. Ex emto eum in hoc quidem non teneri, quod emtoris interest; verum-

ventionalstrafe x3), ben Zinsen und Früchten entgegen gefest 14). In bieser Bedeutung sagt Vinnius x5): Inter-

tamen, ut pretium reddat, teneri. — L. 33. D. Locati. Quod hactenus verum erit, ut pretium restituas, non ut etiam id praestes, si quid pluris mea intersit, eum vacuum mihi tradi. Add L. 12. Cod. de act. emti vend. Vid. Ant. Guib. costani Quaestion. iuris memorabil. libr. cap. 4. nr. 6. (Tom. V. Thess. Ottonian. pag. 386.) Das auch ausser ber schulbigen Hauptsache noch ein Interesse statt sinden tonne, beweißt besonders L. 114. D. de Verbor. obligat. Si fundum certo die praestari stipulor, et per promissorem steterit, quo minus ea die praestetur; consecuturum me, quanti mea intersit. moram facti non esse. Ost tritt jedoch das Interesse an die Stelle der schuldigen Hauptsache. L. 12. D. de act. emti. wehrn c. l. 5. 50. Not. 2.

33) S. ult. 1. de Verbor. obligat. In stipulationibus factorum optimum erit, poenam subiicere, ne quantitas stipulationis in incerto sit, ac necesse sit actori probare, quid eius intersit. - L. ult. D. S. quis in ius vocatus non ierit. Cum quis in iudicio niti promiserit, neque adiecerit poenam, si status non esset; incerti cum eo agendum esse in id, quod interest, verissimum est. Add. L. 68. D. de Verbor. obligat. Der Unterschied swifthen ber Conventionalftrafe und bem Intereffe bestehet besonberebarin, bag erftere, bem Bertrage gemäß, bezahlt werben muß, quamvis nihil intersit. Poenam enim, sagt Ulpian, L. 38. 6.17. D. de Verbor. obligat. cum stipulatur quis, non illud inspicitur, quid intersit: sed quae sit quantitas, quaeque conditio flipulationis. Ueberbem fann bas Intereffe immer noch geforbert werden, wenn fich baffelbe hober belauft, als baf folches burch die Conventionalstrafe allein vergütet werben tonnte. L. 28. D. de act, emti et vend. Ift biefes nicht, fo vertritt bie Strafe bie Stelle bes Intereffe. L. 41. D. pro Socio. Enblich ift auch eine Conventionalstrafe immer eiesse accipi specialiter pro eo, quod extrinsecus rei fuccedit vel accedit ob damnum acceptum, aut lucrum amissum. Endlich und in sensu specialissimo wird ber Begriff vom Interesse bloß auf ben wirklichen Schaben (damnum positivum), ben Jemand burch bie wiber. rechtliche Sandlung bes andern erlitten hat, eingeschränkt 16).

Ee 4 Goviel

ne gewiffe Korberung, bas Intereffe aber nicht, weil ben Beffimmung beffelben viel auf bas arbitrium iudicis antommt. L. 24. D. de Reg. iur. Quatenus cuius intersit, in facto, non in jure confistit. S. MAGNUS cit. loc. Cap. 4. pag. 300. 14) Der Unterschied gwischen ben Binfen und bem Intereffe befieht barin. Letteres bat allemal eine unrechtmäfige Sanb. lung besjenigen, bon welchem folches geforbert wirb, jum Grunde; eine Binfen forberung bingegen fann flatt finben, obgleich ber Binfengabler fich feiner fehlerhaften Sand. lung fculbig gemacht bat. Binfen werben ferner nur in Unfebung einer fculbigen Quantitat fungibler Sache bezahlt, bahingegen bas Intereffe auch megen eines bey anbern Dingen erlittenen Berlufis geleiftet wirb. S. Tob. Iac. REIN-HARTH Diff. de discrimine inter intereffe et usuras. Es last fich baher von Binfen auf bas Intereffe fein gultiger Schluffmachen, wie Mevius Part VII. Decif. 2, n. 8. und Decif. 3 nr. 4. unrichtig behauptet, welchen beshalb Paul, Guil, schmid in Diff. selecta quaedam capita doctrina de lucro cessante et damno emergente (lenae 1763.) S. 15. wiberlegt. Dur bie Ulurae compensatoriae, quae ex mora debentur, vertreten bie Stelle bes Intereffe. L. 60. D. pro Socio. L. ult. D. de peric. et comm. rei vend. Rec. Deputat. Spir. de anno 1600. §. 139. S. MAGNUS C. I. Cap. 4. pag. 301.

- 15) Selectar. iuris Quaestion. Lib. II. cap. 27.
- 16) L. 71. §. 1. D. de furt. Eius rei, quae pro herede possidetur, furti actio ad possessorem non pertinet, quamvis usucapere quis possit: quia furti agere potest is, cuius interest, rem

Soviel nun die unrechtmäsige Handlung bes andern anbetrifft, burch bie man einen Verluft erleibet, und welche das rechtliche Kundament bes Interesse ausmacht 17), so kann dieselbe, und also auch die Urt bes Verluftes ober Das Interesse sehr verschieden senn. Sie kann einmahl bar. in bestehen, baß uns ein Underer unser Gigenthum gernich. tet oder verdorben hat. Sier wird besonders ber Schabe, ben man auffer ber Sache, ober beren Werth erlitten bat, Das Interesse genennt. 3. 3. Wenn ein Pferd aus einem gleichen Zuge burch bes andern Schuld getöbtet wore ben, so besteht bas Interesse barin, was baburch ber Werth bes gangen Zuges verlohren hat \*8). Wird bloß ber mah. re Werth ber Sache, um die wir burch die Schuld bes andern gekommen sind, an sich in Unschlag gebracht, so brauchen die Gesetze eigentlich ben Ausbruck: id, quod interest, nicht; sondern sie bezeichnen vielmehr den währen Werth

non subripi. Interesse autem eius videtur, qui damnum passurus est, non eius, qui lucrum facturus esset. L. 26. D. de damno inf. Multum interesse, utrum damnum quis faciat, an lucro, quod adhuc faciebat, uti prohibeatur. Add. L. sin. D. de
peric. et comm. rei vend. L. 21. §. 3. D. de action. emti. Diese Stellen lehren jedoch, daß nur alsdann auf den vorgeblich
entgangenen Gewinn keine Rücksicht zu nehmen sen, wenn entweder das lucrum iniustum, oder extra rem ist, so daß es mit
dem facto alterius iniusto, woraus der Schade entstanden, teine
nothwendige Verbindung hat; wie auch schon vinnius c. l.
pag. 617. sqq. bemerkt hat.

17) WEHRN cit. loc. §. 53.

<sup>28)</sup> L. 22. §. 1. D. ad L. Aquil. — Si quis ex quadriga aut ex pari mularum unam occiderit, non folum peremti corporis aestimatio sacienda est, sed es eius ratio haberi debet, quo caetera corpora depretiata sunt. Add. §. 10. I. eod.

Werth der Sache durch die Formeln: quanti ea res est, oder quanti eam rem esse paret 19). In dessen ist doch nicht zu läugnen, daß in unsern Geseßen 2°) unter dem Ausdruck: quanti ea res est, auch zuweilen das sämtliche Interesse im allgemeinen Sinne verstanden werde. Zweytens kann uns ein Anderer auch insosern Schaden zusügen, und daher zur leistung des Interesse verbunden senn, daß er eine Verdindlichkeit, die ihm gegen uns obliegt, entweder gar nicht, oder nicht zu rechter

- 19) L. 179. D. de Verbor. signific. Inter haec verba: quanti ea res erit, vel quanti eam rem esse paret, nihil interest: in utraque enim clausula placet, veram rei aestimationem sieri. L. 193. D. eodem. Haec verba: quanti eam rem paret esse, non ad id, quod interest, sed ad rei aestimationem referuntur. L. 4. S. 11. D. de vi bonor. raptor. Haec autem actio in factum est, et datur in duplum, quanti ea res erit, quod ad pretium verum rei refertur. Vid. magnus c. l. cap. 3. et wehrn c. l. 9. 51.
- ao) L. 4. §. 7. D. de damno inf. In eum, qui quid eorum, quae supra scripta sunt, non curaverit, quanti ea res est, cuius damni insecti nomine cautum non erit, iudicium datur: quod non ad quantitatem resertur, sed ad id, quod interest, et ad utilitatem venit, non ad poenam. L. 3. §. ult. D. uti possidetis. In hoc interdicto condemnationis summa resertur ad rei ipsius aestimationem. Quanti res est, sic accipimus, quanti unius cuiusque interest, possessione retinere, servii autem sententia est, existimantis, tanti possessionem aestimandam, quanti ipsa res est. Sed hoc nequaquam opinandum est: longe enim aliud est rei pretium, aliud possessionis. L. 1. §. 5. D. ne vis stat ei, qui in possessionem missus erit, continent utilitatem creditoris, ut, quantum eius interest, possessionem habere, tantum ei, qui prohibuit, condemnetur,

ter Zeit, ober nicht an bem geborigen Orte in Grfüllung bringt. Daber fann bas Interesse entweber facti, oder temporis seu morae, oder loci senn. Die Rechtsgelehrten theilen übrigens bas Interesse noch auf mancherlen Urt ein. Gie unterscheiben nämlich I) swischen Interesse conventum, commune, und fingulare, und nennen ersteres basieniae, welches nach Maasgabe einer auf ben Contraventionsfall verabredeten Gelbstrafe bestimmt wird; commune, welches ben gemeinen Werth ter Sache, ober benjenigen Rugen, welchen bie Gache einem jeben Befiger hatte gemahren fonnen, nicht überfteigt; und fingulare, ben beffen Bestime mung ber aufferorbentliche Werth in Unschlag kommt, welchen bloß der Beschädigte nach seiner besondern Borliebe und nach gewiffen zufälligen Berhaltniffen ber Sache ben-Allein schon Zucto Donellus 21) hat das Unschickliche biefer Eintheilung hinlanglich bargethan, und es ift auch von mir oben bemerkt worden, bag bas Intereffe fo mohl von einer Conventionalftrafe, als von bem Werthe ber Sache felbst gang verschleden sen, und nach Beschaffenheit ber Umftanbe ben lettern entweber übersteigen, ober auch weniger, als biefer, betragen konne 22). Da indeffen ben

<sup>21)</sup> in Commentar. iur. civ. Lib. XXVI. cap. 15. Man sehe auch Petr. GRANGIANI Paradoxor. iuris civ. cap. 58. (Tom. V. Thess. Ottonian pag. 644.) Gabr. de GAST cit. Comment. pag. 763. und Henr. coceeji Disp. de eo, quod interest. (Heidelb. 1679) §. 5.

<sup>22)</sup> L 9. §. 8. D. ad exhibend. Et ideo NERATIUS ait, utilitatem actoris venire in aestimationem, non quanti res sit: Quae utilitas, inquit, interdum minoris erit, quam res. L. 1. pr. D. de

ben Bestimmung des Interesse zuweilen allerdings auch die besondere Uffection des zu Entschädigenden in Unschlag gebracht werden kann, vermöge welcher derselbe der ihm wisderrechtlich entzogenen oder verdorbenen Sache aus wahrscheinlichen und vernünstigen Gründen einen idealen Worzug vor allen andern Sachen gleicher Urt beplegte 23), wenn nämlich durch des andern dolum oder culpam latam der Schade entstanden ist 24), obwohl übrigens in den meissen Fällen das Interesse des Klägers bloß nach den vorliegenden Umständen des Factums, wodurch ihm der Nachtheil zugefügt worden, ohne Rücksicht seiner besondern Vorliebe zur Sache, nach Vorschrift der Gesese auszumitteln ist 25); so läßt sich wenigstens in dieser Hinsicht die Einscheis

D. de act. emti et vend. Si res vendita non tradatur, in id, quod interest, agitur: hoc est, quod rem habere, interest emtotis. Hoc autem interdum pretium egreditur, si pluris interest, quam res valet, vel enta est.

23) L. 54. pr. D. Mandati. Placuit enim Prudentioribus, affectus rationem in bonae sidei iudiciis habendam.

24) L. 64. D. de iudiciis. L. 1. L. 5. §. 3. D. de in litem iurando. WEHRN C. 1. §. 64.

25) L. 33. D. ad Leg. Aquil. Si servum meum occidisti, non affectiones aestimandas esse puto, (veluti si silium tuum naturalem quis occiderit, quem tu magno emtum velles) sed quanti omnibus valeret. sextus quoque pedius ait, pretia rerum non ex affectione, nec utilitate singulorum, sed communiter fungi. — Eben so sagt paulus L. 63. pr. D. ad leg. Falcid. Pretia rerum non ex affectu, nec utilitate singulorum, sed communiter sunguntur. Einige Rechtsgelehrten halten biese Etelle sür corrupt, weil bie Redensart: pretia rerum sunguntur, ganz ungewöhnlich sey. Halo an der will daher singun-

theilung bes Interesse in commune und singulare nicht verwersen, wenn nur das erstere nicht etwa bloß in bem wahren Werthe der Sache gesest wird, wie Mag=nus²6) und Wehrn²7) ganz richtig bemerkt haben.

II) Wird das Interesse auch in id, quod interest circa rem, und id, quod interest extra rem eingerheilt, und behauptet, daß nur allein jenes zu vergüten sen, nicht aber

tur lesen, bem auch Duarenus in Commentar, in Tit. D. ad Leg. Falcid. cap. 8. und unter ben neuern Rechtegelehrten bes fondere Defin bal in ber bermenevtifch. foftemat. Darfiellung ber Rechte von Bermächtniffen und Ribeicommiffen, II. Th. 6. 1100) benflimmt. hingegen Nic, catharinus in Observation. et conjecturar. libro Cap. VII. (Tom. I. Thef. iur. Rom. Otton, pag. 487.) lieset figuntur, quod eft, ftatuuntur; und verfest jugleich bie Worte folgendermaßen: Pretia non ex affectu singulorum, sed ex utilitate rerum communiter figuntur. Ihm ift auch wehrn c. l. g. 64. Not. 5. pag. 403. bengetre. ten. Allein schon Iac. voorda in Commentario ad Legem Falcidiam. (Harlingae 1730.) Cap. VIII. J. 19. pag. 184. Not. a. bat gezeigt, baf bier feine Menderung nothig fen. Dan fagt: pretia rerum funguntur, quum usum sui praebent in constituenda bonorum quantitate. In biefer Bebeutung fommt bas Bort fungi oftere vor. Auffer ber L. 33. D. ad L. Aquil. febe man auch L. 43. D. de Rei vindicat. und ulpian in Fragm. Tit. VII. S. 11. BRISSONIUS de Verbor, Significat. v. fungi und schort in Opusc. jurid. pag. 215. fqq. Die Rebensart communiter fungi beißt also soviel als ex usu communi recipere aestimationem, wie sie auch Io. Suarez de MENDOZA in Commentar. ad Legem Aquiliam Cap. IV. nr. 30. fqq. (in Thef. Meermann. Tom. II. pag. 45.) erflart.

<sup>26)</sup> cit. loc. Cap. 6.

<sup>27)</sup> Doctrina iuris cit. §. 55. Not. 14. pag. 367.

aber biefes. Diese Distinction ift nicht ungegrundet28), wenn man nur die Begriffe bavon richtig bestimmt. Berfeht man frenlich unter bem Worte res, wie gewöhnlich, Die schuldige Hauptsache ober ben Gegenstand selbst, von beffen Leistung die Mebe ift, und bestimmt man also ben Begriff von bem Interesse circa rem babin, baß es in bem Schuldigen Object ben Grund feiner Erifteng haben muffe, so gerath man in ein Labprinth von Wiberfpruchen, aus benen man schwerlich einen Ausweg finden wird. Go z. B. fagt Paulus 29), wenn ber Berkaufer die Baare nicht zu gehöriger Zeit geliefert hat, so konne ber Raufer zwar omnem utilitatem, quae modo circa ipsam rem confistit, aber boch nicht ben bloß möglichen Bewinn ober zufälligen Machtheil in Unfchlag bringen; g. C. bag er ben nicht gelieferten Bein mit Vortheil wieder hatte verkaufen fonnen; ober baß wegen bes nicht gelieferten Getraides Sklaven

<sup>28)</sup> L. 21. §. 3. D. de action emti et vend. Cum per venditorem steterit, quominus rem tradat, omnis utilitas emtoris in aestimationem venit: quae modo circa ipsam rem consistit. Neque enim, si potuit ex vino (puta) negotiari, et lucrum facere, id aestimandum est, non magis, quam si triticum emerit, et ob eam rem, quod non sit traditum, familia eius same laboraverit: nam pretium tritici, non servorum same necatorum, consequitur. L. un. Cod. de sentent. quae pro eo, quod interest, pros. — In aliis autem casibus, qui incerti esse videntur, iudices per suam subtilitatem requirant, ut, quod revera inducitur damnum, hoc reddatur, et non ex quibusdam machinationibus et immodicis perversionibus in circuitus inextricabiles redigatur: ne, dum in infinitum computatio reducitur, pro sua impossibilitate cadat.

<sup>29)</sup> L. 21. S. 3. D. de act. emti vend.

bes Käufers verhungert sind. Hingegen fagt Ulpian 30), wenn ber Verkäufer bem Räufer wissentlich verschwiegen, bak ber Sklave, ben er biesem verkauft hat, ein servus fugitivus sen, so soll ihm ber Verkäufer alles Interesse verguten, ja auch bafur foll er haften, baß ber Rerl andere Sklaven bes Raufers zur Flucht verleitet, ober ben Raufer bestohlen hat. Ift nun biefes nicht eben sowohl extra rem, als wenn, wie in jenem Falle, bes Raufers Sflaven wegen nicht gelieferten Getraides verhungert find 31)? wenn man unter bem Wort res blok ben Gegenstand ber Hauptverbindlichkeit versteht. Ja was noch mehr ift, Ulpian selbst fagt an einem anbern Orte 32), wenn ber Schuldner bas Gelb nicht, bem Bertrage gemäß, an bem bestimmten Orte bezohlt hat, so soll er es nicht bloß verginfen, fondern auch bem Glaubiger ben Gewinn verguten, wenn biefer etwan an bem Orte fur bas Gelb Waaren mit Wortheil batte einkaufen konnen; welches boch Paulus 33) in der oben angeführten Stelle, und auch Zermoge= nian 34) ausdrücklich laugnen. Ein anderes Benspiel. Nach der Meinung des Meratius 35) soll berjenige, ber einen Andern Stlaven wiberrechtlich getobet hat, wenn biefer etwa von Jemand zum Erben eingeset worden mar, ben Werth ber Erbschaft verguten. Paulus 36) hingegen laugnet,

<sup>30)</sup> L. 13. §. 2. D. eod.

<sup>31)</sup> Eben dieß hat auch Westphal in ber Lehre bes gem. Nechts vom Rauf ic. §. 187. erinnert.

<sup>32)</sup> L. 2. S. fin. D. de eo, quod certo loco.

<sup>33)</sup> L. cit. 21. S. 3. D. de act. emti.

<sup>34)</sup> L. ult. D. de peric. et commod. rei vend.

<sup>35)</sup> L. 23. pr. D. ad Leg. Aquil.

<sup>36)</sup> L. 63. D. ad. Leg. Falcidiam.

laugnet, baß bie Erbschaft in Unschlag gebracht werben kon. ne, quia multis causis accidere potest, ne servus iussu nostro herediatem adeat. If nun eine hereditas servo delata nach ber gewöhnlichen Erklarung nicht auch extra rem? Rein Wunder, wenn ben biefen Witerspruchen ber Romischen Rechtsgelehrten mehrere die Eintheilung bes Interesse circa rem und extra rem ganz verworfen haben 37). Sed salva res est. Das Wort res bedeutet bier in ber Materie vom Interesse nichts anders, als factum, vel non factum adversarii mei, ex quo mihi id, quod interest. debetur, wie Magnus 38) fagt: alfo nicht die Sache felbft, welche ben Gegenstand ber hauptverbindlichkeit ausmacht. sonbern ber Dolus, bie Culpa, oder bie mora bes andern, weßwegen berfelbe feiner Schuldigkeit nicht nachgekommen ist, heißt hier res, so wie man bekanntermaßen auch bie Werbindlichkeit aus einer unerlaubten Handlung obligationem ex re nennt 39). Nach bieser Erklarung ist also ein Interesse, quod circa ipsam rem consistit, wie Paulus sagt, ein solcher Nachtheil, der von der wiberrechtlichen Handlung bes andern eine gewisse und unwibertreibliche Folge ist, ohne daß bem Beschädigten seiner Seits etwas baben zur laft fällt. hingegen wird ein Interef-

<sup>37)</sup> Petr. Grangianus Paradox. iur. civ. cap. 60. (Tom. V. Thef iur. Rom. Otton. pag. 646.) Gabr. de Gast cit. Commentar. pag. 764. (Tom. VI. Thef. Meermann.) Westphal in ber Lehre bes gemein. Rechts vom Rauf ic. §. 187. S. 154.

<sup>38)</sup> cit. loc. Cap. 7. pag. 304. (Tom. III. Thef. Meermann.)

<sup>39)</sup> L. 4. D. de Obligar. et action. Daher fagen bie Gesetze aestimatio refertur ad dolum. L. 9. D. depositi. Ea tota res ad dolum et culpam redigenda est. L. 54. pr. D. de act. emt.

teresse extra rem ein solches genannt, welches mit bem Kactum bes andern in feiner nothwendigen Werbinbung fieht. Mit Richt fagt baber Paulus, ber Räufer fonne befihalb feinen Erfaß verlangen, wenn ihm wegen nicht zu rechter Zeit gelieferten Getraibes Rnechte verhungert find. Denn er batte fur ben Unterhalt berfelben auf andere Urt forgen follen. Es ist feine Schuld, daß er sich ben guter Zeit nicht vorgesehen hat. Chen so wenig fann ber Räufer ben bloß möglichen Gewinn in Unschlag bringen, ben er vielleicht burch weitern Berkauf bes Weins hatte machen fonnen, wenn ihm folches zu rechter Zeit geliefert worben ware. Denn ber Wein war ihm zu einem folden anderweiten Handel nicht verkauft worden. fann Diese Folge ber morae bes Werkaufers nicht bengemef. fen werben. Gin anbers mare, wenn bie Baare fur einen Hanbelsmann an einem bestimmten Orte batte geliefert werben sollen, wo berselbe bamit negotiiren wollte. muß bem Raufer allerbings auch ber Gewinn vergutet merben, ben er burch bie ausgebliebene lieferung ber bestell. ten Waaren hat entbehren muffen; wie Ulpian fagt, welcher nun mit Paulus und Zermogenian in keinem Wiberspruche ist 40). Eben so behauptete Merarius in bem oben vorgetragenen Rechtsfalle gang richtig, baß bie hereditas fervo delata bem herrn beffelben vergutet merben muffe, wenn Jemand ben Sflaven getobet batte, ebe berselbe iussu domini die Erbschaft angetreten. Denn ber · Herr

<sup>40)</sup> Man vergleiche donellus in Comment. iur. civ. Lib. XXVI. cap. 23. de GAST cit. Commentar. pag. 764. lof. finestres in Hermogeniano; ad L. 19. D. de peric. et comm. rei vend. pag. 464. sq. und wehrn c. l. §. 63. Not. 5. pag. 397.

Herr konnte die dem Sklaven beferirte Erbschaft auf keine andere Urt acquiriren. In der Tödung des Sklaven liegt also die alleinige und nothwendige Ursache von dem ganzen Werslust der Erbschaft. Also ist das Interesse hier circa rem 41). Endlich wird noch III) das Interesse in Interesse lucri cessantis und damni emergentis eingetheilt 42), welche Eintheilung sich aus dem, was schon oben vorgekommen, von selbst ergiebt. In Absicht auf das Interesse des entgangenen Wortheils wird jedoch immer vorausgesest, daß der

41) Diesem ift Paulus in ber L. 63. D. ad Leg. Falcid. nicht enigegen, wo von bem Salle bie Rebe iff, ba einen Gflaven, ber jur Erbichaft gehort, nach bem Tobe bes Erblaffers von Jemanden eine Erbichaft beferirt worden; biefe fommt nicht mit in Unschlag, weil bie Erbmaffe jum Bebuf ber Falcidie blog nach bem Buffande berechnet wird, in welcher fie fich jur Beit bes Tobes des Erbiaffers befand. G. Wefiphals bermenebt, foffemat. Darftellung ber Rechte von Bermachfniffen und-Ribeicommiffen. S. 1190. Ueberbem ift diefe Stelle, wie die Inscription lebrt, ex libr. 2. PAULI ad Legem luliam et Papiam genommen, in welchem Daulus von ber ebemaligen Succeffion ber einderlofen Chegatten in ben gebnten Theil bet Berlaffenschaft banbelte, woben eine Schätzung ber Guter no. thig war, und erft Eribonian hat diefe Stelle, nach Mufbe. bung iener Legis Iuliae decimariae, auf bie Legem Falcidiam angewendet. S. Io. SUAREZ de MENDOZA Commentar. ad Leg. Aquiliam Lib. I. Cap. IV, Sect. I. nr. 16. fqq. (Tom. II. Thef. Meermann. pag. 46. und Heineccius in Comment. ad Leg. Iuliam et Pap. Poppaeam Lib. II. cap. 14. 6. 2. pag. 262.

<sup>42)</sup> L. 13. D. rat. rem. hab. L. un. Cod, de fentent, quae pro eo quod. interest.

Glud's Erlaut. d. Pand. 4. Th.

der in Anschlag gebrachte Gewinn nicht ungerecht 43), und auch ein sicherer gewisser Gewinn gewesen senn müsse 44). Denn blose Speculationen und sogenannte Honigtopfsrechnungen kommen nicht in Anschlag 45). Es versteht sich auch, daß nur dasjenige als reiner Gewinn angesehen werzben könne, was nach Abzug der Kosten übrig bleibt, die auf die Erlangung beselben noch hätten verwendet werden müssen 46). Daß aber das-lucrum cessans nur dann gesordert werden könne, wenn ein damnum positivum vorhergegangen ist, welches den entgangenen Vortheil zur Folge gehabt hat, wie unser Versasser hier behaupten will, ist ganz unrichtig, und schon oben widerlegt worden. (§. 318. S. 314.)

# S. 333.

In wie weit findet Leiftung des Interesse statt?

In Absicht auf die Leistung des Interesse ist nun noch zu bemerken:

I) baß

- 43) L. 26. D. de damno inf. L. 71. S. 1. D. de furtis. Do-NELLUS in Commentas. iur. civ. Lib. XXVI. cap. 22.
- A4) L. 22. §. ult. D. de eo, quod certo loco. §. 10. I. et L. 23. D. ad Leg. Aquil.
- 45) Dieß ist es, wenn Justinian L. un. C. de sent. quae pro eo, quod int. prof. sagt: quod ex quibusdam machinationibus, et immodicis perversionibus in circuitus inextricabiles redigiture. S. voet in Commentar. ad Pandect. Tom. II. Lib. XLV. Tit 1. §. 9. Lud. CHARONDAS Πειθανών seu Verisimil. Lib. I. cap. 8. (Tom. I. Thes. Otton. pag. 703.)
- 46) BRUNNEMANN in Comment. ad L.2. D. de eo, quod certo loco. nr. 17. et wehrn cit. doctrina iuris §. 55. pag. 365.

- 1) daß eine Verbindlichkeit dazu so oft vorhanden sen, als Jemand entweder vorsätzlich, oder durch eine zu vertretende Schuld, oder durch Verzug, oder durch Unge-horsam seine Verbindlichkeit nicht erfüllet, und daher einem Undern dadurch Schaden zugefügt hat. Jedoch ist
- 2) der Unterschied nicht ausser Acht zu lassen, daß zwar, wenn ein Dolus oder culpa lata oder contumacia insignis begangen worden, alles Interesse sowohl im allgemeinen als besondern Verstande, folglich nicht nur der wirkliche Schade, sondern auch der entzogene Gewinn ersest werden musse, ohne Unterschied, der Creditor mag ein Rausmann seyn, oder nicht <sup>47</sup>); hingegen im Falle eines mäsigen oder geringen Versehens in der Regel des lucrum cessans nicht prästiret werde <sup>48</sup>), wenn nicht etwa Jemand zugleich die besondern Pflichten seines Umts verlest haben sollte, vermöge deren er nicht allein verbunden war, Schaden von dem andern abzuwenden, sondern auch dessels ben Besies, so viel möglich, zu besördern <sup>49</sup>). Damit auch
- 47) BERGER in Oeconom. iuris Lib. III Tit. VIII. Th. XIV. Not. 1. Leyser in Meditat. ad Pand. Vol. IX Specim. 594. Med. 5. pag. 332. et wehrn cit. doctrina §. 57. et §. 63. Not. 1. pag. 394. fq.)
- 48) Wehrn cit. loc. §. 53. pag. 362. Das teutsche Wort Schaden ben begreift daher im Zweifel bas lucrum cestans nicht unter sich, sondern drückt bloß das damnum positivum aus; wie pufendorf Tom. IV. Observat. iur. univ. Obs. 117. bewertt, obwohl unter dem Ausdruck aller verursachten Schasben den das volle Interesse, und also auch der entgangene Gewinn verstanden wird. S. Hommel Rhapsod. quaest in foro quotid. obvenient. Vol. IV. Obs. 522. nr. 1. 2. 3.
- 49) L. 7. Cod. Arbitrium tutelae. Quidquid tutoris dolo vel lata culpa, aut levi, seu curatoris, minores amiserint, vel, cum possent,

3) ber Kläger seine Forderung nicht übertrieben, so haben die Gesehe in Absicht auf die Größe des zu leistenden Interesse verordnet, daß wenn der Fall ein soicher ist, wo der Begenstand der Hauptverbindlichkeit in einer gewissen Quandität oder einer solchen Sache besteht, die ihren bestimmten Werth hat, wie z. V. Waare und Preiß im Rauscontract, serner das Miethgeld und der Gebrauch der Sache im Miethcontracte, u. d. m. das Interesse zwar den doppelten Werth der schuldigen Hauptsache nicht übersteigen solle 5°); es sind indessen diejenigen Fälle billig davon auszunehmen, da es entweder überhaupt erlaubt ist, usuras ultra alterum tantum zu sordern 5°), oder der Schade dolo malo 5°2), oder culpa lata 5°2), des Andern verurssache

possent, non acquiserint: hoc in tutelae seu negotierum gestorum utile iudicium venire, non est incerti iuris.

- 50) L. un. Cod. de sentent. quae pro eo, quod interest, prof. Sancinus, in omnibus casibus, qui certam habent quantitatem, vel naturam, veluti in venditionibus, et locationibus, et omnibus contractibus, hoc, quod interest, dupli quantitatem minime excedere.
- 51) cujacius Lib. IX. Observation. cap. 31. sagi: Ubi supra duplum usurae licitae sunt, ut in trajecticia pecunia, et eius, quod interest, aestimatio eo casu duplum egredi poterit. Mau sebe auch wehrn cit. doctr. 5. 61. pag. 391.
- 52) L. 4. pr. L. 6. §. 8. L. 13. pr. L. 45. §. 1. in fin. D. de action. emti vend. L. 45. in fin. D. hered. petit. L. 1. §. ult. D. de tign. iuncto. Ex illis locis, et ex naturali aequitate colligere possumus, sast magnus Lib. II. Rationum et Differentiar. iuris civ. cap. 10. (Tom. III. Thes. Meermann. pag. 310.) IUSTINIANUM, cum favore reorum id, quod interest, in angustum cogeret, hac sua Constitutione fraudium casus excepisse:

sacht worden ist, ober auch die stillschweigende Verpslich. tung, sür die Gefahr, und allen Schaben zu hasten, enteweder schon in der Natur des eingegangenen Contracts 54), oder in dem besondern Stande der Person liegt, welche durch ihre Schuld den Schaben verursacht hat; z. V. wenn dieser ein Kunst- und Sachverständiger ist 55).

Ff 3 4) Ben

vel potius illos hoc benignitatis favore et auxilio non conclufisse. Man sehe auch wehrn c. l. §. 55. pag. 370. et §. 61. pag. 391.

- 53) Culpa enim lata in doli crimen cadit. L. 1. §. 5. D. de obligat. et actionibus. BERGER in Oeconom. iuris Lib. III. Tit. VIII. Th. 14. Not. 4. giebt taber bie Regel: Quoties dolus, aut culpa singularis adversarii intercedit; toties determinatio eius, quod interest, neque ad duplum, neque ad utilitatem circa rem proximam adstringitur. Man sehe auch wehrn c. 1. §. 55. pag. 370. sq. et §. 61. pag. 391.
- 54) 3. B. ber Verfäufer eines Gefässes muß mir bafür steben, daß es ganz und unbeschädigt ift. Dazu verbindet ihn schon die Natur des Contracts, wenn er gleich deshalb nichts verssprochen hat. Habe ich also durch ein unbrauchbares Gefäß Schaben erlitten, so muß mir dieser ganz ersett werden, wenn gleich derfelbe den doppelten Werth des Gefäßes weit übersseigt. L. 6. §. 4. D. de act. emti. L. 27. D. eodem. S. de GAST cit. Commentar. pag. 770. und Westphal vom Kauf. §. 411.
- 55) Qui enim publice artificium profitetur, sagt magnus Ration. et Disserentiar iuris civ. Lib. II. cap. 10. pag. 319. tacitam sidem dat omnibus, et quasi pacto publico se adstringit: quidquid de ea re et artiscio suo secum actum, gestum, contractum erit, id se periculo suo recipere; adeoque artis uae peritiam praestare debet.

- 4) Ben ungewissen Fällen hingegen, welche, wie Justismian sagt 56), keine certam quantitatem oder naturam haben, ist die Bestimmung des Interesse dem vernünstigen Ermessen des Nichters zu überlassen, welcher die Angabe des Rlägers nach der Beschaffenheit der von demselben angessührten Gründe und nach den Negeln der Billigkeit prüsen, und nach deren Maasgabe den Beslagten zur leistung des Interesse verurtheilen soll 57). Zu diesen casidus incertis gehöret z. B. wenn wegen eines geleisteten Factums 58), oder wegen eines gehinderten Besisses das Interesse gefordert wird 59). Da jedoch
- 5) ber Beweiß des Interesse insgemein sehr schwer ist so); so muß der Kläger, wenn derselbe nur irgend einige wahrscheinliche Gründe seines gesorderten Interesse anzuge, ben im Stande ist, ohne Schwierigkeit zum Schäßungs, oder Erfüllungseide, je nachdem es die Umstände erfordern, gelas.
- 56) Cit. L. un. C. de Sent. quae pro eo, quod interest, prof.
- 57) Es ist daher rathsam, daß der Kläger in seinem Klageschreiben anführt: er wolle es dem richterlichen Ermessen anheim gestellet haben, wie hoch das bis auf — — angegebene Interesse zu moderiren sep. S. wehrn c. l. 5. 53. pag. 363.
- 58) L. ult. D. Si quis in ius voc. haud ierit. L. 27. in fin. D. de recept. qui arbit. receper. §. ult. L. et 68. D. de verb. obligat. L. 8. §. ult. D. rat. rem. haberi. WEHRN §. 55. pag. 368.
- 59) L. 1. §. 5. D. ne vis flat ei, qui in possess. miss. L. 1. §. 41. D. de vi et vi arm. L. 6. L. 15. D. eod. L. 3. §. 3. D. de itin. actuq. privato. L. 15. §. 7. et &. D. Quod vi aut clam.
- 60) 6. ult. D. de sipulat, preetor.

gelassen werben 6'), wovon ad Tit. de in litem iurando ein mehreres vorkommen wird. Dahingegen ist

6) der Kläger von allem weiteren Beweise frenzussprechen, insosern er sich mit dem Interesse morae zu fünf von Hundert begnügen will 62).

### S. 334.

Mancherlen Arten der aufferen Bestimmungen ben Verträgen. Was ist Rechtens, wenn das pactum purum ist?

Die Rechte und Verbindlichkeiten ben Verträgen können nun auf mancherlen Urt entweder durch Benfügung einer Zeitbestimmung, oder eines Zwecks, oder einer Bedingung modificirt, oder ohne eine dergleichen Nebenbestimmung pure festgesetzt werden <sup>63</sup>). Im letztern Falle erhält zwar der Promissar gleich ein Necht aus dem Vertrage, er kann ährt.

- 61) MEVIUS Part. IV. Decif. 322. et P. VII. Decif. 283. LEV-SER Meditat. ad Pandect. Vol. IV. Specim. 250. med. 5. WEHRN C. l. §. 75.
- 62) Recess. Deputat. Spir. de ann. 1600. §. 139. "So orbnen und wollen wir nachmahls, daß solch Interesse a tempore morae erstattet, und berentwegen den Ereditoren fünf Gulden von Hundert bezahlt werden, oder aber, da dem Creditori solch fünf Gulden nicht annehmlich, sondern er vermeinen wollte tam ex lucro cessante quam damno emergente ein mehreres zu fordern, daß ihme alsbann sein ganzes Interesse zu deduciren, gebührlich zu liquidiren, und zu bescheinigen, und der Richterlichen Erfenntnis darüber zu gewarten unbenommen seyn soll."
- 63) Die dem Versprechen bengefügte Formel: so Gott will, macht das Versprechen nicht bedingt; wie Ge. Steph. wiessand in Opusculis pag. 57. sqq. gezeigt hat.

auch gleich auf bie Erfüllung bes Berfprechens klagen 64). (dies statim cedit et venit 65) indessen ist boch auch ein unbedingtes Zahlungsversprechen, wie Paulus 66) fagt, cum aliquo temperamento temporis zu verstehen. Schuldner muß in biefem Falle ein Zahlungstermin vom Nichter nach feinem Ermeffen gesege, und groor bem Schuldner soviel Zeit gelaffen werben, als nothig zu senn scheint, um bas schuldige Object herben zu schaffen 67). Eben so muß bemienigen, welcher etwas an einem entfern. ten Orte ju geben, ober ein Geschäft, was Zeit erforbert, auszurichten verfprochen bat, zur Erfüllung bes Werfprechens ein verhältnismäsiger Zeitraum gelassen werben. Gine ausserorbentliche Beschleunigung kann man in ber Regel nicht verlangen, wenn es auch möglich ware, felbige burch aufferordentlichen Aufwand ober Anstrengung zu erzwingen 68). Man kann in solchen Rallen auch eigentlich nicht eber ben Promittenten auf bas Interesse belangen, als wenn Die=

- 64) L. 213. vr. D. de Verbor. Signif. Ce de re diem signisicat, incipere deberi pecuniam; Veni re diem signisicat, eum
  diem venisse, quo pecunia peti possit. Ubi pure quis stipulatus
  suerit, et resit et venit dies. S. lo. Frid. wahl Progr. Quando dies obligationis cedere et venire intelligatur? Goettingae
  1751.
- 65) L. 14 D. de div. reg. iur. In omnibus obligationibus, in quibus dies non ponitur, praesenti die debetur. Add. 6. 2 I. de Verb, oblig.
- 66) L. 105. D. de Solution.
- 67) L. 21. D. de iudiciis. Neque enim magnum damnum est in mora modici temporis.
- 68) L. 137. §. 2. et 3. D. de Verb. obligat.

biejenige Zeit verstrichen ist, da die Aussührung des Verssprechens süglich hätte geschehen können 69); und alle zufälstige Hindernisse, die sich ohne Schuld des Promittenten ereigneten, mussen ihm zu gut gerechnet werden 70). Endslich versteht es sich auch von selbst, daß wenn der Gesgenstand des Vertrags eine noch zukünstige Sache ist, nicht eher auf die Ersüllung desselben geklagt werden könne, als wenn die versprochene Sache per rerum naturam geleisset werden kann 71).

### S. 335.

Von den mancherlen Zeithestimmungen ben Verträgen, und beren Wirkung.

Ist dem Vertrage eine Zeit bengefügt worden, (pactum sub die, so kann dieselbe entweder bestimmt oder un bestimmt senn. In dem lettern Falle ist die Zeit der Erfüllung entweder der Willkühr des Promietensten ausdrücklich überlassen worden, oder der Gläubiger hat es seiner Willkühr vorbehalten, wenn ehe er auf die Erfüllung des Vertrags klagen will. Im erstern Falle kann zwar der Schuldner zu jeder Zeit, welche ihm beliebt, seine Schuldigkeit entrichten; allein der Gläubiger kann erst nach dem Tode des Schuldners gegen besselben Erben auf die F65

<sup>69)</sup> I. 14. D. codem. S. Donellus in Comment, ad h. Leg.

<sup>70)</sup> L. 15. D. eod.

<sup>71)</sup> L. 73. pr. D. de verbor. obligat. Interdum pura stipulatio ex re ipsa dilationem capit: veluti si id, quod in utero sit, aut fructus suturos, aut domum aedisicari stipulatus sit. Tunc enim incipit actio, cum ea per rerum naturam praestari potest.

Bezahlung klagen 72), bahingegen in bem lettern Falle bem Gläubiger zu jeder Zeit die Befugnts zusteht, die Erfüllung des Vertrags zu fordern, ohne daß ihm die Einrede der Verjährung entgegen gesett werden kann 73). Denn die Ausübung seines Rechts ist unter diesen Umständen als eine res merae facultatis anzusehen. (h. 15.) Ist aber die dem Vertrage bengefügte Zeit bestimmt, so kann solche entweder den Ansang der Erfüllung (dies a quo), oder die Dauer der Verbindlichkeit des Promittenten (dies ad quem) bestimmen 74). In dem lettern Falle erhält zwar der Promissar sogleich ein Necht aus dem Vertrage, er kann auch sogleich auf die Erfüllung dessehen klagen (dies quidem statim

- Part. III. Obs. 113. qui voluntas hominis morte denum finitur. Unde debitor tamdiu nolle, et solutionem detrectare potest, quamdiu vivit. L. 4. D. Locati. Man sehe auch Lauter-Bach in Colleg. theor. pract. Pandectarum Tom. III. Lib. XLVI. Tit. 3. §. 39. Hätte hingegen ber Promittent nach Gelegen heit, so mie es seine Umstände zulassen, die Erfüllung des Vertrags versprochen, so fann er nach dem Ermessen des Richters, wenn er das Versprechenzu erfüllen im Stande ist, darauf belangt, und ihm hierzu ein Termin anderaumt werden. S. Smelin von Aussähen über Verträge §. 31. S. 55. Mit diesen Grundsähen stimmt auch das allgemeine Gesethuch für die Preuß. Staaten 1. Th. 5. Tit. §. 237. 239. überein.
- 73) L. 48. D. de Verb. obligat.
- 74. L. 44. §. 1. D. do obligat. et action. Circa diem duplex inspectio est: nam vel ex die incipit obligatio, aut confertur in diem. Ex die: veluti calendis Martiis dare spondes? cuius natura haec est, ut ante diem non exigatur. Ad diem autem: usque ad calendas dare spondes?

statim cedit et venit), allein sobald die bestimmte Zeit versstoffen ist, so hört Necht und Verbindlichkeit auf 75). Z. B. ich verspreche einem, daß ich ihm, so lange ich lebe, jährlich eine gewisse Summe geben wolle; oder ich verbürge mich auf ein Jahr sür eine fremde Schuld, dergestalt, daß ich nach Ablauf dieses Jahres aus meiner Bürgschaft nicht weiter gehalten senn wolle 75). Es wird jedoch hier immer vorausgesest, daß die Benfügung der Zeit, bis auf welche die Gültigkeit des Vertrags dauern soll, nicht der Natur desselben zuwider sen Vertrags dauern soll, nicht der Natur desselben zuwider sen voraus der Seit nicht des Kömischen Civilrechts hörte zwar auch ben den Formular-contracten die Verbindlichkeit nach verstossener Zeit nicht auf 78), allein schon der Prätor gab dem Schuldner, wenn

er

75) L. 56. §. 4. D. de Verbor, oblig. Qui ita stipulatur: Decem, quoad vivam, dari spondes? confessim decem recte dari petit. Sed heres eius exceptione pacti conventi summovendus est, nam stipulatorem id egisse, ne heres eius peteret, palam est.—L. 52. §. 3. D. de pactis. De inossicioso patris testamento acturis, ut eis certa quantitas, quoad viveret heres, praestaretur, pactus est; produci ad perpetuam praestationem id pactum postulabatur: rescriptum est, neque iure ullo neque aequitate tale desiderium admitti. Vid. Io. Nic. hertii Diss. de iuribus ex pacto certo tempori inclusis. (in eius Commentation, et opusculor. Vol. II. Tom. III. pag. 355. sqq.)

76) HERT cit. Diff. Sect. I. S. 17. und Pothier in Pandect. Iustinianeis Tom. III. Tit. de obligat. et actionib. Nr. XXXIII. Not. a. pag. 280.

77) S. j. B. verwirft Celsus in der L. 12. D. de precario die Berabredung, daß ein Precarium vor Ablauf einer gewissen Zeit nicht sollte wieder gefordert werden können, als unwirksam. Mehrere Benspiele hat ner rius cit. Dist. Sect. I. §. 2. sqq.

78) §. 3. 1. de Verbor. obligat. L. 56. §. 4. D. eodem. L. 44. D. de obligat. et action. Rach diesen Gesegen war es eine Re-

er nach Ablauf der bestimmten Zeit noch belangt wurde, die exceptionem doli oder pacti conventi.

bengesügt worden, welcher ben Anfang ber Ersüllung befselben bestimmt, so kann ber dies entweder certus oder incertus senn. Die Zeit heißt eine gewisse Zeit, wenn es entschieden ist, daß und wenn sie erscheinen wird. Z. B. der erste Januar des nächst künstigen Jahres, oder ich verspreche etwas, auf nächst kommende Ostermesse zu liesern. Ungewiß hingegen ist die Zeit, wenn es entweder gänzlich ungewiß ist, od der Tag je kommen wird, z. B. der Tag, da Jemand die Volljährigkeit erreichen, oder Kochzeit machen, oder ein gewisses Umt erlangen wird; oder wenn zwar die quaestio an entschieden, aber doch ungewiß ist, wenn der Tag kommen wird; wie z. E. der Todestag eines jeden jest lebenden Menschen <sup>79</sup>). Ist die dem Verstage

Negel bes alten Civilrechts: ad tempus non potest obligatio constitui, non magis, quam legatum: allein daß diese Regel durch das neue Rom. Recht aufgehoben worden sen, erhellet aus der L. 26. Cod. de Legatis. Cum enim iam constitutum sit, seri posse temporales donationes et contractus; consequens est, etiam legata vel sideicommissa, quae ad tempus relicta sunt, ad eandem similitudinem consirmari. Gundlingian. Stuck XV. Nr. 4 pag. 465. sqq. will swar das Gegenstheil behaupten; allein man sehe Ger. noodt de pactis et transact. Cap. 12. pag. 516. sq. und West hal von Versmächtnissen und Fibeicommissen I. Th. §. 607.

<sup>79)</sup> DONELLUS in Commentar. ad Tit. D. de verbor. obligat. ad L. 41. nr. 24. pag. 152. und Ios. Averanius in Interpretat. iuris Lib. II. cap. 16. nr. 3. pag. 225.

trage bengefügte Zeit gewiß, so entsieht zwar gleich eine Schuldverbindlichkeit aus dem Versprechen, allein man kann doch der Regel nach nicht eher auf die Erfüllung klasgen, als wenn die Zeit kommt 8°). Ja es kann noch nicht einmal an dem Tage, da die Zahlung geschehen soll, die Rlage angeskellet werden, sondern der Gläubiger muß diessen Tag noch abwarten, weil, ehe derselbe ganz verstossen ist, nicht gewiß gesagt werden kan, daß die Bezahlung

80) 6. 2. 1. de Verbor, obligat. Id autem, quod in diem ftipulamur, flatim quidem debetur: fed peti prius, quam dies venerit, non poteft. L. 46 pr. D. codem. Centesimis Kalendis dari utiliter fiipulamur : quia praesens obligatio est, in diem autem dilata folutio. L. 213. pr. D. de verbor. fignificat. ubi in diem quis ftipulatus fuerir, ceffit dies, fed nondum venit. Diefen ift bie L. 41. g. t. de verbor, oblig. nicht entgegen, wo Ulpian fagt: Verum dies adjectus efficit, ne praesenti die pecunia debeatur. Denn biefes debere ift nur von bem forberungsrecht bes Glaubigers felbft, nicht von bem Anfange ber Berbinblichkeit zu verfteben, wie auch Donellus in Commentar. ad Tit. Dig. de verbor. obligat. h. L. nr. 44. pag. 156, fq. AVERANIUS cit. loc. nr. 17. pag. 228. und vinnius in Commentar, ad &. 2. I. de Verb. obligat. num. 4. fcon bemertt baben. Es ift nun allerdinge ein groffer Unterfchied, ob man fagt, bie Could fen vor ber Berfallgeit noch nicht contrabirt, ober fie tonne nur noch nicht geforbert werben. Denn iff bas letiere, fo finbet auch fcon vor ber Berfallzeit eine Do. vation, ferner eine Conflitutum flatt; L. 5. D. de novation. L. 3. S. ult. L. 4. D. de pecunia constituta, und habe ich die Sould aus Jerthum gu frube bezahlt, fo fann ich fie nicht condictione indebiti guricfforbern. L. 10. D. de condict. indeb. Man febe jeboch, was gundling in feinen Gundlingianis Studt 6. Nr. III. pag. 47. gegen biefe Lehre ber Rom. Rechtsgelehrten erinnert bat.

an felbigem Zage, auf welchen fie verfprochen worben, nicht geschehen sen 81). Es kann indessen ber Schuldner, wenn er will, auch vor Ablauf ber Berfallzeit Zahlung leisten, ob es schon bem Glaubiger nicht gelegen ware 82). Ja er wird von seiner Verbindlichkeit fren, wenn er fein Versprechen gleich erfüllt 83). Denn in Zweifel nimmt man an, baß bie Zahlungszeit zum Besten bes Schuldners sen bengefügt worden 84). Ein anderes ware frenlich, wenn eine gewise fe Zeit bloß ju Gunften bes Glaubigers mare festgesett worben. Denn in biefem Falle fann ber Schuldner bem Gläubiger die Zahlung vor ber Verfallzeit nicht aufbringen, sondern ber Glaubiger kann bie Unnehmung berselben mit Recht verweigern, ohne sich die Rolgen ei. nes Verzugs zuzuziehen 85). Nur wird im Zweifel bieses nicht vermuthet, sondern es muß entweder beutlich aus. gedrückt,

- 81) §. 2. I. de verbor. obligat.
- 82) L. 38. §. 16. L. 137. §. 2. in fin. D. eodem. L. 15. D. de annuis legat. L. 50. D. de obligat. et action. Donellus cit. loc. nr. 47. pag. 157. sq. Averanius cit. loc. nr. 19.
- 83) L. 70. D. de Solution. Quod certa die promissum est, vel statim dari potest: totum enim medium tempus ad solvendum promissori liberum relinqui intelligitur.
- 84) L. 41. §. 1. D. de verbor, obligat, L. 17. D. de Reg. iur.
- 85) L. 43. §. 2. D. de Legat. II. Pegasus solitus suerat distinguere, si in diem sideicommissum relictum sit, veluti post annos decem, interesse, cuius causa tempus dilatum sit: utrumne heredis, quo casu heredem fructum retinere debere; an legatarii, veluti si in tempus pubertatis ei, qui impubes sit, sideicommissum relictum sit, tunc enim fructus praestandos et antecedentis temporis. Man sehe über biese Stelle Greg. MAJAN-

gedrückt, oder aus andern unzweiselhasten Unzeigen mit Gewißheit zu schließen senn, daß der dies bloß um des Gläubigers willen sen bengefügt worden \*5). Dahin gehört, wenn der Gläubiger die schuldige Sache jest noch nicht braucht, solche auch vor der Zeit nicht füglich ben sich verwahren kann, und sich daher die Bezahlung einer gewissen Summe darum zu einer bestimmten Zeit versprechen lassen, weil er sodann erst des Geldes benöthiget ist \*7); oder wenn sich der Gläubiger die Zinsen bis zum Verfall. tage ausbedungen hat \*8).

Ist endlich die dem Vertrage bengefügte Zeit ungewiß, so kommt es wieder darauf an, ob es ungewiß ist, daß der Tag kommen wird, oder ob es nur ungewiß ist, wenn der Tag erscheinen wird. Im erstern Falle ist eine solche ungewisse Zeit als eine Bedingung anzusehen, welche eristiren muß, wenn auf die Ersüllung des Versprechens soll geklagt werden können 89). Z. E. wenn ich einem etwas an dem Tage zu leisten verspreche, da er mündig werden, oder Hochzeit machen wird, so ist es so gut, als ob ich

sii Commentar. ad triginta ICtorum omnia fragmenta, quae extant in iuris civ. corpore. pag. 262. Add. L. 15. D. de ann. legat.

- 86) DONELLUS cit. loc. nr. 51.
- 87) AVERANIUS cit. loco nr. 18.
- 88) L. 62. §. 1. L. 78. §. 12. D. ad SCtum Trebell. MAJANsius c. l. §. IV. pag. 262.
- 89) L. 45. §. 3. D. de verbor. obligat. L. 21. pr. L. 22. pr. D. Quando dies legator. L. 45. §. ult. D. de legat. II. L. 25. L. 36. pr. D. de condit. et demonstrat. voet in Comm. ad Pandect, T. II. Lib. XLV. Tit. I. §. 20. in fin. averanius c. l. nr. 6.

es ihm unter einer Bedingung versprochen hatte °°). In dem lestern Falle hingegen, wenn z. B. der Todestag einer noch jest lebenden Person zur Zeitbestimmung ist gezmacht worden, da das Versprechen ersüllet werden soll, so hat ein solcher dies incertus ben Verträgen die Wirkung einer Bedingung nicht, sondern er wird einer gewissen Zeit gleich geachtet °1); weil wenn der Promissar auch allenfalls den Todestag des Promittenten selbst nicht erleben sollte, er dennoch sein Recht auf seine Erben transmittirt °2).

## S. 336.

Bem Modo, und beffen Wirkung ben Bertragen.

Bey einem Versprechen kann auch der Promittent einen gewissen Zweck beabsichtigen, welcher durch den Verstrag erreicht werden soll. Ein solcher Endzweck wird Modus, und der mittelst einer solchen Vensügung eingeganzene Vertrag ein pactum sub modo genennt 93). 3. V. wenn ich einem 1000 fl. zur Reparatur seines Hausselle

- 90) hopfner im Commentar über die Infitutionen S. 742.
- 91) L. 16. §. 1. L. 17. §. 18. D. de condict. indeb. Donellus c. 1. 11. 25. pag. 152. Phil. Brüssel de conditionibus Lib. I. Tit. III. Nr. 5. AVERANIUS c. 1. nr. 3.
- 92) Ben Testamenten ist es anders, well es ungewiß ist, ob der legatar den Sterketag des Erben oder des Dritten erle. ben wird. L. 1. §. 2. et L. 79. §. 1. de condit. et demonstrat. L. 12. §. 1. D. de legat. II. L. 4. pr. D. Quando dies legator.
- 93) Eine Hauptschrift ist Io. Frid. condes Specim. inaug. de modo, conventionibus adjecto, eiusque esfectu iuridico. Goettingae 1782.

ses schenke, oder wenn ich dem Cajus sein Haus dergestalt abkause, daß er selbiges mittelst des von mir erhaltenen Rausgeldes binnen einer bestimmten Zeit von der darauf haftenden Hypothec befreyen solle 94); oder ich überlasse dem A. mein Vermögen unter den Lebendigen, damit er mich die noch übrige Zeit meines Lebens dasur verpflege.

Um nun die Wirkungen des modi ben den Verträgen zu bestimmen, so kommt es zusörderst darauf an, wie derselbe bengefügt worden ist. Es läßt sich nämlich der modus aus einem zwensachen Gesichtspuncte betrachten; entweder an und für sich, oder in Rücksicht auf die Person, der die Erfüllung desselben zum Nußen gereicht. Vetrachtet man den modus an sich, so involvirt selbiger entweder zugleich eine Bedingung, oder nicht. In dem erstern Falle treten die Grundsäße von den bedingten Verträgen ein, worden der solgende Paragraph handelt. Man könnte einen solchen

94) Dieses Benspiel kommt in der L. 41. pr. D. de contrak. emt. vor, wo ausdrücklich gesagt wird, daß diese Berabredung keine Bedingung, sondern einen modum enthalte. Denn der Käuser könne ex emto auf die Erfüllung des modi : lagen, nämlich ut venditor fundum obligatum liberet. Diese Klage sinde hingegen nicht statt, wenn es eine Bedingung wäre. Si vero, beißt es daselbst, sub conditione facta emtio est, non poterit agi, ut conditio impleatur. Man sehe über diese Stelle We stop hals Lehre des gemeinen Rechts vom Kaus, Pacht und Miethcontract §. 653. Es giebt dieses Benspiel wenigstens einen Beweiß, daß ein modus nicht bloß allein wohlthätigen Geschäften, wie Herr Geh. Tribunalrath Hosp sop sner in seinem Commentar über die Institutionen §. 741. behauptet, sondern auch onerdsen Verträgen bengefügt werden könne. Ein anderes Benspiel kommt in der L. 58. §. 2. D. Locati vor.

Glud's Erlaut. b. Pand. 4. Th. G g

folchen modum, ber seiner Natur nach eine Bedingung enthält, einen modum mixtum nennen. Dahin gehört z. B. wenn man einer ledigen Frauensperson etwas gewisses zu einem Heyrathsgut verspricht; benn sie kann es nicht eher fordern, als bis die Heyrath erfolgt ist, wenn gleich biese Bedingung nicht ausdrücklich sestgesest worden 35). Stipulationem, quae propter causam dotis siat, sagt Ulpian 36), constat habere in se conditionem hanc, si nuptiae fuerint secutae: et ita demum ex ea agi posse, quamvis non sit expressa conditio, si nuptiae constat. Wenn also die Spe gar nicht erfolgt, so verliert die Stipulation, wie Paulus 37) sagt, ipso iure ihre Verbindlichkeit 38). Ist der modus mit keiner Bestingung

95) L. 4. §. 2. D. h. t. L. 41. §. 1. D. de iure dot. Iof. Fernand. de Retes Opusculor. Lib. II. Sect. II. Cap. III. nr. 3. (in Thes. Meermann. Tom. VI. pag. 125.)

- 96) L. 21. D. de iure dot.
- 97) L. 4. S. 2. D. de pact.
- 98) Ist einer Frauensperson in einer letzten Willensverordnung etwas zum Heprathsgut vermacht worden, ohne daben Jemanden zu bestimmen, mit dem die Vermächtnissnehmerin sich verbinden soll, so ist ein solches Vermächtniss nicht als bedingt anzusehen, sondern es steht die Erfüllung des modi in der Willsühr der Vermächtnissnehmertn, weil fein Oritter daben interessirt ist. Den Grund dieses Unterschieds gibt Ern. Christ. westphal in Diss. quaestionem iuris privati, an legatum, cui modus dotis constituendae adiectus, modo non adimpleto, corruat, sist. Halae 1790. S. 18. an, wenn er sagt: Moribundus testator praesumitur liberalis, pro promissore autem semper praesumtio est, quod quam tardisime obstrictus ad solvendum esse voluerit.

bingung vermischt 99) (modus purus), so ist die Erfüllung besselben entweder möglich, (modus possibiGg.2 lis)

99) Un fich find modus und conditio von einander gang verschie. ben. Nec enim parem dicemus eum, fagt Scavola L. go. D. de condit. et demonstrat cui ita datum sit, si monumentum. fecerit, et eum, cui datum est, ut monumentum faciat. Denn eine Bedingung legt nie eine Verbindlichfeit auf, fondern bruckt nur eine gewiffe Begebenheit aus, beren Erfolg abgewartet werben muß. Dahingegen fann wiber benjenigen auf die Erfüllung des modi geflagt werden, welchem etwas zu einem gewissen Zweck versprochen und abgeliefert worden iff. L 17. 8. 2. L. 44 D. de manumissis testamento. Ferner ber modus Schiebt nicht, wie eine Bedingung, bie Derbindlich. feit auf; es tann baber auf beren Erfüllung gleich geflagt merben. S. lo. ALTAMIRANUS in Commentar. ad Libr. VIII. Quaestion. Scaevolae Tract. VIII. ad L. 80. D. de condit. et demonstrat. (Tom. II. Thef. Meermann. pag. 491. fqq.) LEY-SER in Meditat. ad Pandect. Vol. VI. Spec. CCCXCIX. medit. 1. Chr. Frid. Ge. MEISTER Diff. de eo, quod inter conditionem resolutivam et modum interest. Goett. 1768. S. 10. sqq. und HOFACKER Princip. iur. civ. Rom. Germ. Tom. I. S. 197. Weil indeffen ber modus in manchen Studen mit ber Bebina gung eine Aehnlichfeit bat, indem er zuweilen, weil eine Bebingung, für erfüllt gehalten wirb, hingegen ba, wo bie Erfullung beffelben bewirft merben fonnte und mußte, bas Gegebene jurudgefordert werben fann, wenn die Erfullung bes modi nicht geschehen ift, so wie es ben einer resolutiven Bedingung geschieht, so wird in dieser hinsicht der modus que weilen mit bem Ramen einer conditionis in unfern Gefegen bezeichnet. L. 71. G. 1. L. 108. D. de condit. et demonstrat. L. 44. D. de manumiss. testam. L. 1. Cod. de his, quae sub modo. S. lo. Gottl. de HACKEMANN Exerc. aead. de usu practico distinctionis conditionem inter et modum. Francof. ad Viadr. 1751. Ift es zweifelhaft, ob'ein modus ober eine Diga.

lis) ober derselbe ist physisch oder moralisch unmöglich (modus impossibilis). Im lestern Falle ist das Versprechen ohne Wirkung 100); ware es jedoch bereits erfüllt worden, so sindet keine Zurückforderung des Gegebenen Statt, insofern der Promittent gleich Unfangs gewußt, daß die Erfüllung des modi unmöglich sen 1).

Nimmt man auf die Person Rücksicht, zu beren Besten der modus bengefügt worden ist; so lassen sich zwen Fälle gedenken. Der modus hat nämlich entweder bloß den Vortheil des Promissars zur Absücht, ohne daß irgend Jemand daben weiter interessirt ist, oder der Promissend

Bedingung bengefügt worden sen, so wird in diesem Zweisel ersteres vermuthet, weil durch die Benfügung eines modi der Consens und folglich auch die Gultigkeit des Geschäfts wentger beschränkt wird, als durch eine Condition. S. voet in Comm. ad Pand. T. II. Lib. XXXV. Tit. I. §. 14. und cordes cit. Dist. §. 12.

- et action. God. Lud. MENCKEN Diss. de modo legatis adfcripto (Vitembergae 1729.) §. 19.
- non impossibilem continent causam dator, wo die Worte: Si non impossibilem continent causam, von dem Falle zu verstehen sind, da derjenige, welcher der Schentung eine causam impossibilem bengesügt hatte, gleich Ansangs gewußt, daß der bestimmte Zweck unmöglich zu erreichen sen; wie Hugo done nellus in Commentar. iuris civ. Lid. XIV. Cap 23. pag. 716. und sof. Fernand de Retes Opusculor. Lid. II. Sect. II. Cap. IX. dr. 5. (Thes. Meermann. Tom. VI. pag. 140.) richtig bemerkt haben. Non enim potest videri dedisse propter implementum causae, sagt letzterer, qui scivit, eam impossibilem esse, nec sequi valere; ex quo sit, ut, quod dedit, repetere ullo modo nequeat.

mittent hat entweder seinen eigenen Rugen, oder bas Bes fte eines Dritten baben intendirt. In jenem Falle nennt man ben modum simplicem, in biesem aber qualificatum 2). Wenn ich z. B. bem A. eine Summe Beldes zu bem Endzweck schenke, damit er sich ein haus faufe, so ist dief ein modus simplex; habe ich aber daben zugleich bie Absicht, bem B. einen Raufer zu feinem Sause zu verschaffen, ober damit C. dadurch auf seine Lebens. zeit frene Wohnung erhalte, so ist dieß ein modus quali-Ein modus simplex verbindet nun ben ficatus 3). Dromiffar nicht, benfelben zu erfüllen, sonbern gilt als ein bloser Rath. Es steht daber in ber Willführ des Promissars, ob er ben modum erfüllen will, ober nicht, und es findet in bem lettern Kalle feine Buruckforderung bes Gegebenen statt 4). Von gang anderer Wirfung ift ber modus qualificatus. Diefer legt bem Promissar eine Verbindlichkeit auf 5); es kann baber auf die Ø 9 3

- 2) cordes cit. Diff. Cap. I. f. 11.
- 3) L. 71. pr. D. de condit. et demonstrat. L. 2. §. 7. L. 3. D. de donation. L. 77. §. 14. D. de Legat. II. L. 21. §. 2. D. de annuis legat. L. 13. §. 2. D. de donat. inter vir. et uxor. de Retes Opusculor. Lib. II. Sect. II. cap. 2. nr. 7. 8. et 9. p. 124.
- 4) L. 13. §. 2. D. de donat. inter vir. et uxor. L. 71. pr. D. de condit. et demonstrat. L. 3. D. de donationib. condes cit. Diss. Cap. II. §. 13.
- 5) L. 17. § 2. D. de manumiss. testam. L. 44. D. eodem. Zuweilen kann jedoch der modus auch per aequipollens in Erfüllung gebracht werden. Wenn nämlich der Zweck auf die Urt, wie er vorgeschrieben ist, nicht geradezu erreicht werden kann, so erlauben die Gesetze, daß statt besselben, nach Beschaffen-

Erfüllung eines modi, ober, im Berweigerungsfalle, auf bie Aufhebung bes ganzen Vertrags geflagt werben 6). Es wird indeffen burch die Benfugung eines folchen modi Die Berbindlichkeit bes Promittenten, sein Wersprechen zu erfüllen, nicht aufgehoben, sonbern ber Promiffar erhalt sogleich ein Recht auf das versprochene Object, er kann auch fogleich gegen ben Promittenten auf die Erfullung bes Versprechens flagen, ohne bag ihm wegen bes seiner Seits noch nicht erfüllten modi eine Erception entgegengesetst werden fann 7). Ein anders ware, wenn es ausbrucklich ausbedungen worden, daß der modus erst vor allen Dingen erfüllet werden muffe. Dann kann freplich bem Promiffar bie exceptio doli entgegen geset werden, wenn er gegen ben Promittenten auf Die Erfullung feines Berfprechens flagen wollte, ebe er ben modum feiner Geits erfüllt hat 8). Allein biefer Fall ift ungewöhnlich. Es unterscheibet sich vielmehr eben badurch ein pactum modale von einem bedingten Berfprechen, baß ben bem legtern erst bie Bedingung eristiren muß, ebe ber Promissar bie versprochene Sach. forbern kann, bahingegen ersteres ein pactum purum ift, bey welchem erft bann, wenn ber Pro.

heit der Umstände, auch wohl etwas anders gethan und geleistet werden dürfe, was mit dem ausgedrückten Zweck am meisten übereinkommt. L. 16. D. de Usu et usufr. legato. L. 4. D. de administrat. ver. ad civitat. pertinent. S. MEIster cit. Dist. § 21. et mencken in Dist. alleg. §. 13.

- 6) L. I. Cod. de donationibus, auae sub modo conficiuntur.
- 9) L. 41. pr. D. de contrah. emt. LAUTERBACH in Collegio th. pr. Pandect. h. t. &. 88. Hopfner im Commentar über bie Institutionen & 741. in fin.
- 8) cordes cit. Diff. Cap. II. S. 17.

Promittent fein Berfprechen erfullet hat, eine Berbindlichs feit auf Seiten bes Promissars entsteht, ben modum zu erfüllen, weil ihn die Leistung des versprochenen Objekts insgemein erst in ben Stand fest, biefes zu bewerkstelligen 9). Db aber ber Promittent nicht wegen ber Erfuilung bes modi von bem Promissar eine Cautionsleistung fordern konne, ift zweifelhaft. Ben Bermachtniffen, benen ein modus bengefügt worden, haben zwar die Gesete folches deutlich entschieden, daß der legatar Caution machen muffe 10). Allein ben ben Wertragen scheint es an einer fols den categorischen Verordnung der Gesetze zu mangeln. Das ber laugnen verschiedene Rechtsgelehrten bie Rothwendigkeit einer folchen Cautionsbestellung ben Modalverträgen 11). Es hieng ja, sagen sie, von der Willkuhr des Promitten= ten ab, fich ben Schlieffung bes Bertrags eine Caution vorzubehalten. Sat er bieses nicht gethan, so kann er hernach vermoge ber Gesetse nur auf die Erfullung bes modi ober, in beffelben Entstehung, auf Die Aufhebung bes Ber-Da indessen ber eigentliche Grund ber troas flagen. Cautionsleistung ben Modalvermächtnissen, wie Gregor Majanfius 12) bemerkt, barin liegt, weil bie Zuruckfor-3 9 4 derung

- 9) Franc. EALDUINUS de conditionibus cap. XIV. pag. 286.
  LAUTERBACH in Colleg. th. pract. Pandect. Lib. XXXV. Tit. I.
  §. 17. Höpfner im Commentar §. 577. MENCKEN cit.
  Diff. §. 5.
- 10) L. 19. D. de Legat III. L. 40. S. fin. et L. 80. D. de condit. et demonstrat.
- modum inter. §. 18. in fin. und cordes cit. Diff. Cap. II. §. 16. in fin. pag. 26.
- 12) in Disp. de his, que sub modo relinquantur. §. 18. (in Ejus Disputat. iuris civ. Tom. II. Disput. XLI. pag. 130.)

berung bes Vermächtnisses bem Erben auf ben Fall feine hinlangliche Sicherheit giebt, wenn ber legatar bas Bermachtniß unterbessen verschwendet, und auch kein übriges Wermögen ba senn sollte 13); dieser Grund aber ben Mobalverträgen nicht minder statt findet, so kann ich unserm Berfasser eben nicht Unrecht geben, wenn er behauptet, baß auch wegen ber Erfüllung bes modi eine Caution, gefordert werden könne, zumahl da Labes selbst in einem gewissen Kalle dieses nicht undeutlich bestätiget 14). Es kommt nun noch barauf an, was dem Promittenten für Rechtsmittel zustehen, wenn ber modus nicht in Erfüllung geht. Man unterscheibe, ob die Erfüllung bes Wertrags in einem Kactum, ober in ber geschehenen Hebergabe einer gewissen Sache besteht. Im erstern Falle kann auf bie Erfüllung bes modi ober auf bas Interesse 15), im les. tern Falle aber entweder auf die Erfüllung bes modi, ober auf Rescission bes ganzen Vertrags, und Restitution bes sub modo Gegebenen geflagt werden 16). Wird auf die Erfüllung des modi ober auf bas Interesse geflagt, fo ift bie aus bem hauptgeschaft entfpringende Rlage anzustellen. Ift nun ber hauptcontract, bem ber modus ist bengefügt worben, ein benannter Contract,

<sup>13)</sup> L. 31. in fin. D. ad Legem Falcid.

Commentar. de conditionibus. Cap. 8. in fin. und Sopfners Commentar über die Institutionen §. 741.

<sup>15)</sup> Factum enim revocari aut repeti non potest, postquam factum semel suit, sagt de RETES Opusculor. Lib. II. Sect. II. cap. I. nr. 2. (Tom. VI. Th. Meerm. pag. 118.)

<sup>16)</sup> cordes cit. Diff. 6. 18.

frect, so hat der Name der Klage keine Schwierigkeit''). Ist aber der modus einem andern Vertrage, der kein contractus nominatus ist, bengesügt worden, so kann, wenn auf die Erfüllung desselben geklagt wird, die actio praescriptis verdis angestellt werden; denn ein solches Modalversprechen läßt sich auf die Formel do ut facias süglich reduciren's). Wird im Gegentheil auf die Aufhebung des ganzen Vertrags wegen der Nichtersüllung des modi geklagt, so kann dieses auf zwenerlen Art geschehen. Erstlich mittelst einer personal Klage, nämlich der condictionis causa data causa non secuta'). Denn die datio ist den einem pacto modali jederzeit ob causam kuturam geschehen, ersolgt nun lestere nicht, so kann das Gegebene zurückgesordert werden 2°). Zwentens

- 17) So wird in der L. 41. pr. D. de contrak. emt. ein Benspiel angeführt, wo mit der actione emti auf die Erfüllung des modi geklagt werden kann. S. meister cit. Dist. §. 16.
- 18) L. ult. Cod. de rerum permutat. L. 28. D. et L. 9. Cod. de donationib. Diese Gesetze reden zwar nur von Schenkungen gen, allein es läßt sich nicht erweisen, daß die actio praescriptis verbis nur blos auf Schenkungen einzuschränken sen, wie meister cit. Dist. §. 16. behaupten will. cordes hat viels mehr in seiner angeführten Dist. §. 19. gezeigt, daß sie wegen der Gleichheit des Grundes auch ben andern Geschäften anwendbar sen. S. L. 20. §. 3. D. Fam. erciscund.
- 19) L. 2. L. 6. Cod. de condict. ob cauf. dator. L. 2. §. ult. D. de donat. L. 1. Cod. de donat, quae sub modo. de RETES cit. loc. nr. 9. pag. 119. de BERGER in Oecon. iuris Lib. III. Tit. I. Th. 10. nr. III. (pag. 415. edit. Winckler.)
- 20) L. 2. et 8. Cod. de condict, ob causam dator, cordes cit.
  Dist. §. 20.

tens sindet auch eine Realklage statt, nämlich Rei vindicatio utilis<sup>2\*</sup>), welche besonders in dem Falle mit Nußen gebraucht werden kann, wenn etwa die sub modo überlassene Sache sich schon in den Händen eines Dritten besinden sollte, gegen welchen die Personalklage nicht hinlänglich ist. Nur muß die Sache eine Species, und noch in natura vorhanden sehn, wenn diese Klage state sinden soll<sup>22</sup>). Ueberhaupt aber wird in dem Falle, da wegen der Nichtersüllung des modi auf Rescission des Ver-

21) L. 1. Cod. de donat. quae sub modo. Si doceas, ut affirmas, nepti tuae ea lege esse donatum a te, ut certa tibi alimenta praeberet: vindicationem etiam in hoc casu utilem eo, quod legi illa obtemperare noluerit, impetrare potes: id est, actionem, qua dominium pristinum tibi restituatur. Nam snon solum] condictio quidem tibi in hoc casu, id est, in personam actio iure procedit, verum etiam vindicationem quoque divi Principes in hoc casu dandam esse sanxerunt. Einige Rechts. gelehrte wollen zwar laugnen, baf ob modum non adimpletum eine Realflage fatt finde, weil die Benfugung bes modi bie Uebertragung bes Cigenthums nicht hindere, fie halten es ba. ber fur eine blose Ausnahme, wenn in ber L. 1. Cit. die Rei vindicatio utilis bem Donatori gestattet wird, welche ultra casum legis nicht zu extendiren fen. Man febe Ant, FABER de Errorib. Pragmaticorum Decad. XLIV. Err. 10. und lof. Fernand. de RETES in acad. Relectione de donationibus Cap. XIV. 6. 19. (in Thef. Meerman. Tom. VI. pag. 628.) Allein zu dieser einforantenben Erflarung ift fein binlanglicher Grund vorban. ben; es ift auch in unferm lure gar nichts ungewöhnliches, die utilem in rem actionem bem ju gestatten, ber fein Eigene thum mehr hat L. 5. §. 3. D. de Rei vind. LAUTERBACH in Coll. th pract. Pandect. Lib. VI, Tit. I. §. 6.

<sup>22)</sup> corpes cit. Diff. 6. 21.

Vertrags geklagt werden soll, billig vorausgesetzt, daß der Promissar in mora sen<sup>23</sup>). Man unterscheide daher, ob zur Erfüllung des modi eine gewisse Zeit gesetzt worden, oder nicht; im erstern Falle kann die revokatorische Rlage gleich nach Ablauf dieser Zeitfrist angestellt werden, ohne daß es einer weitern Interpellation bedarf, quia dies interpellat pro homine. Im letztern Falle hingegen muß der Promissar gerichtlich interpellirt, und ihm zur Erfülstung des modi eine Frist gesetzt werden<sup>24</sup>). Hat der Promissar diese verstreichen lassen, ohne ein rechtmäsiges Hinderniß bescheinigen zu können, so kann alsdann auf die Restitution des Gegebenen geklagt werden<sup>25</sup>) Auch der Dritte, zu dessen Zesten der modus bengefügt worden, kann actione utili auf die Erfüllung des modi klagen<sup>26</sup>)

<sup>23)</sup> MENCKEN in Diff. alleg. §. 15.

<sup>24)</sup> L. 21. S. 3. D. de annuis legat.

<sup>25)</sup> L. 17. D. de us. et usufr. legato.

<sup>26)</sup> L. 3. Cod. de donat. quae sub modo. wo besonders die Aborte zu bemerken sind: Sed cum postea benigna interpretatione Divi Principes ei, qui stipulatus non sit, utilem actionem, iuxta donatoris voluntatem, competere admiserint: actio, quae sorori tuae, si in rebus humanis ageret. competedat, tidi accommodabitur. S. Strubens rechtliche Bedenken III. Th. Bed. 11. So lange jedoch der Contrahent selbst am Leben ist, bleibt diesem unbenommen, wegen des nicht erfüsten modi auf die Rescission des Vertrags, und die Jurückgabe dessenigen zu klagen, was der Beklagte sub modo empfangen hat. Dem Oritten, zu dessen Vortheil der modus bengefügt worden ist, stehet also die actio utilis auf die Erfüsung desselben zu klagen, nur eigentlich dann erst zu, wenn der Contrahent, ohne seinen Willen zu ändern, mit Tode abzegangen, oder wenigssens

hat jedoch derselbe die Ersüllung des intendirten Zwecks selbst verhindert, so wird der modus sür erfüllt gehalten <sup>27</sup>). Man behauptet auch nicht ohne Grund, daß die revocatorische Klage alsbann nicht statt sinde, wenn der modus größtentheils ersüllt worden ist <sup>28</sup>).

## §. 337. a.

Von bedingten Verträgen 1) Begriff und verschiebene Eintheilungen ber Bedingung.

Einem Vertrage kann endlich auch eine Bedingung bengefügt werden, baher nun noch die Lehre von den bedingten Verträgen abzuhandeln ist. Unter einer Bedingung <sup>29</sup>) (conditio) in der allgemeinen Bedeutung versieht man die einer Willenserklärung bengefügte Bestimmung, wodurch das daraus entstehende Necht von einem Ereignis, welches eintreffen oder nicht eintreffen soll, abhängig gemacht wird. In dieser allgemeinen Bedeu-

stens die Unstellung der Klage dem Willen desselben nicht entgegen ist, wie die Worte iuxta donatoris voluntatem nicht undeutlich zu erkennen geben. S. los. Fernand. de Retes acad. Relect. de donationibus cap. XIV. S. 16. und cordes cit. Diss. §. 22.

- 27) L. 24. D. de condit. et demonstrat. L. 1. Cod. de his, quae sub modo. MEVIUS Part. VIII. Decis. 10.
- 28) Arg. cap. 9. X. de poenis. Man sehe Levsen Meditat. ad Pandectas Vol. VI. Specim. CCCCXXXV. medit. 4.
- 29) Franc. BALDIJINI Commentar. de conditionibus, adject. EIUSDEM commentar. de pignoribus et hypothecis. Basiliae 1557. 8.
  Philibert. BRUSSELII de conditionibus libri quatuor. Bruxellae
  1659. 8. und Io. Iust. Ravensberg Opuscul. de conditionibus
  conventionum et ultimarum voluntatum. Ienae 1752. 8.

beutung kann nun die Bedingung auf mancherlen Art eingetheilt werden.

Sie fann I) entweder eine ausbruckliche (conditio expressa) ober eine stillschweigende (tacita) senn. If namlich die Bedingung mit Worten beutlich ausgebrudt, fo beift fie eine ausbrudlich bengefügte; 3. 33. wenn ich bem Cajus fein Pferd abkaufe, mir aber ausbedinge, daß wenn mich ber Rauf binnen vier 2Bochen gereuen follte, Cajus das Pferd wieder nehmen muß Wenn hingegen die Bedingung in ber Natur bes eingegangenen Geschäfts felbst gegrundet ift, ober aus ber vermuthlichen Ubsicht ber Interessenten, ober sonst aus ben Worten berfelben gefolgert werben kann, fo beift bie. felbe eine ftillichweigende bengefügte Bevingung. Ein Benspiel bavon giebt uns bas Bersprechen eines Benrathsauts, welches immer bie Bebingung, wenn die Che wirklich erfolgt, in sich schließt, wenn sie gleich nicht ausbrucklich bengefügt worden ift. Es kann baber ber versprochene Brautschaß nicht eber gefordert werben, als bis bie Henrath geschlossen ist 30), wenn gleich bem Wersprechen eine Zahlungsfrift, g. B. binnen einem Jahre, bengefügt worben, benn biefe fangt nicht von bem Tage bes Rersprechens, sondern vom Tage ber vollzogenen Che zu laufen an 51). Ist ber Brautschaß auch vor der Che überliefert worden, so kann solcher, wenn die Che hernach nicht erfolgt, zuruckgeforbert werben 32); und hat bie Braut wegen bes versprochenen Henratheguts bem Brautigam

<sup>30)</sup> L. g. S. 2. D. h. t. L. 21. L. 41. S. 1. D. de iure dot.

<sup>31)</sup> L. 48. pr. D. de iure dot.

<sup>32)</sup> L. 7. in fin. L. 8. D. de iure dot.

tigam Unweisung an ihren Schuldner gegeben, so kann fie bie Schuld nicht bentreiben, so lange ungewiß ift, ob bie Che zu Stande kommen wird 33). Auch ein Werkauf ober ein Bermachtniß funftiger Fruchte aus einem gewissen Grundfluck verfteht fich immer unter ber Bedingung, wenn welche machsen werben. 34). Nicht minber bedingt war ben ben Romern bie Stipulation eines fervi hereditarii. Denn sie galt nur unter ber Woraussegung, fi adita fit hereditas 35). In diesen Fallen liegt bie Bedingung in ber Matur ber Sache; allein fie fann auch in ber vermuthlichen Absicht ber Interessenten gegrundet fenn. Paulus 36) giebt uns davon ein treffendes Benfpiel. Es war namlich zwischen bem Pachter und Bervächter eines Grunbstucks ausgemacht worben, bag erfterer vor Ablauf ber Pachtzeit nicht verdrängt werben follte, es hatte sich auch letterer auf ben Contraventionsfall zu einer Gelbstrafe verbindlich gemacht. Dun fügte fich's, baß ber Pachter zwen Jahre nach einander ben Pachtzinf schuldig blieb. Es fragte sich alfo, ob berfelbe fine metu poenae des Pachts entsest werden konne? Paulus ents Scheidet diesen Fall bejahend; benn wenn gleich in ber Do. nal-Stivulation von der Bezahlung des Pachtgeldes nicht ausbrücklich erwähnet worden ist, so haben boch wahr. schein!

<sup>33)</sup> L. 80. D. eodem.

<sup>34)</sup> L. 1. pr. et §. 3. D. de condit. et demonstrat. L. 25. §. 1. D. quando dies legator. L. 8. pr. D. de contrah. emt. L. 73. pr. D. de verbor. obligat. Man vergleiche auch §. 303. Not. 10. dieses Commentars.

<sup>35)</sup> L. 73. S. s. D. de Verbor. obligat.

<sup>36)</sup> L. 54. S. I. D. Locati.

scheinlich die Contrahenten jenes pactum unter keiner ans bern Boraussehung geschlossen, als bag ber Pachter ben Zing richtig abtrage, und ben Pachtbedingungen feiner Seits bas gehörige Genuge leifte. Da er nun biefes nicht gethan, fo kann auch von Seiten bes Vervächters bie Strafbebingung nicht ftatt finden. Go ift ferner ein Universal-Fideicommif, womit ein Vater seine Kinder beschweret hat, immer unter ber Bedingung zu versteben, wenn diese ohne rechtmäsige leibeserben versterben sollten. weil es widernaturlich ift, anzunehmen, bag ber Großpater ben Ginn gehabt haben follte, seinen Enkeln ibe naberes Erbrecht zu entziehen 37). Zuweilen kann auch eine stillschweigende Bedingung aus ben Worten selbst gefolgert werben 38), wenn g. B. ber Willenserklarung bie Bestimmung einer ungewissen Zeit 39), ober eine von ver Zukunst hergenommene Beschreibung ift bengefügt worden 40), so wie es endlich auch Falle giebt, ba eine anfangs ausbrudlich bengefügte Bebingung in ber Folge als stills fchweis

- 37) L. 102. D. de condit. et demonstrat. L. 30. Cod. de Fideicommiss. L. 6. Cod. de instit. et substitut. Mehrere Benspiele enthalten die L. 34. D. Mandati. L. 85 in sin. D. de
  Legat. III. L. 107. in sin. D. de condit. et demonstrat. et
  L. 6. pr. D. Quando dies legator. ced. E. BALDUIN cit. Commentar. cap. 4. und brüssel de conditionibus Lib. IV. Tit. 1.
- 38) HOFACKER Princip. iur. civ. Rom. Germ. Tom. I. §. 189.
- 39) L. 45. §. 3. D. de Verb. obligat. L. 22. pr. D. Quancio dies legator.
- 40) L. 85. in fin. D. de Legat. 111. Plane in mortis tempore collatum hunc fermonem: vestem, quae mes erit, sine dubio pro conditione accipiendum puto: sed et Stichum, qui mens erit, puto pro conditione accipiendum.

schweigend wiederholt angesehen wird <sup>41</sup>). Solche stillsschweigende Bedingungen haben ben Verträgen, aus welchen das bedingte Necht auf die Erben des Promissars übergeht, mit den ausdrücklichen gleiche Wirkung <sup>42</sup>); ben lektern Willensverordnungen hingegen schieben nur diejenigen die Erwerbung des daraus entstehenden Rechts auf, welche in der probabili mente testatoris gegründet sind <sup>43</sup>); dahingegen diejenigen, die sich ex ipsa rei natura verstehen, die Disposition des Erblassers nicht bedingt machen, und daher auch die Transmission der Verlassenschaftenschaft auf die Erben des Honorirten nicht hindern <sup>44</sup>).

II) Kann auch die Bedingung in jenem allgemeinen Sinne entweder eine conditio in praesens, oder in praeteritum, oder in futurum collata seyn, je nachdem sie sich entweder auf eine solche Begebenheit, die jest, da die Bedingung gemacht wird, eristiren soll, oder auf eine vergangene, die sich schon zugetragen haben soll, oder auf eine noch zustünstige

- 41) L. 19. pr. D. constituta pecun. Id, quod sub conditione debetur sive pure sive certo die constituatur, eadem conditione sussemble suspensible susp
- 42) VINNIUS in Commentar. ad §. 4. I. de Verbor. obligat. Ant. FABER Coniectur. iur. civ. Lib. XIX. cap. 1. pag. 716. Unberer Meinung find Lauterbach in Colleg. theor. pract. Pandectar. h.t. §. 71. und cocceji in iure civ. controv. h.t. Qu. 43.
- 43) L. 102. et L. 107. D. de condit, et demonstr. L. 6. pr. D. Quando dies legator. voet in Commentar. ad Pandect. Tom. II. Lib. XXVIII. Tit. VII. §. 4.
- 44) L. 99. D. de condit. et demonsir. L. 25. §. 1. D. Quando dies legator. VOET cit. loc. §. 3.

kunftige bezieht 45). So ist es &. B. eine conditio in praesens collata, wenn jest mein Freund Litius noch lebt, wenn Cempronius jest verheprathet ift. Eine conditio in praeteritum collata ift &. B. bie, wenn Cajus meine Geschäfte beforgt hat, ober wenn Sejus ohne Descenden; gestorben ift. Gine conditio in futurum collata ift z. B. bie, wenn Titius confentiren, ober die Mevia benrathen wird. Diese lettere wird im eigentlichen Berstande eine Bebingung genennt, welche alfo eine noch zufunftige Begebenheit vorausseht, von beren Cintceffen ober Michteintreffen bie Wirfung eines gewiffen rechtlichen Geschäfts, und folglich bie Erwerbung ober ber Werluft des daraus entstehenden Rechts abhängt 46). In dieset eigentlichen Bebeutung fagt bafer Ulpian 47): nullam esse conditionem, quae in praeteritum confertur vel quae in praesens; veluti & Rex Parthorum vivit: & novis in portu stat; und eben so Papinian48): Nec placuit

- 45) L. 16. D. de iniusto; rupto, irrito fact. testam. Multum autem interest, qualis conditio posita fuerir, nam aut in praeteritum concepta ponitur, aut in praesens, aut in futurum. In praeteritum concepta ponitur, veluti: si Titius consul fuit. Ad praesens tempus conditio adscripta est, veluti: Si Titius Consul est.
- 46) L. 39. D. de reb. cred. Itaque tunc potestatem conditionis obtinet, cum in futurum consertur. Et §. 4. I. de verb. oblig. Sub conditione stipulatio sit, cum in aliquem casum differtur obligatio, ut si aliquid factum suerit, vel non suerit, committatur stipulatio: veluti, si Tisius Consul fuerit factus, quinque aureos dare spondes?
- 47) L. 10. in fin. D. de condit. institut.
- 48) L. 120. D. de verbor. obligat.

Glucks Erlaut. D. Pand. 4. St.

placuit instar habere conditionis sermonem, qui non ad suturum, sed ad praesens tempus resertur, etsi contrahentes rei veritatem ignorant. Die Bedingung kann serner

III) entweder eine aufschiebende (conditio sufpensiva) ober eine auflosende (conditio resolutiva) senn. Ist nämlich die Bedingung von der Urt, daß burch ben Eintritt berselben bas Geschäft, bem sie bengefügt worden, erst seine vollkommene Gustigkeit erhalten, und dadurch die davon abhangende Erwerbung des Rechts erst vollendet merben soll, so wird sie eine Suspensivbebingung genennt. Ift sie hingegen auf eine folche Urt ausgebrückt, baß burch ben Gintritt berfelben bie Wirkung und Gultigkeit bes Befchafts, bem fie bengefügt worden, wieder aufhören foll, fo beißt fie eine Refolutivbedingung. Wenbet man biefe Begriffe auf Bertrage an, fo ift ein pactum unter einer fufpenfiven Bebine gung geschlossen, wenn ber Bertrag nicht eber vollfom. men fenn foll, als bis bie Bedingung eriffirt. 3. 3. wenn ich einem eine Sache mit bem Bebing verkaufe, bag ber Rauf erst alsbann gelten foll, wenn sich binnen vier Mochen fein begerer Raufer finden wird. Gin pactum ift hingegen sub conditione resolutiva geschlossen, wenn ber Wertrag zwar gleich gultig fenn, allein seine Gultigfeit verlieren foll, sobald bie bengefügte Bebingung gur Wirklichkeit kommt. 3. B. wenn ausbedungen worden, daß ber ganze Raufhandel wieder zurückgeben, und aufgehoben senn solle, wenn sich binnen ber bestimmten Zeit ein besferer Raufer finden follte 49). Es fann also bie namliche

<sup>49)</sup> L. 2. pr. de in diem addict. Quoties fundus in diem addicitur: utrum pura emtio est, sed sub conditione resolvitur;

nämliche Bedingung nach ber Absicht ber Contrahenten entweder als eine suspensive ober als eine resolutive ausgemacht werben, und es muß baber immer barauf gesehen merben, wie die Worte bes Contracts gefaßt find, um baraus ju beurtheilen, welche Wirkung ber Bedingung benjulegen sen 50). Der Unterschied zwischen biesen benden Urten ber Bedingung besteht darin, baß jene die Perfection des Geschäfts, dem sie bengefügt worben, und also ben Unfang bes baraus zu erwerbenben Rechts; biefe aber nicht bie Gultigkeit ber handlung felbst, sondern die Dauer bes baraus erworbenen Rechts bis zu beren Eristenz in suspenso lagt. Daber wird nur eigentlich in bem ersten Falle, wenn bem Vertrage eine conditio suspensiva ift bengefügt worben, ber handet in ben Besegen bedingt genennt, und gesagt, baß sub conditione contrabiret worben sen; babingegen in bem lettern Falle, ba bie Bedingung eine resolutive ift, in ben Gesegen gesagt wird, bas pactum sen an sich pu-5 6 2 rum,

an vero conditionalis sit magis emtio, quaestionis est? Et mihi videtur verius, interesse, quid actum sit? Nam si quidem hoc actum est, ut, meliore allata conditione, discedatur, erit pura emtio, quae sub conditione resolvitur: Sin autem hoc actum est, ut persiciatur emtio, nisi melior conditio afferatur: erit emtio conditionalis.

50) Im Zweisel wird eine conditio resolutiva eher, als eine suspensive, vermuthet. Nam quilibet actus sui natura purus, atque persectus esse praesumitur, nisi constet, quod sub conditione eum differre voluerint agentes. L. 7. in sin. L. 8. D. de iure dot. L. 1. §. 2. D. pro dote. S. Lauterbach in Coll. Pandect. Lib. XVIII. Tit. 2. §. 7. Schmidts Lehrbuch von gerichtlichen Klagen. §. 904.

rum, und werbe nur sub conditione resolatione virtsx).

IV. Kann die Behingung auch entweder eine affirmative oder eine negative seyn, je nachdem die Erwerbung oder der Verlust eines Rechts entweder davon abhängt, wenn eine gewisse Handlung oder Begebenheit geschehen, oder wenn sie nicht geschehen wird. Z. B. wenn ich dem A. meine Tochter zur Frau zu geben verspreche, wosern er die juristische Doctorwürde annehmen wird; so ist die Bedingung be jahend ausgedrückt. Sage ich aber, du sollst mein Reitpserd haben, wenn du eine gewisse Klage wider mich nicht anstellen wirst, so ist diese Bedingung vernelnend.

V. In der Bedingung liegt ferner entweder ein Widerfpruch, der ihrer Wirklichkeit entgegen steht, oder nicht. Im ersten Falle ist sie eine mögliche, in dem legern aber eine

pr. D. de in diem addict. L. 2. H. 3. D. pro emtore. Wenn es in der letten Stelle heißt: Si conventio est, magis resolvetur, quam impleditur, so beißt dieß soviel als: Wenn der Vertrag unter einer Resolutivbedingung ist geschlossen worden, so hängt von deren Exfolg mehr das Ende, als der Ansang des Contracts ab. S. West phald System des Rom. Rechts von den Arten der Sachen, Besitz und Sigenthum h. 626. Aus diesen Seschlessen und eigentlich die Suspensitüt der Ansang mit dem Ramen einer conditionis belegt haben. Daher halten auch viele andere Rechtsgelehrten nur die ausschlichende Bedingung allein sür eine wahre conditio. S. brüsset de conditionib. L. I. Tit. I. nr. 5. und hofacker Princip. iur. civ. Rom. Germ. Tom. I. S. 187, et 196. nr. II.

eine unmögliche Bebingung 52). Leftere ift im eigentlichen Verffande feine mabre Bedingung. Denn eine Bedingung im eigentlichen Sinne fest immer eine kunftige Begebenheit voraus, von welcher ungewiß ist, ob sie eintreffen wird, ober nicht. Allein eine unmögliche Bebingung ift fo geartet, baß man entweber gleich weiß, daß fie eriffiren ober nie eristiren wird, je nachdem sie namlich entweder negativ oder affirmativ ist bengefügt worden 53). Indessen reben bie Gesethe boch selbst von unmöglichen Bebingungen, und es laft sich auch die bemerkte Gintheilung wohl annehmen, wenn man auf die Conception der Worte Rücksicht nimmt, und bie oben angegebene allgemeine Bebeutung einer Condition jum Grunde legt. Gine un. mogliche Bedingung ift nun entweder phyfifch ober moralisch unmöglich, je nachbem bie Erfüllung berfelben entweder ben Rraften ber Matur, oder ben moralischen Gesegen und guten Sitten jumiber ift 54). folche Bedingung, welche eine unerlaubte und verbotene Handlung besienigen betriffe, bem sie auferlegt worden, 5 5 3 wird

- 52) PAULUS Lib. III. Sentent. receptar. Tit. 1V. B. S. t. (in schulting Iurisp. Antej. pag. 345.) Conditionum duo funt genera: aut enim possibilis est aut impossibilis. Possibilis est, quae per rerum naturam admitti potest; impossibilis, quae non potest.
- 53) L. 7 D. de verbor. obligat. L. 9. §. 1. D. de Novation. S. BRÜSSEL Lib. I. Tit. I. nr. 11. fqq. Greg. MAJANSIUS Disputation. iur. civ. Tom. II. Disput. XXXIV. §. 1. Hof-ACKER 1. C. §. 195.
- 54) §. 1. 2. et 11. I. de inutil. stipulat. L. 9. 14. et 15. D. de condit. Institut. L. 35, L. 61. et L. 137. §. 6. 1). de verbro. obligat.

wird auch eine schändliche Bedingung (conditio turpis) genennt 55). 3. 3. wenn ich einem etwas unter ber Bedingung verspreche, baß er wiber ben B. ein falsch Zeugniß vor Gericht ablege, ober benfelben ausprügele. Wenn ich hingegen sage, bu follst mein Erbe fenn ober mein Vermögen unter ben lebendigen geschenkt erhalten, wenn du in einem Tage von hier nach Paris reisen wirst, so ist diese Bedingung physisch unmöglich. Ich bemerke hier noch folgendes. 1) Manche Conditionen sind in Tefamenten verboten, welche ben Verträgen für erlaubt und möglich gehalten werden. Ein Benfviel bavon giebt die conditio iurisiurandi. Diese ist in den letten Willensverordnungen reprobirt, und wird für nicht geschrieben gehalten, obwohl basjenige, wozu sich ber Erbe ober Legatar mittelft bes Gibes verpflichten follte, bennoch erfüllt werben muß, soweit es ben Gesegen nicht zuwider ist 56). Ullein ben Verträgen verhalt sich bie Sache anbers, benn ba muß ein zur Bebingung gemachter Eid wirklich geleistet werden 57). 2) Die Möglichkeit ober · Uns

<sup>55)</sup> L. 29. S. 2. D. de testam. militis. L. 20. D. de condit. et demonstrat.

<sup>56)</sup> L. 8. D. de condit. institut. L. 20. et 26. De de condit. et demonstrat. Car. Frid. WALCHII de conditione iurisiurandi, ultimis voluntatibus adiecta, lib. sing. lenae 1759.

<sup>57)</sup> L. 39. D. de iureiurando. L 19. §. ult. D. de donationib. L. 6. Cod. communia utriusq. iudicii BALDUINUS de conditionibus Cap. VII. pag. 204. sq. Greg. MAJANSIUS in Diss. de iurisiurandi conditione, a Praetore remissa §. 15. (Disputationum. iur. civ. Tom I. Disp. V. pag. 95.) Theod. Regn. de BASSEN de iureiurando veterum in primis Romanor. lib. sing. (Traj. ad Rhen. 1728.) Cap. VII. §. 3. in sin. und West. phals Theorie des Rom. Rechts von Testamenten §. 317.

Unmöglichkeit einer Bedingung soll vermöge der Geleße vorzüglich nach den Umständen der Zeit, da das Versprechen geschehen, beurtheilt werden. Sollten sich auch die Umstände in der Folge ändern, und etwas, was Unfangs unmöglich war, vielleicht noch möglich werden können, so rechnen doch die Geseße auf dergleichen zufällisge Möglichkeiten nicht 58).

- VI) Die mögliche Bedingung ist endlich entweder ca su a lis oder pot estativa oder mixta 59). Hängt nämlich die Eristenz der Bedingung bloß vom Zuefall, und solchen äusserlichen Umständen ab, zu deren Ereigniß der nichts beytragen kann, dessen Necht daran gebunden ist, so ist es eine zufällige Bedingung; z. B. ich verspreche dem A. etwas unter der Bedingung, wenn B. Consul werden, oder mein Schiff glücklich in Ostindien ankommen wird. Steht hingegen die Ersüllung der Bedingung ganz in der Macht und dem Willen dese jenigen, dessen Recht davon abhängt, so heißt dieß eine poter stative Bedingung so); z. B. ich verspreche dem Titius
- 58) L. 137. §. 6. D. de verbor. obligat. Nec ad rem pertinet, quod ius mutari potest, et id, quod nunc impossibile est, postea possibile sieri: non enim secundum futuri temporis ius, sed secundum praesentis, aestimari debet stipulatio. In ber L. 35. §. 1. D. eodem. werden erläuternde Benspiele hiervon angessibrt. S. brussel de conditionib. Lib. I. Tit. 2. nr. 12. et 15.
- 59) L. un. §. 7. C. de caducis toll. Sin autem aliquid sub conditione relinquatur, vel casuali, vel potestativa, vel mixta, quarum eventus ex fortuna, vel ex honoratae personae voluntate, vel ex utroque pendeat.
- 60) In ben Gesetzen wird diese conditio auch promiscus geneunt. L. 11. §. 1. D. de condition, et demonstrat. Warum? unters suchen

etwas unter der Bedingung, wenn er heprathen, oder ein gewisses Geschäft für mich ausrichten wird. Müssen ends lich theils der Wille desjenigen, dem die Bedingung auferlegt worden ist, theils andere äusserliche Umstände, die nicht in seiner Macht sind, wohin auch eine von den Hauptinteressenten unabhängige Willtühr eines Dritten zu rechnen ist, zusammen wirken, um die Erfüllung der Bedinzung möglich zu machen, so ist eine Bedinzung germischter Urt vorhanden si). Z. B. ich verspreche dem A. eine

suchen Merillius Observat. Lib. IV. cap. 14. cujacius Lib. XIV. Observat. cap. 2. unb naguellus in Commentar. ad Decision. Instiniani. Lib. VI. pag. 542.

61) Vericiebene Mechtsaelebeten verwerfen gwar ben Unterichied amifchen einer conditio potestativa und mixta, und halten bie erffere fur ein Rigment, weil auch felbft ber Bille bes Menfchen tem Bufall unterworfen fen. Sie wollen baber nur zweperlen Urten ber möglichen Bedingung annehmen, namlich bie casualem und mixtam. Diefer Meinung find lac. Frid. LUDOVICI in ufu pract. Distinctionum iurid. Lib. XXXV. Tit. I. Dist 3. 10. Gottl. Heineccius in Elem. iuris civ. fec. ord Pandectar. Lib. XXVIII. Tit VII. §. 64. Not. \*) und Aug. Frid. schott in Observat. de conditionis potestativae figmento. (in Opufc. jurid. Lipfiae 1770. 8. pag. 272. fqq.) Allein es ift bagegen ichon von andern erinnert worben, bag zwar unterweilen allerdings auch die Erfüllung einer conditionis potestativae durch jufallige Umftande gehindert werben Ebnne: allein ba biefes boch nur etwas ungewöhnliches ift, fo folgt baraus noch nicht, bag befregen eine jebe conditio potestativa auch mixta fen, indem vielm hr eine conditio mixta ibrer Natur nach allemal mit aufferlichen gufalligen Umftan. ben verbunden ift, welche auffer bem Willen besjenigen, bem die Bedingung gemadet worben, jufammen treffen muffen, um bie

A. eine Summe Gelbes, wenn er die B. henrathen wird, ober C. foll mich beerben, wenn er einen Sohn mit seiner Frau zeugen wird.

## §. 337. b

II) Von den rechtlichen Wirkungen bedingter Verträge a) wenn die Bedingung möglich und zwar a) resolutiv ist.

Soviel nun hiernachst bie Wirkungen beding. ter Vertrage anbetrifft, so ift zuforberst ber Unter. schied zu machen, ob die bengefügte Bedingung eine conditio in praesens over in praeteritum over in futurum collata ift. In ben ersten benben Fallen wird baburch bie Erwerbung bes bavon abhängenden Rechts nicht aufgeschoben, sondern sobald gewiß ift, baß ber zur Bebingung gemachte Umftand ber jehigen, ober vergangenen Zeit wirklich so zugetroffen sen, als er sich ereignen ober ereignet haben follte, fo bekommt ber Promiffarius das versprochene Object, wo nicht, so ist alle Hoffnung, solches zu erhalten, auf immer verlohren. Der Vertrag, ber unter einer solchen Bedingung ift geschlossen worden, ift also entweber gleich gultig, ober auf immer ungultig 62). Betrift bin-555 gegen

vie Erfüllung derselben zu bewirken. Man vergleiche Brussel 1. c. Lib. I. Tit. 2. nr. 3. Ios. finestres Praelectiones Cervarienses pag. 74. Christ. Gottl. einert varia iuris civilis capita (Lipsiae 1773.) Cap. 2. de cramer Observat. iur. univ. Tom. III. Obs. 984. §. 29. Hofacker Princip. iur. civ. Rom. Germ. Tom. I. §. 188. not c. und Hof fier im Commentar über die Institutionen §. 492.

62) §. 6. I. de verbor. obligat. Conditiones, quae ad praesens vel praeteritum tempus referentur, aut statim infirmant obligationem,

gegen bie bem Bertrage bengefügte Bedingung eine Begebenheit ber Butunft, fo ift biefelbe entweder moglich ober unmöglich. In bem erftern Falle fommt es nun hauptsächlich barauf an, ob sie eine resolutive ober eine suspensive Bedingung ift. Wenn eine auflosende Bedingung bem Bertrage ift bengefügt worben, fo find Die Wirkungen berfelben verschieden, je nachdem sie entweber noch pendens, das heißt, noch ungewiß ist, ob fie zur Wirflichfeit fommen wird, ober eintritt, (exiftit) ober nicht eintritt, (deficit). Da bie Resolutivbedinaung ben Unfang bes Rechts nicht aufhält, so ist ber Wertrag, so lange die Condition noch pendens ist, gleich vollkommen gultig, und wie eine conventio pura angu-Wenn ich also bem andern vermoge eines unter einer solchen Bedingung mit ihm geschloßenen Vertrags eis ne Sache trabiret habe, so wird er Eigenthumer, ober war ich es felbst nicht, so kann er wenigstens eine Usucapian anfangen. Er zieht ferner pendente conditione die Nu-Bungen

tionem, aut omnino non differunt: veluti, si Titius consul fuit, vel si Maevius vivit, dare spondes? Nam si ea ita non sunt, nihil valet stipulatio: sin autem ita se habent, statim valet. L. 37. D. de reb. credit. Cum ad praesens tempus conditio confertur, stipulatio non suspenditur, et si conditio vera sit, stipulatio tenet, quamvis tenere contrahentes conditionem ignorent; veluti, si Rex Parthorum vivit, centum dare spondes? Eadem sunt, et cum in praeteritum conditio confertur. L. 160. D. de verb. obligat. Conditio in praeteritum, non tantum in praesens tempus relata, statim aut peremit obligationem, aut omnino non differt. S. Ant. faber Rational. in Pandect. ad L. 37. D. de reb. cred. unb 10. Altamiranus in Commentar. ad Lib. I. Quaestion. Scaevolae Tractat. I. ad L. 38. D. de reb. credit (in Thes. Meermann. Tom. II. p. 383. sq.)

kungen, und fann sich ber Gigenthumsrechte bedienen; er fann baber die Sache vindiciren, fann sie verpfanden; er tract aber auch bie Gefahr, wenn bie Sache burch einen Rufall zu Grunde geht 63). Tritt die Bedingung nicht ein, so bleibt die Convention gultig, ja es wird nun ein unumstöklicher Vertrag baraus; die in ber Zwischenzeit gezogenen Fruchte bleiben bem Besiger nun unwiderruflich eigen, und alle über bie Sache getroffene Verfügungen erhalten eine fortbauernde Gultigkeit 64). Rurg wenn Die resolutive Bedingung deficirt, so wird es eben so angesehen, als ob bem Vertrage nie eine Bedingung ware bengefügt worden 65). Eristirt hingegen bie Bedingung, fo verliert ber Vertrag hierburch alle feine Gultigfeit, fo baß es eben so gut ist, als ob er nie ware eingegangen worben 66). Es muß baher nicht nur bie Sache mit allen in der Zwischenzeit gezogenen Fruchten wieder zuruck. gegeben werden, sondern es bort auch das Pfandrecht und jebe andere Beschwerung auf, welche ber Besiger inzwischen auf bas unter einer folchen Resolutivbebingung erhaltene Grund-

<sup>68)</sup> L. 2. pr. et §. 1. L. 4. §. 3. D. de in diem addict. L. 41. D. de rei vindicat. L. 66. D. eod. L. 2. §. 4. et 5. D. pro emtore. BRÜSSEL de conditionib. Lib. IV. Tit. 5. nr. 2—8.

<sup>64)</sup> L. 6. pr. D. in diem addict. Brüssel c. l. nr. 13.

<sup>65)</sup> HOFACKER Princip. iur. civ. Rom. Germ. Tom. 1. §. 196.

<sup>66)</sup> Zuweilen kann jedoch auch alternative entweder Ungültige teit des Handels, oder eine zu bezahlende Conventionalstrafe ausgemacht worden seyn, wovon die L. 6. pr. D. de serv. export. ein Venspiel giebt. Man sehe Westphals Lehre des gemeinen Nechts vom Keisf. Pacht. und Miethcontract. §. 650.

Grundstück gelegt bat 67). Es konnen jedoch auch noch andere Wirkungen fratt finden, je nachbem diefe Bedingung entweder in ber Maafe bengeführt worden, baf ber Contract für gar niemals geschloßen, sondern für ipso iure nichtig schlechterdings gehalten werben folle, wenn die Bedingung eristirt, & 3. wenn sich ein begerer Raufer zu ber Sache findet, ble ich einem unter Dieser Bedingung verkauft habe: ober daß man sich nur bas Recht vorbehalten, von bem Contracte wieder abzugeben, wenn die bengefügte Resoluflobedingung eriffiren follte, &. B. wenn bas Raufgelb nicht zur gesetzten Zeit bezahlt werden murbe 58). Im ersten Ralle wird bas unter ber Bedingung eingeraumte Recht, mit dem Eintritt berfelben, als von Unfang an nichtig, und folglich als nie übertragen angefeben, das Eigenthum ber Sache fällt also von felbst wieder an den Contrabenten. ber

- 67) L. 6. pr. L. 4. S. 3. D. de in diem addict. L. 3. D. quib. mod. pign. vel hyp. solvit L. 19. D. de Usurpat. et Usucap. L. 6 S. 1. D. de div. temp. praescript. BRüssel I. c. Lib. IV. Tit. 5. nr. 8. sqq. hofacker 1. c. Hofners Commentar über die Institutionen 6. 740. Westphals Lehre des gesmeinen Rechts vom Rauf. Pacht. und Miethcontract 5. 744.
- 68) Berschiebene Rechtsgelehrten wollen diese beyderlen Arten der Mesolutivbedingung barnach beurtheilen, ob verba directa oder obliqua gehraucht worden sind. Z. H. voet in Commentar. ad Pandect. Lib. XVIII. Tit. 2. J. 5. LAUTERBACH in Colleg th pr. Pandect. L. XVIII. Tit. 2. J. 14. stryk Us. mod. Pandectar. Lib. XVIII. Tit. I. H. 32. sq. Allein daß es hierben nicht auf die Worte ankomme, lehrt die L. 6. J. 1. D. de contrak. emt. wo auch der Grund angesührt wird: in emtis et venditis potius id, quod actum, quam id, quod dictum sit, sequendum est. Wan sehe sust. Henn. boehmert Diss. de verbis directis et obliquis. (Halae 1717.) J. 30. et seqq.

ber es übertragen hatte, zurück, und dieser kann sich daher nicht nur der Klage aus dem Contracte, sondern auch sogar der Eigenthumsklage bedienen, wenn die Sache unterdeßen in die Hände eines dritten Besisers gerathen sonn sollte 69). In dem lestern Falle hingegen kann derseibe bloß mit der actione personali ex contractu 70), oder mit einer condictione 71) das Gegebene zurücksordern, die Reivindication hingegen sindet hier nicht statt 72) Hieraus erhellet zugleich, wie sich die conditio resolutiva von dem modo unterscheidet 73). Ich bemerke hiervon nur solgendes. 1) Die conditio resolutiva kann eben sowohl casualis als potestativa senn, der modus hingegen ist nie casualis, sondern allezeit potestativus, denn er enthält immer etwas, dessen leistung in der Gewalt des Promissarius

- 69) L. 41. D. de rei vindicat, L. ult. D. de lege commiss. L. 1. et L. 4. Cod. de pact, inter. emtor. et vendit, compos. S. Ger. NOODT Comment ad Pandect. L. XIII, Tit. 3. circ. sin. (Oper. Tom. II. pag. 400.) Lauterbach Colleg. theor. pract. Pandectar. eod. Lib. XVIII. Tit. II. §. 13. Christ, Frid. Ge. meisteri Diss. de eo, quod inter conditionem resolutiv. et modum interest. (Goettingae 1763.) §. 8. Gust. Ant de wolffradt Diss. sistens theor. general. de acquisitione fructuum. (Goetting. 1783.) praes. Ge. Lud. boehmero des. §. 16. sq. und Schmidts pract. Eshibuch von gerichtl. Klagen und Einreden §. 905.
- 70) L. 4. pr. D. de lege commiss.
- 71) L. 7. in fin, D. de jure dot.
- 72) L. 9. pr. D. de iure dot. L. 3. Cod. de pactis inter emtor. et venditor. composit.
- 73) Hiervon hanbelt vorzüglich die angeführte Meifterifche Difputation.

sarius steht, und nicht bloß von zufälligen Umständen abs hängt. Die conditio resolutiva legt demjenigen, dem etwas unter einer solchen Bedingung ist überlassen worden, keine Verbindlichkeit auf, sondern die Wirkung derselben hängt von dem Erfolg ab. Modus hingegen legt dem Promissar eine Verbindlichkeit auf, denselben zu erfüllen. Endlich 3) wenn die conditio resolutiva eintritt, so hört die Gültigkeit des Vertrags auf, und kann gleich auf Mescission und Zurückgabe des Empfangenen geklagt wer, den, allein, wenn der modus nicht erfüllt wird, so hört deswegen die Gültigkeit des Vertrags nicht immer sogleich von selbst auf, sondern der Promissar muß zusörderst auf die Erfüllung des modi belangt werden 74).

## §. 337. c.

β) Wirkung ber fuspensiven Bebingung ben Berträgen;
1) insofern sie noch pendens ift.

Ist dem Vertrage eine suspensive Bedingung bengefügt worden, so ist auch hier zu unterscheiden, ob die Condition noch pendens ist, oder ob sie existirt, oder ob sie nicht in Erfüllung geht.

1) So lange die Suspensivbedingung noch pendens ist, d. i. so lange cs noch ungewiß ist, ob sie erfüllt werden wird, oder nicht, ist zwar der Vertrag noch nicht gültig. Denn die Gültigkeit desselben hängt hier lediglich von dem Ausgange der Bedingung ab. So lange also dieser noch in suspenso ist, bleibt alles in dem vorigen Stande, und der Promissar hat weiter nichts, als die Hossnung, dereinst

<sup>74)</sup> Sopfnere Commentar über die Inftitutionen §. 741.

einst etwas zu erwerben, wenn die Bedingung epistirt\*). Er kann baher auch noch nicht auf die Erfüllung des Berssprechens klagen 75), wenn gleich derselbe sich zu einer Caustionsleistung verstehen wollte, daß er das versprochene Object wieder zurückgeben wolle, wenn die Bedingung nicht zur Wirklichkeit kommen sollte. Eine solche Caution sindet ben Verträgen nicht statt, gesest auch, daß die dem Verssprechen bengesügte Condition eine Potestativbedingung von der Art wäre, daß sie, so lange der Promissarius lebt, nicht für erfüllt gehalten werden kann, weil man nicht gewiß seyn kann, daß er der Bedingung nicht zuwieder

<sup>\*) §. 4.</sup> I. de verb. obligat. Ex conditionali stipulatione tantum spes est, debitum irl.

<sup>75)</sup> L. g. pr. D. de reb. cred. Si in diem sit, vel sub conditionem obligatio, ante diem vel conditionem non potero agere: L. 13. S. 5. D. de pign, et hyp. Si sub conditione debiti nomine obligata sit hypotheca, dicendum est, ante conditionem non recte agi, cum nihil interim debeatur; und in ber L. 213. pr. D. de Verb, signific. wird die Regel gegeben: Pendente conditione dies neque cedit, neque venit. Dent Rlager wurde also die exceptio plus petitionis tempore ent. gegen fichen, wenn er bor Erfullung ber Bebingung flagen wollte. S. 33. I. de actionib. S. BRUSSEL Lib. II. Tit. 1. nr. 23. et 26. Jeboch fann eine Sicherheitsbestellung megen ber Erfüllung bee Berfprechens auf ben Kall, ba bie Bedin. gung eriffiren follte, aus einer rechtmäßigen Urfache allerbinge gefordert werden, L. 41. D. de indic. L. 13. 6.5. D. de pignor, et hyp. L. 16. pr. D. de hered. petit. L. 6 pr. L. 7. §. 14. L. 14. §. 2. D. Quib. ex cauf. in possess, eatur. BALDUINUS de conditionib. cap. XII, pag. 268, BRÜSSEL C l. nr. 27. pag. 121. iq.

wider handeln werde 76). Z. E. ich verspreche einem, baß er mein Haus zum Geschenk haben solle, wenn er in seinem

76) Es ift awar in einem folchen Kalle ben ben legten Willend. verordnungen die fogenannte mucianische Caution eingeführt, affein ben Bentragen ift biefelbe nicht gulaffig, wie aus dem S. a. I. de verbor, obligat, erhellet, mo gefagt wird: Si quis ita stipuletur, si in Capitolium non ascendero, dare spondes? perinde erit, acfi stipulatus esset, cum moreretur, sibi dari. Zwar will Franc, BALDUINUS in Commentar, de conditionibus cap. 8. in fin, eine Ausnahme in dem Ralle machen, Da ein Dieffbrand unter einer folden Bebingung, Die erft mit bem Tobe bes Promiffare in Erfullung geht, verfprochen morben ift, weil fonft bas gange Berfprechen unnus fenn murde, ba ber Riegbrauch nicht auf bie Erben geht. L. 51. D. de Usufructu. Allein biefe Ausnahme ift in ben Sesegen nicht gegrundet. C. BRUSSEL c. l. Lib. III. Tit. 3. nr. 13. pag. 346. lan, a costa in Comment, ad S. 4. 1. de verbor, obligat, und Ian. Ever. REUVENS Diff. de cautione Muciana. (Lugd. Batavor. 1784.) Cap. I. f. 7. Der Grund, marum bie muclani. iche Caution nicht ben Verträgen, fondern nur ben letten Millen, flatt finbet, liegt barin, weil bie letten Willens. verordnungen wegen ber groffern Juneigung bes Teffirere gegen bie Perfon bes honorirten eine ausgebehntere Ertlarung leiben, (L. 12. D. de Reg. iur.) als Vertrage, welche ben weitem fo begunfliget nicht finh, (L. 26. D. de reb. dub.) in bem man im Zweifel immer annehmen muß, ber Dromittent werbe mehr auf feinen eigenen Rugen bedacht fenn, und baber die Erfüllung feines Berfprechens Leber fontel, als mog. lich, aufzuschieben suchen. S. cujacius Observat. Lib. XIV. cap. 32. DONELLUS Commentar. iuris civ. Lib. VIII. cap. 33. & penult. sub fin. BALDUINUS iurisprud. Muciana pag. 215. REUVENS cit. Diff. cap. I. S. 9. und Wefiphals Theorie -bed Rom. Rechts von Testamenten 6. 333. Einen anbern Grund giebt amar Ant. faber Conjectur. Lib. II. cap. 16. nr. 7.

seinem Leben nie wieder Faraon spielen, oder alle viertel Jahre zum heiligen Abendmahle gehen würde. Es kann sogar die Zahlung zurückverlangt werden, wenn sie aus Irrthum zu voreilig geschehen senn sollte, ehe die Bedindung eristirte 77). Habe ich ferner dem andern eine Sache unter einer Suspensivbedingung tradirt, so geht weder das Eigenthum derselben auf den Empfänger über, noch kann dieselbe pendente conditione usucapirt werden, natürlich können daher auch die Unglücksfälle dem Empfänger nicht treffen, wenn die Sache in der Zwischenzeit durch einen ungefähren Zufall zu Grunde geht 78). Deßen ungeachtet ist doch der Vertrag, pendente conditione, nicht ohne Wirkung 79). Es ist wenigstens vor der Hand schon

an, nämlich weil ben bedingten Verträgen das Recht auf die Erben geht, folglich diese wenigstens noch den Vortheil aus dem Vertrage zu genießen haben, wenn der Verstorbene in seinem leben nicht gegen die Sedingung gehandelt hat, welches hingegen ben letzten Willen anders sen, aus welchen auch nicht einmal die Erben des Honorirten etwas erhalten würden, obgleich der Verstorbene nicht gegen die Sedingung gehandelt, wosern nicht die mucianische Caution ihnen zu statten käme. Allein vinnius in Commentar. ad h. 4. I. de Verb. Oblig. nr. 3. und neuvens cit. Diss. haben benselben widerlegt.

77) L. 16. pr. L. 18. L. 48. et L. 56. D. de condict. indeb.

<sup>78)</sup> L. 38. S. 1. D. de acquir. vel amitt. possess. L. 1. S. 2. D. pro dote. L. 2. S. 2. D. pro emtore. L. 4. pr. D. de in diem addict. L. 8. pr. D. de peric. et commod. rei vend. L. 10. S. 5. D. de iure dot. Brüssel Lib. II. Tit. 1. nr. 4. pag. 90.

<sup>79)</sup> L. 26. D. de stipulat. servor. BRüssel Lib. II. Tit. I. nr. 1. pag. 87. fq.

schon eine Verbindlichkelt von benden Seiten da, welche darin besteht, daß jede der Parthenen schuldig ist, absuwarten, ob die Bedingung zur Wirklichkeit kommen werde, oder nicht so); solglich kein Theil vom Vertrage abgehen st, noch sonst etwas vornehmen darf, wodurch die Erfüllung der Bedingung gehindert wird so). Der Verkäuser muß daher die Sache wohl verwahren, daß daran kein Schade geschiehet, denn geht die Sache durch seine Schuld zu Grunde, und die Vedingung eristirt hers nach, so muß er das Interesse prästiren so). Es geht auch der bedingte Vertrag auf die Erben so). Stirbt daher der Promittent, so liegt desselben Erben die Vollszeichung

- 80) Es muß also nicht ber Willsühr bes andern Theils überlassen seyn, ob er die Bedingung erfüllen wolle, oder nicht;
  benn sonst ist es eben so gut, als wenn es diesem wäre frey
  gestellet worden, den Bertrag nach Belieben zu halten, oder
  auch nicht zu halten. L. 8. D. de obligat. et act. L. 17.
  L. 46. §. 3. et L. 108. §. 1. D. de verbor. obligat. L. 13.
  Cod. de contrah. emt. S. lan. a costa Praelect ad iliustr.
  quosdam Titulos locaq. select. iur. civ. pag 113. Pothier
  Pandectae lustinian. T. III. Lib. XLV. Tit. I. Nr XCIX. Not. b.
  et c. Westphals kehre des gemeinen Rechts vom Kauf 2c.
  §. 646. und 647.
- 81) L. s. Cod. de obligat. et action.
- 82) L. 85. §. 7. D. de verbor. oblig. Westphals Lehre bes gemeinen Nechts vom Kaufec. §. 644. Madina Princip. iur. Rom. P. I. §. 94.
- 83) L. 2. §. 1. L. 3. D. de peric. et comm. rei vend.
- 84) L 8. pr. D. eodem. Quodsi pendente conditione emtor vel venditor decesserit, constat, si exstiterit conditio, heredes quoque obligatos esse, quasi iam contracta emtione in praeteritum.

ziehung bes Versprechens ob, insofern bie Bebingung noch nach seinem Tobe in Erfüllung geben fann 85). Stirbe bingegen ber Promissarius, ehe bie Bedingung eristirt, fo transmittirt er bie Hofnung, die ihm aus bem bedingten Bertrage ermächst, auf seine Erben, welche baber auf bie Erfüllung bes Bersprechens flagen konnen, wenn bie Bedingung noch zur Wirklichkeit fommt 86). Denn baß ber Promiffar bie Erfullung ber Condition erlebe, ift nur bann nothig, wenn bie Bedingung feiner Person bergestalt auferlegt worben, baß sie nur von ibm allein erfüllet werden kann und foll 87). Ift dieses nicht ber Fall, so kann auch eine Potestativbebingung noch von ben Erben eines Contrabenten erfüllet werben, wenn fie g. B. in einer blosen Dation besteht 88). Ben lettern Willensa verordnungen ist es freylich anders 89), welches ben gang 912 ngtur#

85) L. 57. D. de verbor. obligat. Si quis, si Titius Consul factus erit, decem dari spoponderit, quamvis pendente conditione promissor moriatur, relinquet heredem obligatum.

- 86) §. 4. I. de verb. obligat. Ex conditionali stipulatione tantum spes est debitum iri: eamque ipsum spem in heredem transmittimus, si prius, quam conditio extet, mors nobis contigerit. §. 25. I. de inutil. stipulat. Cum quis sub aliqua conditione stipulatus suerit: licet ante conditionem decesserit: postea existente conditione heres eius agere potest.
- 87) BRÜSSEL Lib. III. Tit. 2. nr. 23. pag. 365. fq.
- 88) Wenn z. B. der Rauf unter der Bedingung geschlossen worden ist, dasern das Raufgeld binnen einer bestimmten Zeit bezahlt wurde, so kann diese Bedingung noch von dem Erben
  des Räufers erfüllet werden. vinnius in Comm. ad §. 4. 1.
  de verbor. obligat. nr. 7.
- 89) L. 5. §. 2. D. Quando dies legator. L. un §. 7. Cod. de caduc. tollend.

## 496 2. Buch. 14. Tit. S. 337. c u. 337. d

natürlichen Grund hat, daß der Testirer gewöhnlich nur eine persönliche Zuneigung gegen den hegt, welchen er in seinem Testamente honorirt, dahingegen ein Paciscent durch Schliessung des Vertrags nicht allein sich selbst, sondern auch seinen Erben einen Vortheil zu verschaffen sucht so).

## S. 337. d

2) Wirfungen ber Sufpenfivbebingung, wenn fie eriffirt.

Wenn nun aber II) die dem Vertrage bengefügte Suspensivbedingung in Erfüllung geht, so wird hierdurch der Vertrag dergestalt gültig, daß jest, im Fall derselbe noch nicht erfüllt wäre, auf Vollziehung desselben geklagt werden kann <sup>9</sup>1). Ob nun gleich, insofern von der Qualität der Sache, die den Gegenstand des Vertrags ausmacht, die Rede ist, nur auf die Zeit, da die Vedinz gung zur Wirklichkeit kommt, geschen wird, dergestalt, daß wenn z. B. die versprochene Sache in der Zwischenzeit durch Zufall eine Deterioration erlitten haben sollte, sich solche der Promissor gefallen lassen muß <sup>92</sup>), nicht minder

<sup>90)</sup> vinnius c. l. nr. 6. Hopfner im Commentar über bie Institutionen § 740. nr. 3.

<sup>91)</sup> L. 7. pr. D. de contrah. emt. Conditionales autem venditiones tunc persicientur, cum impleta fuerit conditio.

<sup>92)</sup> L. 8 pr. D. de peric et commod. rei vend. Sane, si exstet res, licet deterior effecta, potest dici, esse damnum emtoris. Hieraus exslart sich auch L 31. D de verbor. obligat. Si rem meam sub conditione stipuler, utilis est stipulatio, si conditionis exstentis tempore mea non sit. E. BALDUINUS de conditionib. Cap. 13. pag. 276. sqq. Brüssel c. l. Lib. II. Tit. 1. nr. 6.

minder die Berjährung ber Rlage aus bem Bertrage auch erst post conditionis exitum ihren Unfang nimmt 93); so verordnen boch auch auf der andern Seite bie Besetze gang ausbrucklich, baß wenn von bem aus bem Bertrage erworbenen Rechte felbst die Frage ift, bie gur Wirklichkeit gekommene Bedingung, insofern ber Promiffar gur zeitigern Erfüllung berfelben nichts bentragen tonnen, auf bie Beit bes gefchloffenen Bertrags bergeftalt guruckgerechnet werben folle, als ob ber Bertrag gleich Unfangs unbebingt geschlossen worden mare 94). Es sind biefe Cage nicht nur in der lehre vom Pfandrecht, sondern auch in mehrern andern Rechtsmaterien von wichtigen practischen Folgen. Man ftelle fich j. B. vor, ein Schuldner habe feinem Gläubiger für eine bedingte Schuld eine Sypothec verschrieben, und noch ehe bie Bedingung eriffirte, bie namliche Sache einem andern unbedingt verpfandet; so wird bennoch ber erste Gläubiger im Concurs ben Worzug vor 313 bem

93) L. 7. 9. 4. Cod. de praescr. XXX. vel XL. annor.

<sup>94)</sup> L. 11. §. 1. D. Qui potior. in pign. Cum enim semel conditio exstitit, perinde habetur, ac si illo tempore, quo stipulatio interposita est, sine conditione facta esset. L. 8. pr. D. de peric. et comm. rei vend. L. 16. D. de Solution. Die Res gel: conditio existens retrotrahitur ad tempus celebrati contractus, gilt also nur, wenn bie Bedingung eine conditio casualis oder mixta ist. Denn bey einer Potestativbedingung sieht man blos auf das tempus implementi. S. BALDUINUS l. c. nr. 13. pag. 277. sq. Brüssel c. 1. Lib. II. Tit. 3. nr. 15. los. averanius Interpretat. iuris Lib. III. cap 9. nr. 1. et. 2. ravensberg Opuscul. de conditionibus Cap. VI. S. 3. hofacker Princip. iur. civ. Rom. Germ. Tom. III. §. 1817. in sin.

bem lettern haben, insofern die Bedingung von der Art war, daß der Gläubiger zu deren Eristenz, mithin auch zur zeitigern Entstehung der Schuld, nichts bentragen können <sup>95</sup>). Denn hätte es freylich bloß an ihm gelegen, daß die Schuld, nach der Verpfändung, nicht eher wirklich geworden; z. B. der Schuldner hatte dem Gläubiger versprochen, daß ihm sein Haus verpfändet seyn solle, wenn er ihm hundert Thaler darlehnen würde, es hieng also bloß von der Willkühr des Gläubigers ab, wenn ehe er durch Auszahlung des versprochenen Darlehns die Bedingung des Vertrags erfüllen wollte; so wird die Bedingung nicht retrotrahirt, sondern das Pfandrecht erst von der Zeit an gerechnet, da die Schuld ihr wirkliches Datum erhielt <sup>95</sup>).

Uebrigens versteht sichs nun zwar von selbst, daß, wenn eine Bedingung für erfüllt gehalten werden soll, eigentlich gerade dasjenige geschehen müsse, was die Worte, welche sie enthalten, nach ihrer eigentlichen Dedeutung aus drücken of. Bedingungen können daher der Regel nach weder auf andere ähnliche Fälle erstreckt on, noch mit einer andern, als der bestimmten Person, erfüllet werden oh. Es kann indessen zuweilen gar wohl sehn, daß bei die

<sup>95)</sup> L. 11. S. 1. D. Qui potior. in pign.

pign. L. 30. D. de reb. credit. Brüssel c. l. Lib. II. Tit. 3. nr. 6. Westphals Psandrecht § 150.

<sup>97)</sup> BRÜSSEL Lib. III. Tit. 2. nr. 1. fqq.

<sup>98)</sup> L. 10. D. de lib. et postum. L. 22. D. soluto matrimon.

<sup>99)</sup> L. 44. §. 3. L 94 pr. D. de condit. et demonstrat. L. 68. D. de Solut, L. 95. §. 7. D. coden.

bie Bebingung nur als Mittel jur Erreichung eines gemiffen Zwecks ist bengefügt worden, ber auch burch andere Mittel eben fo gut erreicht werben fann. In einem folchen Falle hat es feinen Zweifel, baß eine Bebingung auch wohl per aequipollens in Erfüllung gebracht werden fann, wenn namlich badurch die Absicht besienigen, welcher die Bedingung bengefügt hat, eben fo gut erreicht wird, als wenn den Worten berfelben ein Genuge gefcheben mare 100). Man nehme g. B. ben Fall an, baß einem Filiusfamilias etwas unter der Bedingung versprochen worden, wenn sein Mater ihn emancipiren wurde, weil es ber Sohn anders nicht, nach bes Promittenten Absicht, vollkommen erwerben und genießen fann, fo ift die Bedingung fur erfullt ju halten, wenn auch ber Gobn bernach nicht gerabe burch Emancipation, sondern durch ben Tod bes Baters, fui iuris geworden seyn follte \*). Eben so gewiß ist es SiA. aud).

100) BRÜSSEL C. 1. nr. 24. pag. 368. STRUV Evolution. comtroversiar. Exerc. XXXV. Th. 97. LAUTERBACH Colleg. Th.
pract. Pandectar. Lib. XXVIII. Tit. 7. § 5. de cocceji ius
civ. controv. h. t. Qu. 45. IENSEN Strictur ad Rom. iuris
Pandect. et Cod. pag. 374. RAVENSPERG Opuscul. de conditionibus Cap. V. §. 3—8. und hofacker Princip. iur. civ.
R. G. Tom. I. §. 192.

bell. L. 15. D. Quando dies legator. L. 3. Cod. de institut. et substitut. L. fin. Cod. de donat. quae sub modo. In bem lettern Gesetze heißt es: Si quid mater siliae suae, in potestate patris constitutae, sub hac conditione, si fuerit intra biennium emancipata, donaverit: licet hoc matris voluntate sui iuris essecta non tenuit, tamen prius marito defuncto, sui iuris quocunque modo essecta, ad similitudinem legati ita relicti, rem donatam sirmiter habere vel vindicare potest.

auch, baß eine Bedingung unterweilen auch wohl mit einer andern, als ber bestimmten Person, jur Wirklichkeit gebracht werden fann, nämlich wenn baburch der intendirte Zweck des Interessenten eben so gut erreicht wird. Dabin gehort, wenn biejenige Perfon, mit welcher bie Bebingung erfüllet worden, mit ber benannten, mit welcher sie eigentlich den Worten nach hatte erfüllt werden follen, ten Rechten nach, wie eine Person, angesehen werden fann; ober wenigstens nicht ohne beren Vorwissen und Ginwillie aung bie Bedingung mit einer andern Person erfullet worben ift 2). 3. B. wenn bie Bedingung barin besteht, baß ich etwas an einen Pupillen auszahlen foll, fo ift die Bebingung fur erfullt zu halten, wenn ich biefe Summe feis nem Vormunde ausgezahlt habe 3). Ferner, wenn ich nach ben Worten ber Bedingung bes Titius Sohne etwas geben follte, und ich gebe es seinem Bater, in beffen Gewalt er sich noch befindet, so ist dieß eben so gut 4).

Noch ist auch dieß zu bemerken übrig, daß wenn eine gewisse Zeit bestimmt worden ist, binnen welcher der Bedingung ein Genüge geschehen soll, die wohl in Ucht genommen werden muß. Denn läßt der Promissar diese Frist verstreichen, so wird er hernach, wider den Willen des Promittenten, mit der Erfüllung nicht mehr zugelassen, sondern ist seines Rechts aus dem Vertrage verlusstig.

<sup>2)</sup> L. 13. D. de condit. et demonstrat. L. 6. §. 4. D. de statu. liberis. L. 68. L. 95. §. 7. D. de Solution. L. 53. D. de manumiss. testam.

<sup>3)</sup> L. 13. D. de condit, et dem. L. 68. D. de Solut;

<sup>4)</sup> L. 6. S. 4. D. de Statulib.

stig 5). Es sind indessen biejenigen Tage billig abzurechnen, ba der Promissar ohne seine Schuld gehindert war, die Bedingung zu erfüllen 5); so wie denn auch nicht zu längenen ist, daß zuweilen ein kleiner Verzug von erlichen Tasgen nichts schadet, wenn zumal die Bedingung binnen der bestimmten Zeit größtentheils erfüllt worden, und die Säumniß des Schuldners in Absicht auf die Zahlung des Nestes dem Gläubiger ganz unnachtheilig ist 7). Ist zur Erfüllung der Bedingung keine Zeit gesest worden, so kann zwar der Promissar dieselbe, sosern sie eine affiremative Potestativbedingung ist, zu aller Zeit erfüllen, wenn er will 8), dahingegen eine negative Bedingung nur

5) L. 41. §. 12. D. de fideicomm, libertat. L. 6. pr. D. de hered. instit. L. 23. pr. D. de recept. arbitr. Brüssel Lib. III. Tit. 2. nr. 9. et 15.

6) L. 40. pr. D de condit. et demonstrat.

cavit L. Titio, quod mandante eo hortos emisset, cum pretium onme cum usuris ab eo recepisset, se in eum proprietatem hortorum translaturam; deinde in continenti inter utrumque convenit: ut intra calend. April. primas universam summam mandator numeraret, et hortos acciperet. Quaeritur, cum ante Cal. Apriles non omne pretium cum usuris a Titio Sejae solutum sit, interposito tamen modico tempore reliquum pretium cum usuris Sejae Titius solvere paratus suerit neque Seja accipere voluit, an nihilominus ex stipulatu agere possit? Respondit posse, si non multo post obtulisset, nec mulieris quicquam propter cam moram interesset: quod omne ad iudicis cognitionem remittendum est. Man sehe über diese Stelle donelli Commentar. ad Tit. Dig. de Verb. Signif. pag. 339. sqq. und Ant. faber Conjectur. iur. civ. Lib. VI. cap. 7. p. 144.

8) BRÜSSEL Lib. III. Tit. 2. nr. 9. pag. 333. in fin. et nr. 10. p. 336. DONELLUS Commentar, iur. civ. Lib. XV. cap. 12. p. 771.

dann erst für erfüllt gehalten werden kann, wenn es gewiß zu senn anfängt, daß dassenige nicht mehr geschehen kann, was nach der Natur und dem Inhalt der Bedingung nicht geschehen soll ?).

Db nun gleich in ber Megel eine Suspenfivbedingung wirklich eristiren muß, wenn ber Promissar bes bavon abe hangig gemachten Rechts theilhaftig werden will, fo giebt es tennoch Kalle, ba zuweilen eine Bedingung für erfüllt gehalten wird, ohngeachtet selbige wirklich nicht erfüllt worden ift 10). Dahin gehort 1) wenn die Erfüllung berfelben von bemienigen felbst verhindert worden ift, bem baran gelegen war, baß sie nicht erfüllet werben möchte, weil seine Berbindlichkeit bavon abhängt \*\*). 3. B. es hatte Jemand eine gablreiche Bibliothec unter ber Bedingung gekauft, wenn ihm zur Aufstellung berfelben ein gewisser Plas von einem Dritten verfauft werben wurde. War nun bieser Dritte wirklich zum Verkauf bereit, allein ber Raufer nahm ben Plag nicht an, so wird die Bedingung boch als erfüllt angesehen, und der Räufer kann actione vendit zur Erfüllung bes Raufs angehalten werben 12).

2) Wenn

<sup>9) §. 4.</sup> I. de Verb. obligat. L. 115. §. 1. D. eodem. BRÜSSEL c. l. nr. 11. pag. 337.

<sup>10)</sup> BRÜSSEL Lib. III. Tit. 4.

<sup>11)</sup> L. 39. L. 161. D. de Reg. iur. L. 85. §. 7. D. de Verbor. Obligat. L. 24. et 81. §. 1. D. de condition, et demonstrat.

<sup>12)</sup> L. 50. D. de contrak, emt. S. Westphals Lehre des gemeinen Rechts vom Rauf ic. §. 649.

- 2) Wenn berjenige, zu bessen Gunsten die Bedingung bengefügt worden, die Erfüllung berselben dem andern erlassen hat, dem sie war auferlegt worden 13).
- 3) Wenn die Bedingung eine conditio potestativa ist, und es nicht an bem gelegen, welchem sie auferlegt worden, daß er solche nicht erfüllen konnen; so ist zwar biefelbe, in fofern fie einem letten Willen bengefügt worben, auch allerdings für erfüllt zu achten 14). Ullein ben Bertragen lagt fich folches nur in sofern annehmen, bag ein Contrabent hierdurch von feiner Berbindlichfeit fren wird, und baber bem andern befihalb nicht weiter verantwortlich ift, wenn es nicht an ihm gelegen, bag bie Bedingung nicht zur Erfüllung gebracht worben. In fofern bine gegen von der Erfüllung biefer Obliegenheit lediglich bie Werbindlichkeit des andern Theils abhieng, etwas gewisses ju leisten, so fann feinesweges behauptet werden, baß ein Contrabent berechtiget fen, gegen ben andern auf bie Erfüllung feines Berfprechens ju flagen, wenn er feiner Seits ber Bedingung, unter welcher bas Versprechen bes anbern
  - 13) L. 1. D. de Serv. export. Si fuerit distractus servus, de aliquo loci moretur: qui vendidit, in ea conditione est, ut possit legem remittere, ipse Romae retinere. Propter domini enim securitatem custoditur lex, ne periculum subeat. S. Bestphal a. a. D. §. 656. Die Erlassung ber Bedingung kann auch stillschweigend geschehen. z. B. ben Verlöbnissen burch ersolgten Benschlaf. Cap. 30. X. de sponsal. Cap. 3. et 6. X. de condit. apposit. in desponsat. Ge Lud. BOEHMERI Princip. iur. canon. §. 376.
  - 14) L. 8. 9. 7. L. 23. D. de condition. institut. BALDUINUS conditionibus cap. 10.

504 2. Buch. 14. Tit. S. 337. d 11. 337. e

andern geschehen ist, kein Genüge leisten können, weil unter solchen Umskänden seiner Rlage de exceptio non adimpleti contractus mit vollkommenem Grunde ents gegen gesest werden kann 15).

## S. 337. e

3) Was ift Nechtens, wenn eine Suspenfivbebingung nicht zur Wirklichkeit kommt?

Es ist noch ber britte Fall übrig, wenn eine Suspensivbedingung nicht in Ersüllung geht. Hier ist und bleibt
der Vertrag ungültig, und zwar wird auch diese Ungültigkeit zurückgerechnet, so daß der Vertrag von dem ersten Augenblick an, da er geschlossen worden, als ungültig anzusehen ist 16), gescht auch, daß er mit einem Eide wäre bekrästiget worden, weil der Eid sich immer nach
der Natur des Vertrags richtet 17). Es bleibt daher auch
unstreitig das Eigenthum ben einem unter einer solchen
Bedingung geschlossenen Kause ben Verkäuser, der
sich deßhalb der Eigenthumsklage wider jeden Besisser
bedienen kann, in dessen Hände unterdessen die Sache etwa
gekommen sehn möchte 18).

S. 338.

<sup>15)</sup> Man sehe mevius Tom. II. Part. VIII. Decis. 318. de cocceji iur. civ. controv. h. t. Qu. 33. und Pütters auserles sene Rechtsfälle 1. Bandes 2. Th. Resp. LXIV. nr. 13. seqq.

<sup>16)</sup> L. 37. D. de contrah. emt.

<sup>17)</sup> Ge. Lud. BOEHMERI Princip. iuris canon. 9. 344. et §. 375.

<sup>18)</sup> BRUSSEL Lib. II. Tit. 4. nr. 1-5.

S. 338.

b) Bon ben Wirfungen einer unmöglichen Bebingung ben Beriragen.

Ift bem Vertrage eine unmögliche Bedingung bengefügt worden, fo ist bieselbe entweder phyfisch ober moralisch unmöglich. In: ersten Falle ift fie entweber affirmativ ober negativ bengefügt worden. ich einem etwas unter ber Bedingung verfprochen, wenn er etwas physisch unmögliches thun wird, so ift ber Vertrag bergestalt ungultig, baß nicht einmal eine naturliche Berbindlichfeit baraus entfteht 19). Denn ber Promittent.

19) S. 11. 1. de inutil, slipulat. L. 7. D. de verbor, obligat. L. 1. S. 11. D. de obligat. et action. L. 9 & 6. D. de reb. credit. Dag auch ber Burge aus einem folchen Berfprechen nicht verbindlich werbe, lehrt L. 29. D. de fideiuffor. G. coccesi ius civ. controv. h. t. Qu. 44. Ift jeboch bas dem Bertrage bengefügte Impossibile nur etwas accessorisches, wovon Die Sauptverbindlichkeit nicht abhangt, fo ift nach Maasgebung ber L. 97. D. de Verb. obligat. gegen bie Gultigfeit bes Bertrage nichte einzuwenden. Emminghaus ad Coccejum c 1. not. k. Ben lettern Willensvevordnungen verhalt fich bie Cache anders. Sier fann frenlich ber Grund, ber ben Der. tragen bas Defen berfelben, welches in confensu mutuo be. ftebet, aufhebt, nicht Plat greifen, ba ein letter Bille nur ein einseitiger Bille ift, beffen Befen burch bie Benfuguna einer unmöglichen Bedingung nicht aufgehoben wird. Ben biefen wird baher eine bengefügte unmögliche Betingung für nicht bengefügt angefeben, und ber lette Wille bleibt auftig. §. 10. 1. de hered. instit. L. 45. D. cod. L. 6. D. de condit. institut. Mur wenn Rinder, die noch unter des Teffirers vaterlichen Gewalt fanben, unter einer unmöglichen Bebingung find eingesett worden, fo ift bas Testament ungultig.

tent, welcher seinem Versprechen eine unmögliche Bedingung benfügt, giebt eben dadurch zu erkennen, daß es ihm kein Ernst sen, sich verbindlich zu machen, und der Promissor, der sich die Benfügung einer unmöglichen Bedingung ohne Widerspruch gefallen läßt, zeigt auch seiner Seits, daß er nicht die Absicht habe, ein Necht aus dem Vertrage zu erwerben 20). Habe ich hingegen dem andern etwas

L. 15. D. de condit. institut. Den Grund dieses Unterschiets zwischen Berträgen und letzten Billensverordnungen untersuchen aussührlich Greg. majansivs in Disp. de conditione impossibili, ultimis dispositionibus adiecta. (Vol. II. Disputat. iuris civ. Nr. 34.) Ios. averanius Interpretat. iuris Lib. II. cap. 24. nr. 4. et 5. brüssel de conditionibus Lib. IV. Tit. 2. nr. 13. pag. 506. sq. Rosmann von der Birfung der conditionis impossibilis ben Contracten und Testamenten, (in den Erlangischen gelehrten Anzeigen auf das Jahr 1752. Nr. 37.) und Höhrer im Commentar über die Inssitutionen §. 493. Not. 2.

20) L. 31. D. de obligat, et act. Non folum stipulationes, impossibili conditione adplicatae, nullius momenti sunt: sed caeteri quoque contractus, veluti emtiones, locationes, impossibili conditione interposita, aeque nullius momenti sunt; quia in ea re, quae ex duorum pluriumve consensu agitur, omnium voluntas spectetur, quorum procul dubio in huiusmodi actu talis cogitatio est, ut nihil agi existiment, apposita ea conditione, quam sciant esse impossibilem. Zwar will so. Tob. richter in Dist. de impossibili conditione contractum non vitiante. Lipsiae 1747. §. 10. sqq. diese Geschstelle so verstehen) als ob nur die Bebingung, nicht aber der Contract selbsi, ohne Wirfung sey, folglich auch hier eben so, wie ben letzten Willen, die uns mögliche Bedingung für nicht bengefügt zu achten; quia utile per inutile non debet vitiari. Allein diese Ertlärung stimmt mit dem wahren Sinne des Geses nicht überein, und die

etwas unter der Bedingung versprochen, dafern er etwas physisch unmögliches unterlassen wird, so gilt der Wertrag als ein unbedingter 2x).

Ist die Bedingung moralisch unmöglich, so ist auch hier zu unterscheiden, ob sie bejahend oder verneinend beygesügt worden. Im ersten Falle, wenn ich einem etwas auf den Fall verspreche, wenn er ein gewisses unerlaubtes Geschäft verrichten würde, so entsteht aus einem solchem Vertrage weder eine Verbindlichkeit unter den Contrahenten, noch kann durch die Erfüllung einer solchen Bedingung ein Necht erworden werden. Es ist vielmehr ein solcher schändlicher Vertrag null und nichtig<sup>22</sup>). Im lestern Falle hingegen, wenn der Vertrag unter

angeführte Rechtsregel leibet hier keine Unwendung; man sehe, was ich davon an einem andern Orte (1. Th. § 14 b. S. 102. f.)
gesagt habe. Add. L. 35. pr. D. de verb. obligat. Das ausserdem noch von ihm angeführte cap. sin. X. de condit. apposit. enthält eines Theils keine allgemeine Negel, sendern sagt ausdrücklich, daß conditiones turpes et impossibiles blos propter favorem matrimonii für nicht bengefügt gehalten werden son sollen, andern Theils ist auch diese pabsiliche Verordnung schen von andern, als vernunstwidrig, verworsen worten. S. Iac. Frid. Ludovici Diss. de conditionibus sponsaliorum impossibilibus (Halae 1701.) §. 15. struv Syntagm. iur. civ. Exercit. XXIX. Thes. 6. coccesi ius civ. controv. h. t. Qu. 44. in Respons. ad Object. 1.

<sup>21) §. 11.</sup> l. de inutil. stipulat. L. 7. D. de verbor. obligat.

<sup>22)</sup> L. 57. D. pro socio &. 7. I. de mandato. L. 6. §. 3. D. eodem. L. 35. §. 1. D. de verb. obligat. Hat jedoch der Promissar dassenige bereits ausgezahlt, was ex ihm für die Erfüllung der schändlichen Bedingung versprochen batte;

unter ber Bebingung eingegangen worden ist, bafern eine unerlaubte Sandlung unterbleiben wird, jo ift biefe Bebingung entweder als eine suspensive bem Versprechen ben. gefügt worden, welches in keiner andern Absicht geschehen ift, als daß eine gewisse unerlaubte Handlung, bie man beforgte, unterlassen werbe, oder sie ist, als eine resolue tive Bedingung, einem erlaubten Geschäft bengefügt worben, welches feine Gultigfeit verlieren foll, wenn ber Bedingung jumider gehandelt werden wird. Im erften Ralle, wenn ich einem etwas lediglich zu bem Ende verspreche, bag er ein gewiffes Werbrechen nicht begehen foll, fo entsteht, wie Ulpian 24) fagt, feine Werbindlichkeit aus einer folchen Convention. Denn es ist schandlich, sich etwas fur bie Unterlassung einer ohnehin schon verbotenen Sandlung verfprechen zu laffen. Der Promiffar kann alfo bas Berfpro. chene

hatte; so sindet zwar keine Zurücksorderung siatt, allein der schändliche Gewinn ist dem Fiscus verfallen. L. 3. et 4. D. de condict. ob turp. vel iniust. caus. L. 9. in sin. D. de iure sissei. Io. Ge. brückmann Diss de eo, quod circa conditione impossibiles actibus humanis appositas iustum est. (Erford. 1751.) Sect. I. §. 2. sqq.

23) L. 7. §. 3. D. h. t Zwar will Halvander lesen: Si ob malesicium, ut siat. (statt ne siat,) promissum sit; allein die gemeine Leseart bestätigen die Basilica Tom. I. pag 721. wo est heist: Κων δ μολογήσω σοι τι δια το σε μή ποιήσαι τι ωτοπον, δυν ενέχομαι: d. i. Si quid promisero tibi, ne aliquod malesicium admittas, non obligor. Man sehe Ant. Augustini Emendat et Opinion. Lib. I. cap. 2. (in Thes. Iur. Rom. Ottonian. Tom. IV. pag. 1433.) noodt de pactis et transact. cap. 9. in sin und besonders lo. Guil. marchar i Interpretat. receptar. iuris civ. lection. Lib. I. cap. 24. §. 1.

chene boch nicht fordern, wenn er auch die verbotene Sand. lung unterläßt, und begeht er sie, so ist der Promittent befugt, auf das Interesse zu klagen 24); auf jeden Fall aber fann letterer bas Gegebene zuruckfordern, wenn er etwa sein Versprechen schon erfüllt haben sollte 25). In bem lektern Kalle hingegen hat zwar die conditio moraliter impossibilis negativa allerdings, wie unser Verfasser richtig bemerkt hat, die Wirkung einer resolutiven Bedingung, aber sie kann auch, wie Mpian26) lehrt, noch andere Wirkungen hervorbringen. Menn ich bir 3. 23. meinen Stlaven unentgeldlich leihe, ober vermiethe, fo kann ich bem Contract die Bedingung benfugen, daß bu ben Eflaven nicht zum Diebe machen follft, bas heißt, bu follst ihn weber bagu reißen, noch ihn vernachläffigen, baß er ein Dieb werbe. handelst bu nun dieser Bedingung auwiber, so kann ich meinen Sklaven nicht nur vor ber Beit guruckforbern, fondern ich kann auch gegen bich mit der actione servi corrupti auf den boppelten Ersaß des mir dadurch verursachten Schabens klagen, und habe ich etwa die poenam dupli auf den Contraventionsfall ausbrucklich ausbedungen, so kann ich auch actione ex contractu nun eben so gut gegen beine Erben auf bas Duplum flagen, als die actio servi corrupti gegen bich selbst auf den doppelten Ersaß hatte angestellt werben konnen 27).

S. 339

<sup>24)</sup> S. Sammlung der Rom. Gesetze. S. 17. Not. b.

<sup>25)</sup> L. 1. §. 2. L. 2. pr. L. 4. §. 2. D. de condict. ob turpem vel iniust. caus.

<sup>26)</sup> L. 50. D. de pactis.

<sup>27)</sup> S. MARCKART q. a. D. pag. 163. fqq.

Glud's Erlaut. d. Pand. 4. Th. R &

S. -339.

Was ist Rechtens, wenn mehrere einem etwas versprechen, ober wenn einer mehreren zugleich etwas verspricht? Begriff, Quellen und Wirkungen der Correalobligation.

Micht selten geschieht es, daß mehrere zugleich Einem etwas versprechen, oder daß Einer mehreren zugleich etwas verspricht. In dem erstern Falle ist ein jeder der Regel nach nur sur seinen Antheil aus dem Versprechen verbindlich; allein auch in dem letztern Falle kann Jeder von dem versprochenen Object in der Regel nur seinen Antheil sordern 28). Zuweilen müssen jedoch mehrere sur eine Schuld in solidum, das ist, auf eine solche Art haften, daß von einem Jeden das Ganze gesordert werden kann, wenn aber einer das Ganze bezahlt hat, so sind die übrigen frey 29). Diese werden rei oder correi deben di genennt. Zuweilen können aber auch mehrere Gläubiger etwas in solidum, das heißt, dergestalt zu sordern haben

- 28) L. 11. §. 1. D. de duob. reis. L. 5. Cod. Si certum petat. schmidt Diff. de praestatione ratae, von Erlegung seines Stranges Rostoch. 1741.
- 29) In einer andern Bedeutung schließt die obligatio in solidum die obligationem pro rata nicht aus. Der Fall sommt ben den Erben vor, welche, wenn sie aus dem Dolus ihres Erblassers auf Schadensersatz belangt werden, zwar schlechterdings dafür haften müssen, also nicht bloß in soweit, als durch den Dolus ihres Erblassers etwas auf sie gesommen ist, und sie sich also dadurch bereichert haben; allein deswegen ist doch nur jeder Erbe nach dem Verhältniß seines Antheils, den er von der Erbschaft erhalten, zur Entschädigung verdunden.

  L. 9. D. de condict. furt. L. 7. §. 1. D. depositi. L. 157.
  §. 2. D. de Reg. iuris.

haben, daß jeder das Ganze zu fordern berechtiget ist, aber, wenn es einer erhalten hat, können die übrigen nichts mehr prätendiren. Diese werden rei oder correi credendi<sup>30</sup>) genennt, und eine solche Verbindlichkeit, welche mehrere Personen, entweder als Schuldner, oder als Gläubiger, dergestalt betrift, daß sie einen jeden ganzangeht, heißt Obligatio correalis<sup>31</sup>). Eine solche Verbindlichkeit ist daher immer nur Ausnahme von der Regel, und wird im Zweisel nicht vermuthet<sup>32</sup>). Diese Gerrealobligation wird nun in die active und passieve etwas von dem nämlichen Schuldner in solidum zu sore

30) L. 1. D. de duob. reis. Das Wort reus bezeichnet also hier einen jeden, welcher ben einer Verbindlichkeit interessirt ist, er sen Schuldner oder Gläubiger. In welcher Bedeutung die ses Wort auch ben den Classifern vorkommt. cicero de Oratore Lib. II. cap. 43. ulp. L. 6. pr. D. de Verb. Signif. L. 5. pr. D. de Verb oblig. §. 3. 1. de div. slipulat. BRISSONIUS de Verbor. Significat. voc. Reus.

31) §. 1. I. de duob. reis. L. 2. D. eodem. Diese Materie haben vorzüglich erläutert: Io. Ronchegallus in Tract. de duobus reis constituendis. Lugduni 1559. 8. Io. Andr. frommann Disp. de correali obligatione. Tubingae 1677. Herm. EECKER Diss. de natura ac indole correalis obligationis tam in genere, quam in specie ex delictis. Rostochii 1759. und Vincent. DRESKY Diss. de correali obligatione eiusque effectibus. Goetting. 1777.

32) MEVIUS Tom. II. Part. VI. Decif. 112. BACHOVIUS ad Treutlerum Vol. II. Disput. XXVII. Thes. 9. Lit. E. LAUTERBACH Colleg. theor. pract. Pandect. Lib. XLV. Tit. II. §. 6. in sin. LEYSER Meditat. ad Pandect. Vol. VII. Specim. DXXII. medit. a. und Brokes Obs. 575. dern berechtiget, oder mehrere Schuldner dem nämlichen Gläubiger zu einer und eben derselbigen Sache oder Leisstung in solidum verpflichtet sind. Soviel I) die wesentslichen Erfordernisse einer Correalobligation anbetrisst, so bestehen sie darinn.

1) Es mussen mehrere Schuldner oder mehrere Gläubiger da senn, je nachdem entweder von einer passiven oder activen Correalobligation die Rede ist 33). Es muß

aber boch

2) nur eine Obligation in Unsehung bes ju leistenden Objects vorhanden senn 34), es mag nun biefe Obligation entweder nur auf einer Perfon haften, wie ben ber activen Correatobligation, da mehrere ein und eben Diefelbe Cache von bemfelben Schuldner zu forbern haben, ober fie mag auf mehreren Personen beruben, wie ben ber naffiven Correalobligation, ba mehrere Personen ein und eben bieselbe Sache zu leisten schuldig sind. Sind baber nerichiebene Sachen stipulirt worben; 3. B. Titius und Sejus haben fich vom Cajus versprechen laffen, bag er bem einen bie Durchforth über sein Grundfluck, bem ans pern aber ben Niegbrauch baran gestatten wolle, so find nicht pende als correi anzusehen 35). Eben so, wenn ich meine Sachen zwegen zusammen in Verwahrung gebe, und einer von benden einen groffern Grad ber Gorgfalt verfricht, als sonst ben diesem Contract gewöhnlich ist, ber andere aber nicht, so sind sie keine correi. Denn sie baben nicht gleiche Verbindlichkeit übernommen 36).

3) (5

<sup>33) -</sup> Princ. I. de duob. reis.

<sup>34)</sup> L. 3. et 9. D. eodem.

<sup>35)</sup> L. 15. D. eodem.

<sup>36)</sup> L. 6. S. I. D. eodem.

- 3) Es muß jeder von den Gläubigern das Ganze zu fordern fähig, folglich die versprochene Sache so bes schaffen senn, daß sie jedem Gläubiger zukommen kann. Denn würde sie nur einer zu acquiriren sähig senn, so ist keine obligatio correalis vorhanden 37). Eben so muß
- 4) ben einer passiven Correalverbindlichkeit jeter von ben mehreren Schuldnern auf das ganze schuldige Object belangt werden können. Wenn daher eine Frauensperson sich mit einer Mannsperson correaliter obligirt, so ist die erstere entweder gar nicht, oder doch nur für ihren Untheil verbunden 38).
- 5) Die Verbindlichkeit muß aus einem und bemselbigen Grunde herrühren, weil sonst nicht ein debitum, fondern mehrere verschiedene vorhanden seyn würden 30). Aus welchem Grunde nun aber die Correalschuld entstanden, ist gleichviel, da allen und zeden Contracten eine obligatio correalis bentreten kann. Endlich
- 6) mussen auch die mehreren Interessenten ben einer Correalobligation entweder aeque principaliter verpflich, tet senn, oder die nämliche Sache aeque principaliter zu fordern haben 40). Wenn daher nur einer hauptsächlich verbunden ist, der andere aber nur bafür haften will, was von dem Hauptschuldner nicht bengetrieben werden kann,

R f 3

<sup>37)</sup> DRESKY cit Diff. S. 6. Nr. II. in fin.

<sup>38)</sup> L. 17. § fin, & L. 18. D. ad SCtum Vellejan. Add. L. 12. §. 1. D. de duob. reis. Frommann cit. Diff. §. 16. pag. 21.

<sup>39)</sup> L. 9. pr. D. de duob. reis.

<sup>40)</sup> L. 38. D. de verb. obligat. L. 36. D. de fideinssor. Frommann cit. Dist. S. 12. nr. II.

fo sind sie keine correi debendi, wie Papinian 41) sagt, denn der letztere ist nur unter der Bedingung verpflichtet, wenn der Gläubiger von dem erstern die ganze Schuld nicht erhalten könnte. Eben so sind wir auch keine correi stipulandi, wenn ich mir oder dem Titius etwas von Jemanden versprechen lasse. Denn hier kann nur eigentlich ich das ganze Object sordern, nicht Titius; obwohl der Promittent besugt ist, es diesem ganz zu prästiren 42).

- II) Die Quellen der Correalobligation sind mancherley.
  - a) Die active Correalobligation gründet sich entsweder auf einen Vertrag, wodurch Jemand mehreren dergestalt etwas verspricht, daß er allen sür einen und einem sür alle haften will; oder auf ein Testament, wenn z. B. der Testirer gesagt hätte, dem Titius oder dem Sejus, welchem von beyden der Erbe will, vermache ich 100 Thaler 43). Hier wird zwar der Erbe von seiner Verbindlichkeit fren, wenn er einen von beyden Legatarien das Vermächtniß auszahlt, allein zahlt er es gutwillig nicht aus, so kann ein Jeder auf das Ganze klagen, nicht anders, als ob es ihm allein vermacht worden wäre 44). Sie kann aber auch unmittelbar durch ein Geses begründet

<sup>41)</sup> L. 116. D. de verbor. obligat.

<sup>42)</sup> L. 10. D. de Solutionib.

<sup>43)</sup> L 8. D. de Legat. I. L. 25. D. de Legat. III.

<sup>44)</sup> L. 16. D. de Legat. II. Hätte ber Testator nur gesagt: bem A. ober B. vermache ich 100 Thaler, ohne benzusügen, welchem von beyden der Erbe will, so bekommen beyde nach ber Vorschrift der L. 4. Cod. de Verbor. Significat. das Legat zu gleichen Theilen. DRESKY cit. Dist. §. 15.

bet werben. Dahin gehört ber Fall, wenn mehrere zusammen mir eine Sache in Verwahrung geben, hier kann jeber von ihnen die Sache ganz zurückfordern 45).

- b) Die paßive Correalverbindlichkeit hat mehrere Quellen. Sie kann
- 1) durch einen Vertrag, und zwar ben allen Urten von Geschäften, sestgeset werden. Z. B. benm Darlehn, benm Kauf, Pacht, benm Depositum, Commodatum u. dgl. 46). Wurde dieser Vertrag nicht einem bonae
  sidei Contract in continenti bengesügt, so mußte die
  Correalobligation ben den Römern durch eine Stipulation
  befrästiget werden. Allein heut zu Tage ist ein jeder simpler Vertrag hinreichend, und man bedient sich der Ausdrücke: einer wolle sür alle, und alle sür einen haften; oder sie wollten mit ungeschiedener und ungetheilter Hand zur Bezahlung
  der Schuld verbunden seyn 47). Auch
- Durch ein Testament wird eine pasive Correals obligation sestgesest, wenn der Testator mehrere Erben in seinem Testamente ernannt, und denselben die Auszahstung eines Vermächtnisses dergestalt anbesohlen hat, daß jeder in solidum dasür haften solle 48). Es wird nur aber freylich erfordert, daß der Testirer seinen Willen deutlich ausdrücke, weil im Zweisel zu vermuthen, daß er Kt 4

<sup>45)</sup> L. 1. 9. 44. D. depositi.

<sup>46)</sup> L. 9. pr. D. de duob. reis. frommann cit. Diff. §. 56 Dopfners Commentar über die Institutionen §. 814.

<sup>47)</sup> BECKER in Dist. alleg. §. 8. u. 12. Hofner a. a. D. §. 816. u. 817. Hofneker Princip. iur. civ. Tom. III. §. 2030.
48) L. 9. pr. D. de duobus reis.

seine Erben so wenig, als möglich, habe belästigen wollen, und daher in dubio keine Correalobligation angenommen werden kann 49). Es kann ferner

3) auch aus der Natur der Sache selbst, welche den Gegenstand der Verbindlichkeit ausmacht, eine passive Correalobligation entstehen, nämlich wenn das schuldige Object eine untheilbare Sache oder ein unheilbares Factum ist <sup>50</sup>). Z. B. ich habe dem Titius und Cajus meinen Reisewagen geliehen, so muß ein jeder in solidum sur den Schaden haften. Nicht minder begründet

4) ein

49) L. 39. S. 6. D. de Legat, 1. L. 25. D. de Legat. III. Ben den Romern druckte schon die Formel: Titius et Maevius Sempronio decem dato, eine folche Correalobligation aus; benn biefe bedeutete eben foviel, als wenn ber Teffator gefagt hatte: Maevius dato decem Sempronio, eademque decem Titius dato Sempronio. S. Iac. cujacius Lib. XVII. Quaestion. Papiniani ad L. cit. und Ant. FABER Conjectur. iur civ. Lib. XI. cap. 19. Allein ba wir im Teutschen solche erpressive schon nach bem gesetlichen Sprachgebrauche eine bestimmte Ausle. gung habende Formeln nicht haben, fo mußte frenlich ber Te. fator fich heutiges Tages beutlicher ausbrucken, sonft fann aus den Worten: meine Erben, Titius und Mevius, follen bem Sempronius 1000 Thaler ausjah. Ien, feine Correalobligation hergeleitet werden. G. Io. Ron-CHEGALLUS cit. Tract. ad L. 9. pr. D. de duob. reis nr. 291, fqq. DONELLUS in Commentar. ad Tit. Cod. de duobus reis Cap. XII. nr. 3. et 7. MANTICA de Conjectur. ultimar. voluntat. Lib. VIII. Tit. 2, nr. 5. besonders BECKER cit. Diff. de natura et indole correalis obligationis 6. 16. und DRESKY cit. Diff. 6. 15.

50) L. 5. §. fin. D. commodati, L. 2. §. 2. D. de Verb. obligat. L. 25. § 9. D. fam. ercifc. L. 192. D. de Reg. iur. L. 17.

D. de Servit. L. 7. D. de Servit. legata.

- 4) ein Verbrechen eine obligationem in solidum, wenn von Ersezung des Schadens die Nede ist, welchen mehrere durch eine unerlaubte Handlung gemeinschaftlich angerichtet haben. Hier ist jeder, welcher deßhalb von dem Beschädigten in Unspruch genommen wird, verbunden, den Schaden ganz zu ersezen. Hat jedoch einer den Schaden ganz ersest, so sind die übrigen fren 5°1). Ist hingegen von der Strafe die Nede, so ist diese einem jeden der Mitschuldigen nach dem Grade des Worsases oder der Schuld auszuerlegen, und sindet hier keine Correalverbind. lichkeit statt 5°2). Deßgleichen kann
- 5) eine pasive Correalobligation burch richterliche Sentenz entstehen, wenn mehrere in solidum verurtheilt worden sind, etwas zu bezahlen 53). Endlich haben auch Rf 5 6) bie
- 51) L. 1. §. 4. D. de eo, per quem factum. L. 1. §. ult. L. 2. et 3. D. de his, qui effud. vel dejec. L. 1. Cod. de condict. furt. Leyser Vol. 2. Specim. CXII. medit. 1. Becker cit. Diff. §. 23. und die gemeinnühigen jurist. Beobachtungen und Rechtsfälle von Gmelin und Elsäßer. IV. Band Nr. V. S. 45. folgg. S. 69.
- 52) L. 11. §. 2. L. 51. §. fin. D. ad L. Aquil. L. 55. §. 1. D. de admin. tutor. L. 34. D. de injur. L. fin. D. ad I. Cornel de Sicar. Hotomanni quaestion. illustr. Qu. 32. Frommann cit. Dist. §. 9. Becker cit. Dist. §. 21.
- 53) L. 1. Cod. Si plures una sentent. Die blose Verurtheilung mehrerer zur Bezahlung einer gewissen Schuld begründet an sich noch keine obligationem correalem, wenn nicht die Condemnation entweder ausdrücklich in solidum oder wenigstenst unter der Clausel geschehen, daß dassenige, was von dem einem nicht zu erhalten wäre, der andere bezahlen solle. L. 34. D. de re ind. L. 39. §. 1. D. de iure fisci. frommann cit. Dist. §. 7. circ. sin. duesen cit. dist. §. 16. nr. IV.

- 6) die Gesetze selbst und unmittelbar in einigen Fällen eine Correalverbindlichkeit sestzeset. So verordnen die Gesetze
- a) daß mehrere Vormunder, welche zur gemeinschaft. lichen Verwaltung der Vormundschaft bestellet worden, den Pupillen und Minderjährigen in solidum haften solen sen 54).
- b) Auch obrigkeitliche Personen sind in solidum vers pflichtet, in sofern ihr Umt ungetheilt ist 55).
- c) Wenn Kausseute in Compagnie handeln, und ihrer Handlung einen gemeinschaftlichen Factor vorsetzen, oder wenn mehrere Personen in Gesellschaft ein Schiff aus rüsten, und einen gemeinschaftlichen Schiffsmeister bestellen, so sind die Principalen aus den Handlungen des Factors, oder Schiffsmeisters in solidum verbunden 56). Eben so haften auch
  - d) mehrere Burgen in solidum 57).
- III) Die Wirkungen der Correalobligation bestes hen, soviel
- 1) die active Correalobligation anbetrift, barinn:
- a) daß jeder der Correalgläubiger den gemeinen Schuldner auf das ganze schuldige Object belangen, dieser aber sich nicht mit der Ausflucht schüßen kann, er wolle jestem
- 54) L. 55. pr. D. de administr. tut. L. 2. Cod. de divis. tut. L. 6. Cod. arbitr. tut.
- 55) L. 11. D. ad Municipal. L. 3. D. endem.
- 56) L. 1. §. 25. L. 2. 3. et 4. §. 1. D. de exercitor, act. L. 13. §. 2. D. de instit, act.
- 57) L. 3. C. de fideiussor.

dem seinen Antheil geben; denn es wird nach der Natur der Correalobligation so angesehen, als wenn dem Kläger, der das Solidum verlangt, auch allein das Ganze versprochen worden wäre 58). Es darf auch der Schuldner, sobald er von einem der Correalgläubiger belangt worden ist, keinem der übrigen Gläubiger durch Zahlung gratissciren, er wird dadurch wenigstens von seiner Verbindlichkeit gegen den Kläger nicht srey 59); wosern nicht etwa der Kläger, wie ihm frey steht, bloß seinen Antheil verlangt hätte 60).

b) Jeder Correalgläubiger hat das Necht, den gemeinen Schuldner von seiner Verbindlichkeit zu befrenen.
Ein correus credendi kann sich daher die Schuld bezahlen lassen, und wenn er solche ganz erhalten, so können die
übrigen correi vom Schuldner weiter nichts fordern bei
übrigen correi vom Schuldner weiter nichts fordern bei
übrigen zu correus credendi, welcher von dem Schuldner das Ganze erhalten, nicht schuldig sen, mit den
übrigen zu theilen, ist unter den Rechtsgelehrten sehr
streitig 2. Ich glaube es wenigstens nicht. Denn vermöge der Correalobligation war er das Ganze zu sordern
allerdings berechtiget, und hätte gleich auch der andere
correus das Nämliche sordern können, so schüßt doch den
erstern das Präventionsrecht\*) gegen die Unsprüche des anbern;

<sup>58) §. 1. 1.</sup> de duob. reis. L. 31. D. de Novation.

<sup>59)</sup> L. 16. D. de duob. reis. L. 57. §. 1. D. de Solution.

<sup>60)</sup> FROMMANN cit. Diff. S. 14. DRESKY cit. Diff. S. 18.

<sup>61) §. 1.</sup> I. de duob. reis. L. 2. et 3. §. 1. D. eodem. L. 31. §. 1. D. de novation.

<sup>62)</sup> Die verschiedenen Meinungen führt DRESKY cit. Diff. h. 19. an.

<sup>\*)</sup> L. 11. S. 21. D. de Legat. 111.

tern; man kann auch nicht sagen, daß er desselben negotium gerirt habe, wosern er nicht entweder mit dem andern in Gesellschaft steht, oder sonst unter ihnen ausgemacht worden wäre, daß wer die Schuld erheben würde, dem andern seinen Antheil herauszahlen solle 63. Ein correus credendi kann serner zum Nachtheil des andern correi eine Novation vornehmen 64); nicht minder dem Gemeinsschuldner den Eid deseriren 65), durch dessen Abschwörung der Unspruch der übrigen correorum eben so gut getilgt wird, als durch Bezahlung der Schuld 66). Nur darüber ist man noch nicht einig, wenn einer von den correis credendi dem Schuldner durch ein pactum die Schuld ersläßt, ob dieser Vertrag auch den übrigen correis schade, oder ob sie bessen ungeachtet die Schuld fordern können?

- 63) L. 62. princ. D. ad Leg. Falcid. voet in Commentar. ad Pandect. Tom. II. Lib. XLV, Tit. 2. §. 7. Dresky cit. loc. Horacker Princip. iur. civ. R. G. Tom. III. §. 2029. vorzügelich lo ronchegallus ad princ. L. 11. D. de duodus reis nr. 69. seqq. und lac. voorda in Commentar. ad Legem Falcidiam. Cap. VIII. §. 5.
- 64) L 31. §. 1. D. de Novation. Diesem ist die L. 27. D. de pactis nickt entgegen. Denn in dieser Gesetsstelle ist nur dabon die Rede, ob ein correus stipulandi dem Schuldner die Schuld zum Nachtheil des andern correi durch ein pactum erlassen könne, von welchem Falle ich hernach reden werde.

  5. Iul. PACIUS Εναντιοφανών s. Leg. Conciliatar. Centur. I. Quaest. 96. und voer in Comm. ad Pandect. c. 1. §. 5.
- 65) L. 28. princ. D. de jurejur. voet in Comment. ad Pand. Lib. XII. Tit. 2. §, 21.
- 66) L 27. D. eodem. Iusjurandum etiam loco solutionis cedit.

unter ben verschiedenen Meinungen ber Rechtsgelehrten über Diese Frage 67) verdient wohl unstreitig diejenige ben metften Benfall, nach welcher ein Unterschied gemacht wird, ob die correi credendi socii sind, ober nicht. In dem lettern Falle schadet das pactum des einen correi den übrigen gar nichts. Denn ber Gemeinschuldner haftet ihnen ex propria obligatione, er kann ihnen daher auch bie exceptionem pacti nicht entgegen segen, ba er mit ihnen feinen Vertrag gefchloffen hat 68). In bem erftern Kalle hingegen, da bie correi socii sind, schadet das pactum bes einen ben übrigen, wo nicht nach bem strengen Recht 69) boch nach ber Billigfeit, wenigstens jum Theil, indein ber Schuldner, wenn er auf das Ganze belangt wird, befugt ift, ben Untheil abzuziehen, und zuruck zu behalten, welchen der paciscirende correus, als socius, wurde befommen haben, wofern er nicht pacifciret hatte. Diese Meinung wird auch von ben meisten vertheidiget 70). Redoch

- 67) Die verschiedenen Meinungen recensirt Io. schilter in praxi Iur. Rom. Exercit. VIII. Th. 30. Man sehe auch Samme lung der rom. Gesetze S. 47.
- 68) L. 27. pr. D. de pact.
- 69) L. 27. cit. Hatte jedoch ein correus credendi die Schuld durch Acceptilation erlassen, so können die andern correi gar nichts weiter fordern. L. 2. D. de duob. reis. L. 31. §. 1. D. de novation. L. 16. pr. D. de acceptilat. In der letztern Stelle heißt est: quod velut folvisse videatur is, qui acceptilatione folutus est.
- 70) EACHOVIUS ad Treutlerum Vol. II. Disp. XXVII. Thes. 9. Lit. D. verb. An idem sit paciscendo. VINNIUS selectar iuris quaestion. Lib. I. cap. 6. §. Iam videndum pag. 39. seq. frommann cit. Diss. §. 14. pag. 31. Müller ad Struvium Exer-

Jedoch behauptet Schilter 71) mit mehreren Rechtsgelehrten 72), daß heutiges Tages alle correi credendi als socii angesehen würden. Ben der activen Correalobligation stehet jedoch auch

c) dem Schuldner das Necht zu, einem von den correis credendi, welchem er will, Zahlung zu leisten, und sich hierdurch auch von dem Unspruche der übrigen zu befreyen 73). Weigert sich dieser die Schuld anzunehmen, ohne dazu eine rechtmässige Ursache zu haben, so kann sich der Schuldner durch eine gerichtliche Deposition, als welsche die Stelle der Zahlung vertritt, von seiner Verbindslichseit frey machen 74), und wäre etwa in Unsehung des einen Correalgläubigers die Schuld durch Compensation getilgt, so kommt ihm solche auch gegen die übrigen correos ohne Zweisel zu statten, weil die Compensation die Schuld ipso iure aushebt, und mit der Zahlung gleiche Wirkung hat 75). Soviel hiernächst

cit. VI. Th. 50. Not. S. WERNHER Observat. for. Tom. I. Part. I. Obs. 305. in Supplem. nov. §. 28. Dresky cit. Diss. §. 20.

- 71) cit. loc.
- 72) HEIGIUS P. I. Quaest. 37. nr. 22. RONCHEGALLUS ad L. 11. D. de duob. reis nr. 76.
- 73) FROMMANN Diff. cit. §. 15.
- 74) L. 9. Cod. de Solut. L. 19. C. de usuris. Geht die schulbige Sache, ohne daß dem Offerenti einige Eulpa benzumessen
  ist, zu Grunde, so kann sich der Schuldner immer mit der
  exceptione doli mali schühen. L. 72. D. de Solut. S. DoNellus in Commentar. ad Tit. Cod. de duodus reis Cap. V.
  nr. 2.
- pign. Man schränkt jedoch diesen Satz insgemein auf den Kall

2) die Wirkungen ber pasiven Correalobligation

anlangt, fo bestehen sie barin :

a) der Gläubiger hat die Wahl, ob er einen der correorum debendi, oder mehrere, oder alle zugleich auf die ganze Schuld belangen, oder ob er nur von einem jesten seinen Antheil fordern wolle 76). Es sind auch desse wegen die übrigen correi debendi von des Gläubigers Anspruche noch keinesweges fren, daß nur einer von densselben allein auf das Ganze belangt worden ist; non enim electione, sagt Ulpian 77), sed solutione liberantur. Zwar hatte der Gläubiger gegen die übrigen correos nach dem Rechte der Pandecten alsdann keine Klage mehr, wenn er von dem correus, welchen er zuerst in Anspruch genommen, das Ganze hätte erhalten können 78). Allein

Fall ein, wenn bie correi credendi socii sind, arg. L. 10. D. de duob. reis. S. Ronchegallus ad L. 10. cit. nr. 16 frommann cit. Dist. §. 15. in sin. Allein in dem angeführten Gesetz ist eigentlich nur von correis debendi die Rede, ben denen der ganz natürliche Erund eintritt, daß ein Schuldner nur aus seinem Vermögen, nicht aber aus den Gütern eines andern Zahlung leisten könne, wenn er nicht mit diesem in Gesellschaft steht. S. dresky cit. Dist. §. 19. pag. 36.

- 76) L. I. L. 3. S. 1. L. 9. S. fin. L. 11. pr. D. de duob. reis. Donellus in Commentar. ad Tit. Cod. de duobus reis Cap. VI. FROMMANN. S. 16.
- 77) L. r. S. 43. D. depositi. Man sehe auch L. 23. Cod. de fideiussor.
- 78) Wenn nämlich der Gläubiger einen von den correis einmal auf das Ganze belangt hatte; so konnten sich die übrigen nach dem ältern römischen Rechte mit einer Exception schüßen, wenn sie in Anspruch genommen wurden, ehe sich aus der Execus

Justiniani hat dieses abgeändert, und verordnet, daß dem Gläubiger sein Unspruch gegen die übrigen correos in jedem Falle unbenommen bleiben solle 79). Belangt der

Execution ergab, bag ber querft Beklagte infolvent fen. Die übrigen correi non conventi burften alfo nur bafur haften, was von bem correo convento nicht zu erhalten gewesen. Es fand alfo nach biefem Rechte bem Glaubiger nicht fren, wenn er einen von seinen correis einmal belangt hatte, benfelben fahren ju laffen, und einen anbern ju belangen, wenn er von bem erftern feine vollige Befriedigung hatte erhalten tonnen. L. 51. 6. 4. D. de evict. L. 47. 9. 3. D. de peculio L. 3. D. de his, qui effud. vel dejec. L. 2. D. de duob. reis DRESKY cit. Diff. &. 22. Satte bingegen ber Glaubiger nur einen von ben correis auf seinen Untheil belangt, so wurde badurch ber andere correus von feiner Berbindlichfeit nicht fren, fondern tonnte que nach bem Pandecienrechte von bem Glaubiger megen feines Untheils in Unipruch genommen werben, wie aus ber L. 8. 6. 1. D. de Legat. 1. und L. 51. 6. 1. D. de fideiussorib. erhellet. Man sehe auch Donellus in Commentar. ad L. 23. Cod. de Fidejufforibus nr. 4. pag. 703. ieq. und de cocceji ius civ. controv. Lib. XLV. Tit. 2. Qu. 8.

29) L. 28. Cod. de sideiussor. Idemque in duodus reis promittendi constituimus, ex unius rei electione praesucicium creditori adversus alium sieri non concedentes: sed remanere et ipsi creditori actiones integras, donec per omnia ei satissat. Bermöge dieser deutlichen Berethung sieht es also nach dem neuern Röm. Rechte dem Creditor allerdings frey, zu variiten, und die Klage, die er wider den einen correum bereits angestellt hatte, liegen zu lassen, und einen andern von den übrigen zu belangen, von welchem er vielleicht eher glaubt, das Ganze zu erhalten. Dresky cit. Dist. §. 22. hofacker Princip. iur. civ. Rom. Germ. Tom. III. §. 2029. walch Introduct. in controv. iur. civ. Sect III. Cap IV. Membr. II. Subsect. I. §. 6. und der Gebr. Ober bech Meditationen über verschiedene Rechtsmaterien z. Band Medit. 133.

ber Gläubiger mehrere correos, ober alle zugleich in ebenberselbigen Klagschrift, so läßt sich baraus noch nicht gleich mit Mevius 80) folgern, daß der Rlager sich befregen feines Correalrechts habe begeben, und die Obligation theis len wollen 8x); wofern er nicht in bem Rlageschreiben beutlich erklart hatte, baß er von jebem ber Beflagten nur Die Bezahlung feines Untheils verlange 82); und biefes hat alsbann die Folge, baß wenn etwa einer von ben correis nachher infolvent befunden wurbe, die übrigen für ibn nicht bezahlen durfen 83). Es ift auch ferner feinem gegründeten Zweisel unterworfen, daß wenn von den correis debendi bas ihnen gemeinschaftlich credibirte Weld nur einer in Empfang genommen, bennoch bie übrigen bafur haften, und fich weder mit der Einrede, daß sie von bem Gelbe nichts erhalten hatten, schugen, noch verlangen tons nen, daß berjenige, welchem ber Glaubiger bas Gelb unmittelbar bargegablet hat, vor ben übrigen zuerft ausgeflagt werde 84); dahingegen wird in ber Theorie darüber noch fehr

- 80) Tom. I. Part. III. Decif. 419. und Tom. II. Part. VI. Decif. 92.
- 81) Nam nemo ius suum iactare praesumitur. Man sehe hier DRESKY cit. Dist. §. 22.
- 82) L. 18. Cod. de pactis. FROMMANN cit. Diff. §. 16. pag. 33.
- 83) L. 51. S. 4. D. de fideiussor. L. 16. Cod. eod.
- 84) L. 4. Cod. de duob. reis. L. 5. Cod. Si certum petatur. stryk de cautelis contractuum Sect. II. Cap. V. §. 14. LAUTERBACH Colleg, Pandect. Tit. de duobus reis §. 20. Sam.
  Frid. willenberg Exercit. de iure correorum §. 17. (in eius Selectis iurisprud. civilis P. II. Exerc. 37. pag. 606.) de cocceji ius civ. controv. Tit. de duobus reis Qu. 7. und walch Introduct. in controv. iur. civ. Sect. III. cap. IV. Membr. II.

  Subfect. I. §. 9.

sehr gestritten, ob ben correis debendi nicht menigstens bas beneficium divisionis alsbann zukomme, wenn sie noch alle zu bezahlen im Stande find, und auch alle leicht belangt werben fonnen. Dehrere Rechtsgelehrten 85) fprechen ihnen solches nach der Strenge des burgerlichen Rechts ab, in sofern nicht etwa die correi debendi zugleich als Burgen zu betrachten sind 86). Allein die meisten

haupten,

85) . DONELLUS in Commentar, ad Tit. Cod. de duohus reis. Cap. XIII. nr. 2. feqq. wissenbach Exercitat. ad Pandect. Disputat. XXVI. 6. 26. HUBER Praelect. ad Institut. Lib. III. Tit. XVII. S. 2. in fin. voet in Comment. ad Pandect, Lib. XLV. Tit. 2. 6. 4. in fin. FRANSKIUS Exercit. X. Ou. 3. Petr. de TOULLIEU in Collectan. iuris civ. a Io. wolbers edit. pag. 453. fegg. WILLENBERG Exercitat, Sabbathin. P. II. Exerc. 37. 8. 18. FROMMANN cic. Diff. S. 16. pag. 36. lo. Ortw. WESTENBERG Princip, iur. civ. fec. ord. Digestor. Lib. XLV, Tit. 2. 8. 11. POTHIER Pandect. Justin. T. III. Tit. de duobus reis Nr IX. HOFACKER Princip. iur. civ. R. G. Tom. III. J. 2029. und befonbers Frid, Gottl. zoller Exerc. iur. civ. de beneficio divisionis correis debendi non tributo. Lipsiae 1772.

86) Diefe erflaren namlich bie Nov. XCIX, pon folden correis bie fich wechfelfeitig fur einander verburgt haben. Denn bie Worte: addndergows onev Jouss, die gleich im Unfange der Rovelle vortommen, bedeuten eigentlich folche Schuldner, qui funt alterna sideiussione obligati; wie sie auch in der versione vulgata überfest merben. Colde correi batten chemals nach ber L. 11. pr. D. de duob, reis, bas beneficium divisionis noch nicht, welches ihnen Juffinian bier ertheilt, wenn gleich ben confideiussoribus diese Rechtswohlthatschon vor Justinians Beiten vermoge einer Verorbnung bes R. habrign gufant, beren Cajus in ber L. 26. D. de Fideiuffor gebentt. Es laft fich inbeffen wohl nicht laugnen, baf fcon nach bem Vandectenrechte mehreren correis bas beneficium divisionis exemplo

haupten <sup>87</sup>), daß die Wohlthat der Theilung den correis debendi nach der Nov. XCIX. ohne Unterschied zusteht, wenn nur die Correasobligation nicht aus einem Verbrechen herrührt, auch die correi auf dieses beneficium nicht ausbrücklich renunciirt haben; und diese Meinung ist auch is der Praxis angenommen <sup>88</sup>).

11 2 b) Die

emplo fideiussorum ist zugestanden worden. Man vergleiche nur L. 1. §. 11. D de tutelae et rat. distrah. L. 47. D. Locati. L. 7. D. de sideiussor. und L. 11. pr. D. ad Municipal. S. dresky cit. Dist §. 25.

- 87) . Ant. faber Coniecturar. iur. civ Lib. XI. cap. 4. Bachovius ad Treutlerum Vol. II. Disputat. XXVII. Th. 9. Lit. E. Richter in Expositione authenticar. ad Auth. Hoc. ita: Cod. de duodus reis nr. 46. seqq pag. 350. seqq. de cocceji in iure civ. controv. Tit. de duodus reis. Qu. 9. a pufendorf Observat. iur. univ. Tom. II. Obs. 77. walch Introduct. in controv. iuris civ. Sect. III. cap. 4. membr. 2. Subsect. I. §. 8. Cebr. Overbeck Meditationen über verschiedene Rechtsmaterien 3. Band. 135. Medit. Höp fuer im Commentar über bie Institutionen §. 818. u. a. m.
- 88) Aug. Avth. Hoc ita. Cod. de duob. reis. carpzov. P. II. Constit. XVII. Def. 13. Mevius Part. III. Decis. 4. Not. 1. et Part. VI. Decis. 297. n. 2. Philippi Us. pract. Institut. Lib. III. Tit. 17. Eccl. 51. schilter Prax. Iur. Rom. Exerc. XLVIII. Th. 14. et 15. Lauterbach Colleg. Th. Pr. Pandect. eod. Tit. de duobus reis §. 22. stryk Us. mod. Pandect. eod. Tit. §. 5. a wernher select. Observat. for. Tom II. Part. VI. Obs. 373. Berger Oecon. iuris Lib. III. Tit. 3. Th. 4. Not. 6. de cramer Observ. iur. univ. Tom. II. Obs. 439. de canngleser Decision. Hasso-Cassellan. Tom. I Decis. 50. nr. 17. de behmer nov. ius controv. Tom. II. Obs. 146. Symmen & Sep. trage que jurist. Listeratur in ben Preuß. Staaten 6. Sammilung 1. Abschn. S. 84. Nr. 16. u. s. w.

b) Die andere Wirkung ber paffiven Correalobliga. tion iff, bak wenn bie Schuld burch einen der correorum getilgt worden, auch die übrigen von ihrer Werbindlichkeit befrenet find. Db aber nicht ber correus, welcher bie gan. se Schuld bezahlt hat, gegen bie ubrigen feinen Regreß nebe men konne, ist in ber Theorie ebenfalls febr ftreitig 89). Batten frenlich die correi die Schuld, für welche sie sich in folidum verpflichtet haben, gemeinschaftlich g. 23 burch Hufnahme eines Darlehns, ober burch Rauf, Pacht u. bgl. controbirt, ober stunden selbige sonst in Gesellschaft mit einander, so ware wohl die bejohende Meinung feinem gearundeten Zweifel unterworfen 90). Auffer diefen Fall konnte eigentlich der correus, welcher bezahlt hat, die übrigen auf Erffattung ihres Untheils nur baun belangen, wenn er fich bie Rechte bes Glaubigers hatte cediren laffen 91); weil man boch nicht fagen kann, bag er burch Degablung ber Schuld, fur bie er in solidum haften mußte, ein negotium alienum gerirt habe. Allein in ber Praris gestattet man ihm bennoch actionem negotiorum gestorum utilem gegen bie übrigen 92). Eben beswegen fommt auch

89) S. WALCH Introduct. in controv. iuris civ. Sect. III. Cap. IV. membr. 2. Subsect. 1. §. 7.

90) Bon diesem Kalle rebet die L. 2. Cod. de duob. reis. S. Dresky cit. Dist. S. 23. Not. q. Hopacker Princip. iuris civ. Tom. III. S. 2029.

91) Ant. faber Coniectur. iur. civ. Lib. XI. cap. 6. seqq. Lauterbach Colleg. th. pr. Pandect. Tit. de duodus reis g. 24. willenberg Dist. de iure correorum g. 22. Hopfner im Commentar über die Justitutionen g. 820.

92) CARPZOV Part. II. Constit. 17. Definit. 14. FABER in Cod. definit. for. Lib. VIII. Tit. 27. Definit. 1. STRYK Us. mod.

Pan-

auch heutiges Tages das pactum, wodurch sich einer von den correis debendi die Schuld hat remittiren lassen, den übrigen in allen Fällen zu statten 93), welches ihnen sonst nach der Theorie nur in dem Falle nüßlich sehn würde, wenn sie socii wären 94).

Uebrigens ist noch zu bemerken, daß eine einzige eins seitige Handlung von Seiten eines der Correalschuldner durch Anerkenntniß, oder von Seiten eines der Correalsgläubiger durch Erinnerung hinlänglich sen, den Lauf der Verjährung in Ansehung sämmtlicher Theilhaber zu untersbrechen 25).

## 5. 340.

Von den mancherlen Mitteln, die Verbindlichkeit aus einem Vertrage zu verstärken. 1) Von der Conventionalstrafe.

Die Verbindlichkeit aus einem Vertrage kann auf mancherlen Urt verstärkt werden. Dahin gehört I) bie Conventionalstrafe, welche in ben Gesegen selbst 13

Pandectar. Tit. de duobus reis &. 3. LAUTERBACH cit. loc. BERGER Oeconom. iuris Lib. III. Tit. III. Th. 4. Not. 8. Gebr. D verbeck Meditationen über verschiedene Rechtsmaterien 3. Band. 134. Rebitat.

- 93) Arg. L. 21. §. fin. D. de pact. FROMMANN cit. Diff. §. 18. pag. 43. LAUTERBACH Colleg. theor. pract. Pandectar. Tit. de duodus reis §. 27. Sammlung der Rom. Gesege S. 46. Not. a.
- 94) L. 9. S. 1. D. de duob. reis. L. 3. S. 3. D. de liberat: legata.
- 95) L. ult. Cod. de duob. reis. Donellus in Commentar. ad Tit. Cod. de duobus reis Cap. 19.

ols eine Cautel empfohlen wird, um bes insgemein sehr beschwerlichen Beweises seines habenden Interesse in dem Falle überhoben zu seyn, da der Vertrag von dem andern Theile nicht gehörig erfüllet worden ist 95); obwohl deswegen nicht geradezu behauptet werden kann, daß die Consventionalstrase jederzeit die Stelle des Interesse vertrete, indem solche zuweisen allerdings auch da gesordert werden kann, wo der Stipulator für seine Person eben kein Interessesse daben hat, daß der andere sein Versprechen halte 97). Conventionalstrase ist also eine durch Vertrag seste Prästation, zu welcher sich ein Contrahent dem andern auf den Fall verpflichtet hat, wenn er entweder durch seine Schuld den Vertrag nicht gehörig erfüllen, oder demselben ganz zuwider handeln würde 98). Ist sie insonderheit

- 96) S. ult. I. de verbor. obligat.
- Inventae enim sunt huiusmodi obligationes ad hoc, ut unusquisque acquirat sibi, quod sua interest. Caeterum si alii detur, nihil interest stipulatoris. Plane si quis velit hoc facere, poenam stipulari conveniet; ut, nisi ita factum sit, ut est comprehensum, committatur poenae stipulatio etiam ei, cuius nihil interest. Poenam enim cum stipulatur quis, non illud inspicitur, quid intersit eius, sed quae sit quantitas in conditione stipulationis. Eben so L. 38. §. 17. D. de verbor. obligat. Der Unterschied swischen ber Conventionalstrase, und dem Interest sis §. 332. 13. angegeben worden.
- 98) Wolfg. Ad. LAUTERBACH Disp. de poena conventionali. Tübingae 1666. lo. Tob. Richten Diss. de contractu rato manente, poena conventionali quoque soluta. Lipsiae 1751. We stophals lehre des gemeinen Rechts vom Rauf, Pacht, Mieth und Erbins. Contract & 663 665. Horacker Princip. iurciv. R. G. Tom. III. §. 1858.

berheit auf den Kall verabredet worden, da einen von benben Theilen ber Contract gereuen follte, fo bag ber Reuen. be baburch bas Recht erhalt, gegen Erlegung ber Strafe von dem Vertrage abzugeben, fo beift fie ein Rentauf, Rengelt, ober eine Wantelpon 99). Die Conventionalstrafe besteht nun zwar gewöhnlich in einer bestimmten Geldsumme, es fann aber aud eine jebe andere Praftation, wenn sie nur in ber Gewalt bes Contrabenten fteht, ber fich bagu verbunden hat, auf ben Fall ber nicht gehorig geleisteten Erfüllung bes Bertrags ausbedungen ben 100); 3. B. baß man bem anbern auf ben Confraben. tionsfall eine gewisse Gerechtigkeit einraumen, ober fonft ein gewiffes Factum leiften wolle '). Ueberhaupt bangt Die Bestimmung ber Strafe von ber Verabrebung ber Parthenen ab. Mun ift zwar nicht nothig, daß ber verabrebete Betrag ber Strafe immer ein Berhaltniß mit bem Gegen. E [ 4

99) L. 28. L. 47. D. de act. emti vend. h. ult. I. de verbor. obligat. MADIHN Principia iuris Rom. P. I. h. 96. Befindet sich der Contrahent ausser Stand, den Contract in erfüllen, gesetht auch, daß er selbst daran Schuld ist, so kann das Reusselbst nicht gefordert werden, obwohl deshalb eine Berbindlichteit zur Leistung des Interesse statt sinden kann. S. Io. Aug. Bachn Opuscula jurid. Nr. X. h. 2. pag. 388. und Rleins Grundsätze der natürlichen Rechtswissenschaft h. 198.

100) L. 11. 6. 2. D. de receptis, qui arbitr. receper.

1) Lauterbach cit. Diff. Cap. VI. §. 18. et 19. Zu körperlichen, die Frenheit ober die Ehre verlehenden Strafen, kann jedoch Miemand durch Verträge sich verpflichten. Lauterbach c. D. §. 22. wernher lectiss. commentat in Pandect. Lib. XVIII. Tit. 1. §. 39. pag. 663. Man sehe auch unser neues Preuß. Landrecht 1. Th. §. Lit. §. 297.

stande des Hauptvertrags haben musse, zu dessen Bestärkung dieselbe bengefügt worden ist 2); vielmehr erlauben die Gesehe, sogar das Duplum, Triplum, oder Quadruplum zu stipuliren 3). Es darf indessen doch die Conventionalstrase nie zum Deckmantel eines verbotenen Zinswuchers dienen;

- 2) L. 32. princ. D de receptis. Non distinguemus in compromissis, minor, an maior sit poena, quam res, de qua agitur. Add. L. 38. §. 17. D. de verbor. obligac.
- 3) L. 56. pr. D. de eviction. Berfchiedene Rechtsgelehrten wollen zwar behaupten, baf bie Conventionalftrafe heutiges Jages bie Grangen nicht überschreiten burfe, welche R. Juftinian in ber L. un. Cod. de Sentent, quae pro eo, quod interest, prof. ben ber Forberung und Bestimmung bes Intereffe borge. zeichnet bat. S. Gabr. vallius in libro fing. ad L. un. Cod. de sentent. quae pro eo quod int. (Tom, I. The/. iur. Rom. Otton. pag. 434. in fin. et feq.) cujacius Lib. XVI. Obfervation, cap. 34. BRUNNEMANN in Comment, in Cod. Lib. VII. Tit. 47. nr. 13. fqq. LINCKER Diff. de eo, quod interest. Sect. III. Cap. 5. 6. 5. fegg. u. a. m. Allein andere Rechts. gelehrten haben aus beffern Grunden gezeigt, baf bie L. un. Cod. cit. auf Conventionalftrafen feine Beziehung habe. Man vergleiche Donellus in Commentar, juris civ. Lib. XXVI. cap. 24. VOET in Commentar. ad Dig. Lib. XLV. Tit. I. 6. 12. WERNHER in Observat. for. Tom. I. P. IV. Obs. 65. LAUTER-BACH cit. Diff. Cap. VI. 6. 25. fegg. HELLFELD in Diff. de effectu poenze conventionalis sponsalibus adiectae & 22. und WEHRN in doctrina iuris explicatr, principior, damni praestandi. Cap. VI. J. 59. Nach bem neuen Preug. ganbrecht 1. Th. 5. Tit. 6. 301. u. folg. barf jeboch die Conventionalftrafe ben bopvelten Betrag bes wirflich auszumittelnben Intereffe nicht überfleigen, nut bann, wenn bas Intereffe gar feiner Schägung fähig ift, foll es ben bem verabrebeten Betrage ber Strafe fein Bewenden baben.

bienen; sie ist baher ungültig, in sofern sie ben Bezahlung schuldiger Geldsummen die Größe ber gesehmäsigen Zinsen übersteigt 4).

Soviel die Wirkungen ber Conventionalstrafe anbetrift, so ist zuförderst ein Unterschied zu machen, ob die Strafe einem vollig abgeschloffenen Geschäft z. B. einem vollzogenen Transacte, oder einer geschehenen Erbtheilung, auf ben Fall bengefügt worden, ba ein ober ber andere Theil temfelben zuwider handeln wurde, oder ob sie einem noch unvollzogenen Hanbel ist angehängt worben. Im erstern Falle ift es zwar febr freitig, ob man auf ber Festhaltung bes abgeschlossenen Geschäfts besteben, und boch baneben die Conventionalstrafe von bem andern Theile fordern konne, ber solches, wenn gleich fruchtlos, anzusechten versucht bat; da die Römischen Gesetze ben Entscheidung Dieser Frage nicht vollfommen übereinstimmen. Denn einige fagen, Die Conventionalstrafe fen verwirkt, wenn gleich ber Berfuch bes andern Theile, bas abgeschloffene Geschäft anzufechten, miß. lungen ware 5). Unbere hingegen geben bem Stipulator 115

- 4) L. 13. §. 26. D. de action. emti vend. L. 9. pr. D. de Usuris. L. 29. L. 44. D. eodem. L. 15. L. 16. L. 26. Cod. eodem. Ger. noodt de foenore et Usuris. Lib. II. cap. 13. (Oper. T. I. pag. 230.) Leyser Meditat. ad Pandect. Vol. IV. Specim. CCXLVII. medit. 7. et 8. pag 899. stryk Us. mod Pandectar. Lib. XXII. Tit. 1. § 24. wehrn cit. loc. pag. 385. Be styhals Lehre des gemeinen Rechts vom Rauf. §. 665. Paul. Wilh. schmid Progr. de poena conventionali circa mutuum. Ienae 1760.
- 5) L. 16. D. de Transact. Qui fidem licitae transactionis rupit, non exceptione tantum summovebitur, sed et poenam, quam, si contra placitum secerit, rato manente pacto, stipulanti recte

nur die Wahl, ob er im Contraventionsfalle die exceptionem pacti vorschüßen, oder sich die Aushebung des abgesschlossenen Vertrags gefallen lassen wolle; nur im letztern Falle könne er die Vezahlung der verabredeten Strase von dem Contravenienten sordern, und zwar brauche er sich auf die Klage nicht eher einzulassen, als bis die Strase erlegt worden; dahingegen müsse er auf die Conventionalstrase Verzicht thun, wenn er sich der exceptionis pacti bedient, und dadurch die Ausrechterhaltung des verglichenen Geschäfts bewirkt. Es sind indessen die nieisten Ausleger der Röm. Rechts

promiserat, praestare cogetur. — L. 122. §. ust. D. de verbor. obligat. Duo fratres hereditatem inter se diviserunt, et caverunt sibi, nihil se contra eam divisionem facturos: et, si contra quis fecisset, poenam alter alteri promist. Post mortem alterius, qui supervixit, petit ab heredibus eius hereditatem, quasi ex causa sideicommiss, sibi a patre relicti, debitam; et adversus eum pronuntiatum est, quasi de hoc quoque transactum suisset. Quaesitum est, an poena commissa esset ? Respondit, poenam secundum ea, quae proponuntur, commissam. Man sehe über die lestere Gesesselle Lud. Harondas in Schol. ad Pic. D. de verb. obligat. h. L. (in otton Thes. iur. Rom. Tom. I. pag. 838.) Hug. donellus in Commentar, ad Tit. eund. pag. 368. voet in Comment ad Pandect. Tit. de Transaction. §. 21. unb besonders iensen in Strictur. ad Rom. iur. Pandect. pag. 464.

6) L. 10. S. 1. D. de pactis. Si pacto (scil. de non petendo) subjecta sit poenae stipulatio, quaeritur, utrum pacti exceptio locum habeat, an ex stipulatu actio? Sabinus putat, quod est verius, utraque via uti posse, prout elegerit, qui stipulatus est. Si tamen ex causa pacti exceptione utatur, aequum erit, accepto eum stipulationem ferre. — L. 15. D. de Transact. Pacto convento Aquiliana quidem stipulatio sublici solet: sed con-

Rechts 7), darin mit einander einverstanden, daß man, um den scheinbaren Widerspruch der angeführten Gesetzstellen zu heben,

confultius est, huic poenalem quoque stipulationem subiungere: quia rescisso forte pacto, poena ex sipulatu peti potest. -L. 2. D. de pact. dotal. Si mulier pacta sit, ne amplius, quam pars dimidia dotis, a se petatur, et poenam stipulata sit: Mela ait, alterutro eam contentam esse oportere, vel exceptione pacti, et acceptam facere poenae obligationem, vel si ex stipulatu agat, denegandam ei exceptionem. L. 40. Cod, de Transact. Ubi pactum vel transactio scripta est, atque Aquilianae stipulationis et acceptilationis vinculis firmitas iuris innexa est: aut subsecutis secundum leges accomodandus est consensus: aut poena una cum his, quae data probantur, ante cognitionem causae (si adversarius hoc maluerit) inferenda est. biefer letten Stelle wird unter den Subsecutis der unter ben Partbenen abgeschloffene Bergleich verftanben, woburch fich ber Glaubiger gegen bas, was er ale Bergleichssumme erhals ten, aller weitern Unfpruche an den Schulbner begeben batte. Diefer Trangact mar ju mehrerer Sicherheit mittelft einer Acceptilation befraftiget worden, nachbem man guvor burch bie Aquilianische Stipulation die Schulbforderung in eine Kormularobligation verwandelt hatte. hierburch war nun die gange Schuld ipfo iure getilgt worden, fo baff auch felbft nach bem ftrengen Rechte feine Rlage mehr fatt fant. L. 4. D. de Transact. L. 15. C. eodem. Sieraus erflaren fich nun die Borte: Aquilianae stipulationis et acceptilationis vinculis firmitas iuris innexa eft. Aufferbem aber hatte fich ber Blaubiger auf den Contraventionsfall noch besonders zu einer Gelb. ftrafe verpflichtet. In biefem Salle foll nun ber Glaubiger, wenn er bem Bergleich zuwiber bennoch ben Schuldner belan: gen follte, entweder mit feiner Rlage gleich abgewiesen were ben, wenn bem Schuldner an ber Refthaltung bed Bergleichs gelegen ift, (aut subsecutis secundum leges, quae scilicet transactionem rescindi, et litem instaurari vetant, accommodandus

heben, einen Unterschied machen musse, ob unter den Parthepen ausdrücklich festgesest worden, daß derjenige, welcher sich würde einfallen lassen, das verglichene Geschäft, es sen, aus welchem Grunde es wolle, anzusechten, und demselben entgegen zu handeln, dem andern eine Geldstrase zu entrichten schuldig senn, und der Vertrag nichts desso weniger ben Krästen bleiben solle, oder ob die Clausel, daß die Strase, rato manente pacto, bezahlt werden solle, nicht ausdrücklich bengesügt worden. Nur in dem lestern Falle sindet eis gentlich nach dem Kömischen Rechte die oben bemerkte Alternative statt, dahingegen in dem erstern Falle die Conventionalstrase im Contraventionsfalle unstreitig gesordert werden kann, wenn gleich der abgeschlossene Vergleich gültig bleibt 8). Ist nun aber zur Bestärkung eines noch unvollzogenen

est consensus, i. e. aut actor parere debet transactioni initae) oter will sich der Beklagte die Aushebung des Transacts gesfallen lassen, so muß der Rläger vor allen Dingen die Conventionalstrase bezahlen. Poena ante cognitionem causae id est, ante litis contestationem, inferenda est.

- 7) Man vergleiche Hug. Donellus in Commentar. ad L. 40. Cod. de Transact. Ebenberselbe in Commentar. ad L. 122. §. ult. D. de verb. obligat. nr. 4. et 5. Ant. faber in Rational. ad L. 15. et 16, Pandect. de Transact. Franc. kotomannus in Commentar. ad L. 17. Cod. de Transact. Petr. de Greve in Exercitat. ad Pandectar. loca difficiliora. Exercitat. III. § 9. Ant. schulting in Enarrat. partis pr. Digest. Tit. de Transact. §. 19. Ios. finestres in Hermogeniano ad L. 16. D. de Transact. §. 4. seqq. pag. 236. seqq. pothier in Pandect. Iustinian. Tit. eod. nr. IX. et X.
- 8) Diese Meinung bestätigt insonderheit die L. 17. Cod. de Transact. sehr deutlich, wo es heißt: Cum proponas, ab ea, contra

zogenen Vertrags eine Strase verabredet worden, so ist darauf zu sehen, ob dieselbe nur auf die Zögerung in der Erfüllung, oder ob sie auf die gänzliche Nichterfüllung des Vertrags geseht worden. Ist das erstere, und die Erfüllung des Versprechens ist nicht zur bestimmten Zeit erfolgt;

contra quam supplicas, litem, quam tecum habuit, transactione dicisam, eamque acceptis his, quae negotii dirimendi causa placuerat dari, nunc de conventione refiluisse: ac petas, vel pacto stari, vel data restitui; perspicis, siquidem de his reddendis, manente transactionis placito, statim stipulatione, si contra fecerit, prospexisti, et viginti quinque annis maior fuerit: quod exceptionem pacti et actionem datorum habeas. Quodsi nihil tale convenit, exceptio tibi, non etiam corum quae dediffi, repetitio competit, parte fecuritate. In biefem Befet ift von einent folden Ralle Die Rebe, wo bie Buruckgabe ber bem andern Theile ausgezahlten Bergleich 3fumme felbit zur Conventionale firafe auf ben Contraventionsfall mar ausbedungen worben. Ich bemerte bier nur noch, bag bie lettern Borte: exceptio tibi, non etiam repetitio competit, bedingungemeife ju verfteben find; namlich wenn ber Beflagte exceptionem pacti borfcupt, und baburch gegen bie Unfpruche bes Contravinienten gefichert ift; (parta fecuritate) fo tonne auf folden Rall bie Conventionalftrafe nicht weiter geforbert werben, wenn nicht ein anders burch Benfugung ber Claufel: rato manente transactionis placito, ausbrudlich verabrebet worben ift. S. Donel. Lus in Commentar. ad L. 17. Cod. de Transaction. In Prari behauptet man jeboch, baf in einem folchen Falle, ba gur Bestärfung eines ichon bollzogenen Bertrags eine Conventio. nalftrafe auf ben Fall festgesett worben ift, wenn ein ober ber andere Theil bem Bertrage entgegen handeln murbe, die Strafe in bem Contraventionsfalle jederzeit falvo contractu gefordert werben tonne. Man febe nur Io. Balth. a wernher felect. observat, for. Tom. II. Part, X. Obs. 251. unb RICHTER cit. Diff.

fo kann nicht nur bie auf folchen Fall verabrebete Strafe geforbert, sondern auch noch auf die Erfüllung bes Bertrags geflagt werben 9). Denn ber Werzug bebe an fich Die Berbindlichkeit, fein Berfprechen zu erfullen, nicht auf, es wird auch burch Benfügung einer Conventionalfirafe keine Movation bewirkt 10), sondern die Hauptverbindlichfeit bauert fort, obgleich ber Schuldner fur feine Saum. feligkeit mit Recht buffen muß "1). Ift hingegen bie Conventionalstrafe auf ben Fall abgerebet worben, wenn bie Erfüllung bes Berfprechens gar nicht erfolgen wurde; fo ift bem Promittenten entweber bie Erfullung bes Wertrags noch möglich, ober nicht. Im lettern Falle bort zwar bie Hauptverbindlichkeit auf, weil niemand zu etwas Unmog. lichen verpflichtet werben tann 12). Allein hat fich ber Promittent burch feine eigne Schuld auffer Stand gefest, fein Berfprechen zu erfüllen, fo muß er bem Promiffar bie Conventionalftrafe, fatt bes Intereffe, entrichten; und follte etwa der Schabe, den ihm der Promittent burch Michte

- 9) L. 12. Cod. de contrah. et committ. stipulat. LAUTERBACH cit. Diss. Cap. IX. §. 60. nr. 5. et 5. Hofacker Princip. iur. civ. R. G. Tom. III. §. 1858. lit. B.
- L. fin. Cod. eodem. Brüssel de conditionibus. L. II. Tit. I. nr. 21. pag. 112. in fin. et seqq.
- bus adiectae §. 26. Lag es nicht an bem Promittenden, ben Termin inne zu halten, so fällt die Conventionalstrase weg. L. 23. D. de obligat. et action. Ets arbiter ex compromisso pecuniam certo die dare insterit, neque per cum, qui dare inssitus sit, steterit, non committi poenam respondit.
- 2) L. 69. D. de verbor. obligat.

Michterfüllung seines Versprechens zugefügt bat, sich noch hober belaufen, so ist ber Promissar befugt, noch soviel nache zuverlangen, als bas Interesse bie verabrebete Strafe über. ffeigt 13). Huffer biesen Fall kann nicht bendes zugleich, Strafe und Interesse, geforbert werben 14) Dasjenige bingegen, wofur die Strafe feine Bergutung ift, fann neben ihr immer noch besonders verlangt werden. Co fann 3. B. ber Verkäufer, ber fich wegen ber ihm ju liefernben Waaren, auf ben Kall, ba bie Lieferung nicht erfolgen würde, eine Gelostrafe ausbedungen, bas Gelb aber für bie Waare schon bezahlt hat, im eintretenden Contraventions. fall nicht nur bie Contraventionalftrase fordern, sondern auch Binfen wegen bes bezohlten Raufgelbes mit Recht verlangen 15). Denn diese find es nicht, wofur bie Strafe ausbedungen worden, sondern ber Schabe ift es, ber bem Raufer baraus entsteht, bag er die Waaren entbehren muß 16).

Ist aber dem Promittenten die Erfüllung seines Versprechens noch möglich, so ist entweder ausdrücklich verabredet worden, daß derselbe durch Erlegung der Strase von
seiner Verbindlichkeit fren werden solle, oder nicht. Im
erstern Falle ist die verabredete Strase für ein Reugeld
oder Wandelpon zu achten. Der Schuldner hat daser
die Wahl, ob er, wenn auf die Erfüllung des Vertrags
geklagt wird, die Conventionalstrase bezahlen, oder sein
Rer-

<sup>13)</sup> L. 28. D. act. emti.

<sup>14.</sup> L. 41. et 42. D. pro Socio.

<sup>15)</sup> L. 47. D. de act. emti vend.

<sup>16)</sup> pothier Pandect, Instinian. Tom. III. Tit. de verbor. obligat. Nr. LXV. Not. c. und Westphals Lehre bes gemeinen Rechts vom Rauf 2c. §. 664.

Bersprechen noch erfüllen wolle 17). Im lettern Falle bins gegen befreyet ble Erlegung ber Conventionalstrafe ben Schuldner keinesweges von der Erfüllung bes Berrags, fondern es kommt lediglich auf ben Glaubiger an, ob er bomit zufrieden fenn, ober lieber auf die Erfullung bes Berfprechens flagen will 18). Denn man muß im Zweifel immer annehmen, baß ber Promiffar die Conventionals frafe zu feinem Vortheil ausbedungen, folglich biefelbe zu mehrerer Bestärfung ber Bertragsverbindlichkeit, nicht aber in ber Abficht verabrebet worden fen, um gegen Erles gung berfelben ben Promittenten feiner Berbindlichkeit gu entlaffen 19). Huf benbes zugleich, namlich auf die Ents richtung ber Strafe, und bie Erfullung bes Wertrags, fann jedoch nicht geklagt werben, wofern es nicht ausbrücklich ausgemacht worden ift 20). Uebrigens ist bie Strafe verwirft, sobalb ber Promittent sich einer folchen Zogerung schuldig macht, daß bem Promissar entweder die Erfüllung des Vertrags nun nichts mehr nugt, ober boch berfelbe, ber geschehenen Interpellation ungeachtet, die Erfüllung bes Wersprechens so lange anstehen lagt, bag ber Promissar bekhalb wider ihn zu flagen genothiget wird 21). Ift ber Mer.

<sup>17)</sup> BACH Dist. de multa poenitentiali &. 4. (in Opuscul. pag. 390. seqq.) Man vergleiche auch bas neue Preuß. Gesethuch 1. Th. 5. Tit. §. 312. U. 314.

<sup>18)</sup> L. 14. Cod. de pactis. LAUTERBACH cit. Diff. §. 64. HOF-ACKER Princip. iuris civ. R. G. §. 1858. Lit. 8.

<sup>19)</sup> L. I. Cod. de arbitris.

<sup>20)</sup> L. 115. S. 2. D. de verbor. obligat. LAUTERBACH cit. Diss. S. 65.

<sup>21)</sup> L. 115. §. 2. L. 122. §. 2. D, verb. ob!igat. L. 5. Cod. de contrah. stip. Donellus in Comment. 2d cit. L. 122. §. 2. nr., 25.

Vertrag, zu bessen Bestärfung die Conventionalstrase bengesügt worden, nur zum Theil unersüllt geblieben, es ist
z. B. nur ein Theil der versprochenen Waare nicht gehörig
geliesert worden, so sollte billig die Strase nur pro rata
desjenigen, was nicht geliesert worden, gerechnet werden 22);
allein die Gesese wollen dennoch, daß auch in diesem Falle
die Strase ganz bezahlet werde 23), weil die Bedingung,
unter welcher die Strase verabredet worden, allerdings auch
dann eintritt, wenn auch nur ein Theil des Vertrags unerfüllt geblieben ist 24). Es ist auch endlich keinem Zweisel
unterworsen, daß die Strase auf die Erben desjenigen geht,
der sich zu deren Bezahlung verbindlich gemacht hat, da hier
von keinem Verbrechen, sondern nur von einer Klage aus
einem Contract die Rede ist 25). Sie haften jedoch nur
pro rata 26).

S. 341.

nr. 25. LAUTERBACH cit. Diff. §. 71. unb pothier Pandectae Iustinian. Tom. III. Tit. de verbor. obligationibus Nr. LX. pag. 301.

- 22) Dieg behauptet auch Westphal in ber Lehre bes gemein. Rechts vom Rauf ic. §. 664.
- 23) L. 47. D. de action. emti vend. L. 5. §. 4. L. 85. §. 6. D. de verbor. obligat. POTHIER C. 1. Nr. LXII.
- 24) DONELLUS in Commentar. ad L. 5. §. 4. D. de verbor. obligat. nr. 1. LAUTERBACH Colleg. Pandectar. Lib. XVIII. Tit. I. §. 79.
- 25) L. 47. D. de act. emti vend. S. Wefiphal a. a. D.
- 26) L. 4. §. 1. L. 5. §. 4. L. 85. §. 3. D. de verb. obligat. Glucks Erlaut. d. Pand. 4. Eh. M m

#### §. 341.

II) Dom Eibe, und beffen Wirtungen ben Bertragen.

Die Verbindlichkeit eines Vertrags kann nun auch II) durch den Eid gesichert werden. Man versteht unter dem Eide eine seperliche Unrusung Gottes, welche entweder zur mehreren Versicherung eines gethanen Versprechens oder zur Bestärkung der Richtigkeit einer behaupterten Thatsache dergestalt geschiehet, daß wenn man sein Versprechen nicht erfüllen, oder wissentlich eine Unwahrsheit behaupten würde, man der göttlichen Gnade, und aller der Wohlthaten verlustig sehn wolle, welche die Religion ihren Verehrern verheißt 27). Ein solcher Eid wird nun also, wie der Begriff desselben lehrt, entweder zur mehreren Versicherung eines gethanen Versprechens, oder zur

27) Wenn man fich gewöhnlich von einem Eibe bie Borffellung macht, baf Gott jum Beugen ber Dahrheit, und jum Racher ber Unwahrheit angerufen werbe, fo lagt fich biefer Begriff mit ben Bolltommenbeiten ber gottlichen Majeftat nicht füglich vereinigen. Schon ciceno fagte Lib. Ill. Officiorum cap. 29. Iusiurandum non ad iram Deorum, quae nulla est, sed ad iustitiam et fidem pertinet. Die gemeinen Brrthumer in Abfid)t auf bieBestimmung bes Begriffe vom Eide widerlegt fehr grund. lich Car. Godofr. de WINCKLEN in Diff. cuius Titulus est: ad doctrinam de iureiurando stores sparsi. Lipsiac 1789 Observ. 1 - 6. Er felbst giebt Obs. 7. folgenden Begriff: IUSIURAN-DUM est solemnis asservatio, quae fit sub iactura beneficiorum religionis. Man vergleiche aufferbem lul. Frid, MAL-BLANC doctrinam de jurejurando (Norimbergae 1781. 8.) Cap. II. 8. 6. Auguft von hoff über ben Urfprung, Begriff und Gefchichte bes Cibes. Berlin 1790. und Garvens philo. fophische Unmertungen und Abhandlungen zu Cicero's Buchern von ben Pflichten 4. Th. S. 195.

zur Bestärfung ber Michtigfeit ber über eine vorgegangene Thatsache geschehenen Ungaben geleistet, und in bem ersten Falle ein Berfprechungseit, (iuramentum promifforium) in bem andern Falle aber ein Beftarfungso eid (iuramentum affertorium) genennt. Es ift vorjest bloß vom promissorischen Gide bie Rebe, benn von bem affertorischen wird erst im 12. Buch und beffen 2. Titel gehandelt werden. Es entsteht also bie Frage, mas ber bingugefommene Gib ben Bertragen für eine Wirfung hervorbringt 28)? rechtliche muffen hier vor allen Dingen zwei Falle unterscheiben. Der Gib ift entweder zu einem an fich gultigen und burs gerlich flagbaren Berfprechen hinzugefommen, ober zu elnem folden Bertrage, ber nach ber Borichrift ber Civilgesetze entweder gang ungultig ift, ober boch wenigstens ben völligen gerichtlichen Effect nicht hat. Im erstern Falle bringt zwar ber Eid feine neue Verbindlichkeit hervor. er verstärkt aber boch bie schon vorhandene Verbindlichkeit bergestalt, bag er bem Schworenben bie Erfullung berfel. ben besto angelegener macht. Denn schon bas Maturrecht lehrt, baß ber Meineidige sich einer zwenfachen Ungerechtigkeit gegen andere schulbig mache, indem er einmal sein Bersprechen nicht erfüllt, und hiernachst bem andern ein gerechtes Sicherheitsmittel vereitelt 29). Allein eine erten. M m 2 sivische

<sup>28)</sup> Ausser Malblanc in cit. doctrina Cap. VII. pag. 312. hat diese Frage sehr gründlich abgehandelt Weber in der systematischen Entwickelung von der Lehre natürlichen Verbindlichfeit Abschn. 10. S. 559. folgg. Welchen noch benzufügen Frid. Gottl. Iul. Burchard Diff. de effectu iurisiurandi promissorii praecipue renunciationibus beneficiorum adiecti Rostochii 1789.

<sup>29)</sup> Höpfners Naturrecht J. 104. und Jacobs philosophia sche Rechtslehre h. 597. Sarve a. a. D. S. 200.

fivische Rraft kann bennoch ber Gib ber Berbinblichkeit nicht geben, noch auch ben Schworenden zu etwas verpflichten, wozu ihn bas Versprechen an sich nicht verbindlich macht 30). Es fann baber ber Gib weber über die Grangen bes ge-Schehenen Berfprechens hinaus auf etwas erstreckt werben, woran man zur Zeit ber Eibesleiftung nicht gebacht bat 31), noch auch bie Ratur ber Sauptverbindlichkeit baburch ae-Wielmehr versteht sich ber Gib jederzeit ändert werben. unter bewandten Umftanben 32), und alle bie Bedingungen, welche bas Versprechen an sich enthält, sind auch stillschweis gend unter bem zu bem Verfprechen gefommenen Gib mit begriffen 33). Er verliert baber seine Rraft, wenn bie Berbindlichkeit bes Vertrags entweder wegen nicht erfüllter Condition, ober wegen geschehener Erlaffung ber Schuld, ober wegen unvorhergesehener Beranderung mesentlicher Umstände, wodurch die Erreichung des ausbrücklich erflar. ten, ober aus ber Matur bes Geschäfts fich ergebenden Enb. zwecks bender Theile unmöglich gemacht wird, wegfällt 34). Rurg ber Gib richtet fich jeberzeit nach ber Datur ber Saupt. verbindlichkeit, ju beren Bestärkung er hinzugekommen 35). Wenn

<sup>30)</sup> WIESTNER Institut. canon. Lib. II. Tit. XXIV. Art. 7. nr. 86. fq. exbel Introduct. in ius eccles. Catholicor. Tom. IV. Lib. II. cap. 14. §. 394. not. g. Fratr. BECMANNORUM Confil. et Decision. Part. II. Consil. 57. Qu. 2. nr. 16.

<sup>31)</sup> Cap. 20, et 35. X. de iureiur.

<sup>32)</sup> Cap. 25. X. eodem.

<sup>33)</sup> Cap. 3. 25. et 29. X. eodem. Frat. BECMANNORUM Confil. et Decision Part. I. Conf. 38. nr. 17.

<sup>34)</sup> Cap. 2. X. de Sponsalib.

<sup>35)</sup> Ge. Lud. Boehmer in Princip. iuris canon. §. 334. Paul. Iof. a riegger institut. iurisprud. eccles. Part. II. §. 773.

Wenn aber ber Eid einem an sich ungultigen ober nicht ganglich wirksamen Sandel bengetreten ift, so ift wieder zu unterscheiben, ob bie Convention, welche durch einen Gib befräftiget werden wollen, barum ungultig ift, weil es an ber Einwilligung berjenigen Parthen mangelt, von welcher bie eibliche Zusage geschehen ift, ober weil die burgerlichen Wefebe aus andern besondern Grunden berfelben ben ges richtlichen Effect entweder ganglich ober jum Theil entzogen In bem erstern Falle, wenn g. B. bas eidliche Bersprechen burch Betrug, ober burch wieberrechtlichen Zwang veranlaßt worden ift, so kann baffelbe burch ben binzugekommenen Gib nicht gultig werben. Es kann mithin auf ber einen Seite ber Gib ben Schworenben nicht binden, sein Versprechen zu erfüllen, und auch auf der andern Seite ber Promissarius durch bergleichen eibliche Zusage kein Recht erlangen, wenn nicht ber Gib ein vinculum iniquitatis werden foll 36). In dem lettern Falle unterscheibet unser Berfasser nach ber gemeinen lehrart ber M m 3 - Rechts

36) In dem cap. 28. X. de iureiur. und cap. 2. de pactis in 6to. wird dieses nicht undeutlich dadurch bestätigt, daß daselbst nur die Aufrechthaltung solcher Eide anbefohlen wird, quae sine vi et dolo sponte praesita sunt. Zwar erfordert das Canonische Recht cap. 8. 15. und 29. X. deiureiur. in solchen Fällen dens noch eine dem geistlichen Richter gebührende Relaration. Allein da dieselbe sich offenbar auf die in den sinstern Zeiten des Aberglaubens aufgesommene Lehre sich gründet, daß jeder Eideine innere, dem Gelübde ähnliche, Verbindlichkeit gegen Gott hervorbringe, wenn auch gleich auf Seiten des vermeintlichen Gläubigers fein Recht daraus erwächst, so verwersen wir heutiges Tages billig eine solche Sidesrelaration, und behaupten, daß jedem ordentlichen Richter das Necht zustehe, einen erzwungenen Eide nach vorhergehender Untersuchung der Sache, für nichtig zu erflächen

Rechtsgelehrten weiter, ob der nach Vorschrift der Civil. gesetze sonst unwirksame Sandel zu ben absolut verbotenen Beschäften gebore, ober ob berfelbe bloß zum Besten bes Interessenten für nichtig erklart worben fen. In jenem erfteren Ralle find alle Rechtsgelehrten barin einverstanden, daß Bertrage, welche burchaus und schlechterdings in ben burgerlichen Gesegen verboten worden sind, auch selbst burch einen Eid weber erlaubt noch gultig werben fonnen 37). Daher & B. ber commifforische Vertrag bei Verpfanbungen 38), ferner bas Berfprechen unerlaubter Binfen 39), und bergleichen auch felbst in bem Canonischen Rechte für Schlechterbings nichtig erklart werden, wenn sie auch mit einem Gibe befraftiget worben maren. In bem leß. tern Kalle hingegen, ba bas eiblich geschehene Versprechen von ben burgerlichen Gesegen nicht schlechterbings verboten worben, ist zwar soviel ausser allem Zweifel, baß ber Elb. fofern er zum Machtheil eines Dritten gereicht, zu beffen Besten bie burgerlichen Gesete bas ohne besselben Einwilli. gung eingegangene Geschäft für ungultig erklart haben, phne Wirkung fen 40); allein besto streitiger ift bie Frage, mas

erflaren S. Malblanc doctr. de iureiurando Lib. V. Cap. II. §. 121. seqq. und G. L. Boehmer in Princip. iur. canon. §. 336.

37) L. 5. §. 1. Cod. de Legibus. L. 7. §. 16. D. de pactis. S. G. L. BOEHMERI Princip. iur. canon. §. 335.

38) Cap. 7. X. de pignorib.

39) Cap. 1. 6. et 20. X. de iureiur. Dem Gläubiger wurde bie exceptio doli entgegen siehen, wenn er die geseswidrigen Binsen verlangen wollte. Dolo enim facit, qui petit, quod restituere eundem oportet. Cap. 59. de Reg. iuris in Vlto. BOEHMER cit. Princip iur. canon. §. 336. Not. b.

40) Cap. 18. 28. et 33. X. de iureiur. Cap. 12. X. de foro compet. cap. 18. X. de testibus. cap. 4. X. de testib. cogend. Cap. 2.

mas bem Gibe in bem Falle fur eine Wirkung zuzuschreiben fen, wenn berfelbe folden Vertragen und Rechtsge-Schäften hinzugethan worden, welche die burgerlichen Befege nur hauptfachlich jum Besten ber Parthen, Die ben Gib geschworen, für ungultig und unverbindlich erklart haben? Ginige burch den Sak des väbstlichen Rechts: bak alle Gibe gehalten merben muffen, bie ohne Berluft ber emigen Geligfeit gehalten werben fonnen, verleitet, legen bem Gibe in bem bemerften Falle die Wirkung ben, baß berjenige, welcher ihn geleistet, nun an fein Berfprechen gebunden, und bie Gultigkeit beffelben zu bestreiten, nicht weiter befugt fen. Dieß ift Die gemeine Meinung, welche auch noch heut zu Tage von ben berühmtesten sowohl katholischen als protestantischen Rechtsgelehrten behauptet wird, und in ben Berichten angenommen ist 4x). Undere hingegen, besonders bie neu-M m 4 ern

de pactis in VIto, de CRAMER Observat. sur. univ. T. III. Obs. 852.

Man sehe eybel Introd. in ius. eccles. Catholicor. Tom. IV. 6. 394. Not. e riegger Institut. iurispr. eccles. P. II. §. 778. Inst. Henn. Boehmer in Iur. Eccles. Protestant. Tom. I. Lib. II. Tit. 24. §. 29. Strub en brechtl. Bedenken 1. Th. Bed. 24. puffendorf Observat. ius. univ. Tom. I. Obs. 43. §. 1. wernher Observat. select. for. Tom. I. Part. IV. Obs. 151. nr. 181. sqq. G. L. Boehmer Princip. iur. canon. §. 335. Schnauberts besondere Grundsäge des Rirchenrechts der Ratholisen in Deutschl. §. 536. Hierher gehören noch Iac. Frid. kayser D. de efficacia iurisiurandi in actibus invalidis et illicitis. Giessae 1736. Io. Mich. rotermundt D. de iureiurando actibus invalidis adiecto. Erf. 1737. Pet. Ant. montibeller D. de effectibus iuramenti pactis invalidis adiecti. Vindob. 1784. und Alex. herd Diss. de vi et efficacia iuramenti contractibus invalidis adiecti, Moguntiae 1762.

ern Rechtsgelehrten 42), sprechen bem Gibe auch in biesem Kalle alle Wirkung ab, überzeugt, baß ber Eid Verträgen nicht mehrere Berbindlichkeit geben fonne, als biefe an und für sich selbst haben. Moch andere Rechtsgelehrten wollen endlich ben folchen Geschäften, die sonst nicht zu Recht befteben, bem Gibe nur ben Effect benlegen, baß bem Schwörenden zwar nicht zu gestatten sen, die Aufhebung bes Geschäfts mittelft einer Rlage zu verlangen, baß aber, wenn ber Sandel noch nicht erfüllt fenn follte, ber Schworende bloß bes Eides wegen nicht belangt werden konne, um basienige zu erfüllen, wozu ihn die burgerlichen Befebe nicht verbunden wissen wollen 43). Ben dieser Berschlebenheit ber Meinungen ist es unumganglich nothig, die Be-So lange wir nun bloß feße selbst zu Rathe zu ziehen. ben ben allgemeinen Grunden bes Vernunftrechts steben bleiben, ist wohl die Wahrheit über alle Zweifel erhaben, Daß ber Gib, als ein bloß accessorisches Mittel, die Erful-Jung einer wirklich vorhandenen Verbindlichkeit zu sichern, nie ein Rechtsgeschäft vollgultig machen konne, welches an fich nach Vorschrift ber Gesege unverbindlich ist 44). Denn durch

- 42) MALBLANC in doctr. de iureiurando § 84. et Lib. V. cap. I. Weber in der Entwickelung der Lehre von der natürlichen Verbindlichkeit 10. Abschn. §. 123. Chriss. Fried. Schorcht von der Ungültigkeit des Sides ben ungültigen Verträgen. Jesna 1786. und Frid. Gottl. burchard in Dist cit. de effectu iurisiurandi promissorii. Rostochil 1789.
- 43) SESTER de iuramentis Lib. II. cap. I. ZOESIUS in Commentar. ad Pandect. Lib. XII. Tit. 2. nr. 86. LYNCKER Analecta ad Tit Dig. de iureiurando Th. 21. FRANSKIUS Lib. II. Refolut. 6. nr. 24. fqq.
- 44) Hr. Prof. Weber hat biefes im angef. Buche &. 119. febr grundlich gezeigt. Nicht ganz mit ihm stimmt zwar fr. Ordinvon

durch die eidliche Zusage werden ja die Verhältnisse und Ursachen nicht aufgehoben, wodurch der bürgerliche Gesetzgeber veranlaßt worden ist, einem Geschäfte die gerichtliche Wirfung zu entziehen. Ja es würde offenbar zweckwidrig seyn, wenn der Gesetzgeber einem jeden frenstellen wollte, seine zum Besten des Staats abzweckende Vorschriften durch Sidschwüre zu vereiteln. Allein die Frage ist, wie sich die Sache eigentlich nach den in Teutschland geltenden positiven Gesetzen verhalte? Nach römischen Rechten ist zwar soviel ausser allem Zweisel, daß der Versprechungseid solchen Geschäften, welche die bürgerlichen Gesetze sür ungültig erklären, keine Rechtsbeständigkeit verschaffen könne; denn dieß, glaube ich, hat Ulpian 45) in der unten ange.

M m 5

von Winkler in florib. sparsis ad doctr. de jureiurando Obs.
12. überein, wo er zu beweisen sucht, daß der Etd nach dem Naturrecht allerdings eine neue Verbindlichkeit hervordringe, welche er obligationem conscientiae nennt. Allein dagegen hat schon Hr. Prof. Weber a. a. D. sehr richtig erinnert, daß die Angelegenheiten unsers Gewissens nicht vor das menschliche forum gehören, und also auch den Nichter nicht berechtigen können, von der durch die Gesetze einmal bestimmten Rechtspsiege blos des Eides wegen eine Abanderung zu machen. Man sehe auch Lac. Frid. keesst Dist. de iurisiurandi sponsalibus adiecti essicacia. Lipsiae 1776. 6. 2.

45) L. 7. §. 16. D. de pactis. Et generaliter, quoties pactum a iure communi remotum est, servari hoc non oportet; nec legari, nec iusiurandum de hoc adactum, ne quis agat, servandum, marcellus libro secundo Digestorum scribit. Der Sinn bieser Stelle ist, baß nach ber Meinung bes Marcells wes ber ein Vertrag, noch ein Vermächtniß, noch ein Eid, wenn solcher ben bürgerlichen Gesegen zuwider läuft, gültig sen. So s. Erklären die Gesege den Vertrag für ungültig, wenn ich bir

führten Stelle nicht unbeutlich ausgedrückt, soviel auch übrigens die Critic daben zu erinnern und zu ändern gefunden hat 46). Man würde indessen doch unstreitig zuweit gehen, wenn man deswegen geradezu behaupten wollte, daß der Versprechungseid nach römischen Nechten durchaus keine andere Verbindlichkeit hervorgebracht habe, als welche das Geschäft, zu welchem er hinzugekommen, schon an und sür sich selbst hatte. Vom Gegentheile überzeugt uns der Sid, womit ein Minderjähriger einen an sich gültig geschlossenen Contract bekräftigte 47); desigleichen derjenige, welchen ein Frengelassener seinem Patron schwur, daher ihm gewisse Dienste

dir versprechen wollte, auf den Fall, daß du mich bestehlen oder iniuriren würdest, keine Klage wider dich anzustellen; L. 27. §. 4. D. h. t. Gesetzt, ich hätte dir dieß eidlich versprochen, (iusiurandum, de hoc adactum, ne agam) so ist auch selbst der Eid unverbindlich, weil er den Gesetzen zuwider ist. S. cujacius Lib. I. Observat cap. 24. walch ad Eckhardi Hermenevt. iuris Lib. I. cap. 4. §. 142. pag. 250. sqq. u. lo. Bern. koehler Interpretat. et Emendat. iur. Rom. Lib. II. c. 4. p. 21.

- 46) S. hopfners Sammlung ber Rom. Gefete S. 29. und Walch cit. loc.
- 47) L. 1. C si adversus vendition. Si minor annis viginti quinque emtori praedii cavisti, nullam de caetero te esse controversiam facturam, idque etiam iureiurando corporaliter praestito servare consirmasti, neque persidiae, neque periurti me auctorem tibi futurum sperare debuisti Daß hier von einem an sich gültig geschlossenen Contract des Minderjährigen die Rede sen, haben Ed. caldera de erroribus Pragmaticor. Lib. II. cap. 4. nr. 3. (in Thes. Meermann. Tom. III. pag. 567.) und Arn. vinnius select. iuris quaestion Lib. I. cap. 15. bargesthan. Hier schließt also der Eid die Bohlthat der Restitution aus.

Dienste leisten, ober sonst gewisse Geschenke machen wolle, zu welchen ihn sein bloßes Versprechen nicht verbindlich macht 48), der Verbindlichseit zur Strase nicht zu gedensten, welche der Meineidige sich zuzog, wenn er dem eidlich geschehenen Versprechen kein Genüge leistete oder demselben gar entgegen handelte 49). Ullein ob ausser diesen Fälsen der Eid nach dem römischen Nechte Verträgen keinen gerichtlichen Effect beplegen können, den diese nicht an sich schon hatten, ist eine Frage, worüber in neuern Zeiten gezstritten worden ist 59), so wenig auch die ältern Nechtsgeslehrten

- 48) cajus Lib. II. Institut. Tit. IX. §. 4. Item et alio casu, uno loquente, et sine interrogatione alius promittente, contrahitur obligatio, id est, si libertus patrono aut donum aut munus aut operas se daturum esse iuraverit, in quo non tam verborum solemnitate, quam iurisiurandi religione tenentur. Ulpianus L. 7. pr. D. de operis libertor. Ut iurisiurandi obligatio contrahatur, libertum esse eportet, qui iuret, et libertatis causa iurate. Operas officiales war swar ber Frengelassene seinem Patron ipso iure schuldig, L. 26. §. 12. D. de condict. indeb. allein operas fabriles s. artisiciales nur in sosern, als sie ber libertus eiblich versprochen hatte. L. 3. pr. L. 5. L. 7. §. 2. D. de oper. libert. G. heineccij Commentar. ad Leg. Iuliam et Pap. Poppaeam Lib. II. cap. 10. §. 2. pag. 229. sqq.
- 49) L. 13. S. 15. D. de iureiur. L. 41. Cod. de Transact.
- 50) Man sehe hier besonders de Winckler Flores spark. ad doctrin. de iureiurando. Observ. 14. et 15. wo er die Verbindungstraft der Versprechungseide nach Rom. Rechten gegen den Hrn. Prof. Malblanc in doctr. de iureiurando Lib. III. cap. 7. 5. 79. seqq. zu vertheidigen sucht, wenn nur sonst der Vertrag über einen erlaubten Gegenstand geschlossen worden. Man vergleiche auch Lub. Fried. Griesinger von der Verbindlichkeit der Verträge 1. Buch 3. Kap. §. 7. S. 25.

lehrten 51) Bebenken fanden, zu behaupten, baß nicht einmal ein pactum nudum burd ben bingugekommenen Etb nach Rom. Rechten flagbar geworben sen, wenn ihm nicht etwa, wie benm Versprechen eines Frengelaffenen, ein burgerliches Gefes biefe Wirfung besonders mitgetheilt hatte. Bang entscheibenbe Gesetstellen finden sich frenlich hievon in unferm Corpus Juris nicht; wenn indessen eine Abanderung besjenigen, mas die Grunbfage bes Wernunft. rechts bierüber bestimmen, in ber burgerlichen Besetgebung nie vermuthet wird, wenn ferner Ausnahmen ihrer Matur nach immer freng zu erklaren find, wenn endlich Raifer Leo erft zu feinen Zeiten einen eidlich bestätigten Wertrag für wirksam und flagbar erklarte 52), so laßt sich wohl mit Grunde nicht baran zweifeln, baß in ber Regel ber Eib ben Vertrag wenigstens nach Justinianeischen Rechten nicht wirksamer gemacht habe, als er an und für sich selbst war 53). Das pabstliche Recht weicht jedoch von biesem Grund.

<sup>51)</sup> CUJACIUS Lib. XXII. Observation. cap. 7. Ed. CALDERA de erroribus Pragmaticor. Lib. II. cap. 5. voet in Commentar. ad Pandect. h. t. §. 2. et Lib. XII. Tit. 2. §. 4. Ger. Noodt Commentar. ad Pandect. Tit. de iureiurando §. Dixi etc. (Tom. II. Oper. pag. 278.) Theod. Regn. de Bassen de iureiurando veter. inprimis Romanor. Cap. VI. §. 1. et Cap. VII. §. 1. Ant. schulting Enarrat. part. prim. Digestor. h. t. §. 32. et eiusdem Thes. controvers. Decad. XXXVIII. §. 9. stryk Us. mod. Pandectar. lib. XII. Tit. 2. §. 17. berger Oecon. iuris Lib. IV. Tit. 25. § 2. Not. 3. u. a. m.

<sup>52)</sup> Nov. LXXII. S. Io. Car. van WACHENDORF Diff. de pactis nudis Cap. II. S. 8. (in Dissertation. Triad. pag. 504. seqq.)

<sup>53)</sup> MALBLANC c. l. §. 80. und Weber in ber spstemat. Entwickelung ber lehre von ber natürl. Verbindlichkeit. §. 120.

Grundsaß des romischen Rechts gang ab. Die Pabste haben nämlich zur Erreichung ihrer unlautern Absichten, welche vorzüglich auf Erweiterung ihrer Macht und geiftlichen Gerichtsbarkeit abzielten 54), bie Cage aufgestellt, baß burch einen jeden Gib Gott etwas angelobet, mithin eine besondere Berbindlichkeit gegen Gott erzeugt werbe; und daß baber jeder Gid gehalten werden muffe, mit bef. fen Erfullung nicht ber Werluft ber ewigen Seligkeit ungertrennlich verbunden ift; wenn nur übrigens ber Gid mit genugsamer Ueberlegung wirklich abgeleistet worben, einem Dritten unnachtheilig ift, und sich im Uebrigen so wenig auf Furcht, Zwang und Gewalt, als auf Betrug und Hinderlift grundet 35). Den ersten Reim und Gebrauch Diefer Sage findet man in ben Verordnungen bes Dabst 2ller= anders III. 56) und ihre Folgen außerten sich gar balb im Civilrecht. Denn burch Borschub berselben murbe zuvörderst die Constitution des Raisers Briedrich I. Die unter bem Mamen ber Avthenticae: Sacramenta Puberum. Cod. Si adversus venditionem befannt ift, veranlaßt, und bem romischen Gesethuche eingeschaltet. Sie betrift bie Geschäfte und eidlich geschehenen Versprechen ber Minderjährigen, und bestätigt die Meinung des Martins Go= fias, eines berühmten, aber pabstlich gefinnten Gloffators, welcher

<sup>54)</sup> Die Runstgriffe der Pabste in Ansehung der Eide hat Schorcht in beroben angeführten Schrift aus der Geschichte vortressich dargestellt.

<sup>55)</sup> S. lac. Frid. LUDOVICI Diff. de genuino intellectu brocardici vulgaris: omne iuramentum fervandum esse, quod salva salute aeterna servari potest. Halae 1705.

<sup>56)</sup> Cap. 6. et 8. X. de iureiur.

welcher gegen ben Bulgarus, einen strengen Civilisten, behauptete, daß in Gemäßheit jener geistlichen Grundsäße ein Minderjähriger, welcher sich zur Festhaltung eines Contracts mittelst Eidschwurs verbindlich gemacht hat, mit dem Einwand, daß der Contract gleichwohl an sich bestrachtet ungültig gewesen, nicht zu hören sen, noch ihm deßhalb eine Wiedereinsehung in den vorigen Stand weiter zu statten kommen könne 57). In der Folge verordnete nun auch Pabst Innocenz III. in Gemäßheit jener Grundssähe, daß eine sonst ungültige Veräusserung eines Dotalsstund.

57) Eine Stelle aus den Gloffen bes Doofrebus verbient hier einen porguglichen Plat, ba fie gur Erlauterung ber angeführ. ten Avthenticae febr viel bentragt. odofnedus ergablt nam. lich ad L. Si minor. Cod. Si advers. venditionem von ben bens ben Bolognefer Rechtegelehrten, den Martinus und Bulga. rus: folgendes: Unusquisque multa a principe habuit, - et MARTINUS plus, quam Bulgarus, erat gratiosus, quia sciebus melius applaudere. Et dominus MARTINUS, sciens esse discordiam inter dominum Bulgarum et ipsum, et videns, quod opinio domini Bulgari magis placuit Scholaribus, una die, cum equitaret cum Imperatore, dixit: Domine! quaedam opinio est inter me et BULGARUM, qui dicit, quod venditio facta a minore de re sua sine decreto, non valet ipso iure. - Ego dico, si minor vendidit rem suam sine decreto, non valet, sed si iurat, sive cum decreto, sive sine decreto, valet. Decidatis, quae opinio videtur vobis verior? Dixit Imperator: domine MARTINE, vestra opinio placet nobis, et vestra opinio est verior. Dixit MARTINUS Imperatori: modo faciatis unam constitutionem; et ipse fecit constitutionem; quae incipit; Sacramenta puberum. Man febe übrigens von Quiftorpe Bentrage jur Erlauterung verschiebener Rechtsmaterien G. 370. ber aten Auff. und Christ. HANEWINGKEL Diff. de iurisiurandi in contractibus puberum confirmandis efficacia. Gott. 1765.

Grundstucks, wenn die Chefrau bazu ihre Ginwilligung mittelft Gibes gegeben batte, um biefes Gibes willen aufe recht zu erhalten fen, bamit nicht Meineiben ber Weg geöffnet werde, besonders da bergleichen Gid nicht zum Nach. theil eines andern gereiche, und ben Werluft ber ewigen Seligfeit nicht nach fich zoge 58); und aus ben namlichen Grunden erklarte Pabst Bonifacius VIII. Die nach ro. mischen Rechten sonft unverbindliche Entsagung einer funftis gen Erbschaft für gultig, wenn ber Gib bingugekommen 59). Mehrere hieher gehörige Werordnungen bes pabstlichen Rechts finden fich nicht. Ben biefer Berschiedenheit ber Worschriften bes romischen und pabstlichen Rechts fragt fiche nun endlich noch, nach welchen Grundfagen eigentlich in protestantischen Berichten bie Sache behandelt werben mußte? Ronnen wir auch hier ben ber Regel stehen bleiben, bag bas Canonische Recht ben Vorzug vor bem Romischen behaupte? Dach ber richtigern Meinung ber neuern Rechtsgelehrten, welche besonders an Malblanc 60) und Weber 61) so geschickte Bertheibiger gefunden bat, follte gwar frenlich jener Grundfaß bes pabstlichen Rechts: omne iuramentum servandum esse, quod salva salute aeterna servari potest, in den protestantischen Gerichten gar nicht mehr geachtet werben, weil er nicht nur auf Grunden beruhet, bie ben gereinigten Reli.

<sup>58)</sup> Cap. 28. X. de iureiur.

<sup>59)</sup> Cap. 2. de pactis in VIto.

<sup>60)</sup> Doctr. de iureiur. Lib. V. cap. I.

<sup>61)</sup> Von der natürl. Verbindlichkeit §. 123. Man vergleiche auch Ludovici cit. Dist. de genuino intellectu brocardici dicti §. 26. et 28. Schorcht in der oben angeführten Schrift §. 18. und burcuard cit. Dist. §. 5—9.

Religionsbegriffen unserer Rirche offenbar zuwider find, fondern auch aus beffelben Unwendung bie schädlichften Folgen entstehen, indem auf folde Urt burch bas Mittel bes Eides Personen, fur beren Bahl bie burgerlichen Befebe fo vorzüglich beforgt find, nach Gefallen um ihr Bermogen gebracht, und bie beilfamften Berfügungen vereitelt werben konnen. Man hat baber wirklich auch in mehreren Staaten schon ben vernünftigern Grundsaß burch besondere landesgesebe eingeführt, daß burch eidliche Bestärfung fein Vertrag mehrere Rraft erhalte, als ihm die Gefete schon an sich beplegen 62). Allein das Vorurtheil, daß das Canonische Recht in ber Lehre vom Gibe bem Romischen vorgebe, bat bennoch in ben meiften protestantischen Gerichten zu festen Buß gefaßt, als daß felbiges burch bie bagegen porgebrachten wichtigen Grunde aus benfelben batte verbrangt werden können 63). Der Gerichtsgebrauch hat baber die Grundfage des pabstlichen Rechts von der Verbind. lichkeit ber Gibesleistungen ben burgerlich ungultigen Bertragen nicht nur benbehalten, sondern auch dieselben unter ber Auctoritat ber bewährtesten Rechtsgelehrten 64) noch auf mehres

- 62) Man sehe hier vorzüglich das allgemeine Gesenbuch für die Preußischen Staaten I. Th. 5. Tit. §. 199.
- 63) Hierüber klagte schon I. H. Bornmen in Iure Eccles. Protest. Tit. I. Lib. II. Tit. 24. §. 23. Es fehlt indessen auch nicht an neuern Rechtsgelehrten, welche die Benbehaltung des eanonischen Mechts in der Lehre vom Eide zu rechtsertigen gesucht haben. Man sehe de wincklen flor. spars. ad doctrinam de iureiurando Obs. 13. u. Schnaubertsneue juristische Bibliothek. 2. Band. 16. Stück. S. 435. sf.
- 64) BOEHMER in Iur. Eccles. Protest. c. l. §. 29. seqq. Hommel Rhapsod. quaestion. for. Vol. II. Obs. 274. Struben recht.

mehrere Falle ausgedehnt, ohnerachtet boch selbst das canosnische Recht keine einzige allgemeine Verordnung enthält, welche man als eine ausdrückliche Vorschrift für alle Fälle zu betrachten hätte, wo der Eid mit den bürgerlichen Gesessen in Collision geräth, indem es vielmehr nur in gewissen einzelnen Fällen dem Eide eine Wirkung beylegt, die er sonst nach den Grundsäsen des Vernunste und römisschen Rechts nicht haben würde. So wird daher z. V. nach einem bekannten Gerichtsgebrauche wegen hinzugekommenen Eides die Bürgschaft einer Frauensperson sowohl für ihren Ehemann als für einen fremden Schuldner 5), ferner die Schenkung unter Ehegatten 66), auch der sonst ungültige Vergleich über künstige Alimente 67), und dergleischen mehr, ben den Protestanten sür gültig und verbindlich gehalten.

### §. 342.

Von einigen anbern Beftarbungsmitteln.

Zu ben Mitteln, die Verbindlichkeit aus einem Veretrage zu verstärken, gehören auch Burgschaft, Pfandegebung, Hypothecverschreibung, Verpflichetung

liche Bebenken Th. I. Beb. 24. WERNHER select. Observat. for. Tom. II. P. VI. Obs. 334.

- 65) Strubens rechtliche Bedenken 2. Band Bed. 76. Quisstorps Beyträge I. St. Nr. VIII. Meisters practische Besmerkungen aus dem Criminals und Civilrecht 2. Band. 4. Besmerkung nr. 3.
- 66) BOEHMER in Iure Eccles. Protest. Tom, I. Lib. II. Tit. 24. §. 33. HELLFELD S. 1257. n. 6.
- 67) Boehmer c. l. S. 30.
  Slucks Erläut. d. Pand. 4. Th. M n

tung nach Wechselrecht u. a. m. 68), wovon am gehörigen Orte gehandelt werden wird.

# \$ 343.

Von bem Rechte, welches aus einem Vertrage erworben wird. Kann man zum Vortheil eines Oritten pacisciren?

Ift nun ein Vertrag gultig geschlossen worden, so erwirbt der Promissar dadurch ein vollkommenes Recht. auf beffelben Erfullung zu flagen. Es ift jeboch tiefes Recht in ber Regel nur ein perfonliches, welches nur gegen ben Promittenten, und beffelben Erben verfolgt werben kann 69). Obligationum enim substantia non in eo confistit, sagt Paulus ?°), ut aliquod corpus nostrum, aut servitutem nostram faciat, sed ut alium nobis obstringat, ad dandum aliquid vel faciendum vel praestandum. Das Eigenthum einer Sache ober ein anderes dingliches Recht wird also burch einen bloßen Mertrag nach rom. Rechten in der Regel nicht erworben, sondern dazu wird eine Tradition ober quasi Traditio er fordert 71). Eine Husnahme findet jedoch statt, wenn der Bertrag ausbrucklich in ber Absicht eingegangen worden, dak

68) Man sehe lo. Frid Kobii Commentat. de pecunia mutuaticia tuto collocanda. Goett. 1761. Cap. 3.

69) Gegen die Erben des Promittenten findet jedoch die Klage auch dann flatt, wenn gleich die Verbindlichkeit des Verstorbenen in einem Thun bestanden. L. 13. C. de contrah. stipulat. Schmidts Commentar über seines Vaters Lehrbuch von gerichtl. Klagen 3. Band §. 704.

70) L. 3. pr. D. de obligat. et act. Ian. a costa Praelection. ad illustriores quosdam titulos locaq select. iuris civ. pag 90.

71) L. 20. Cod. h. t. Traditionibus dominia rerum, non nudis pactis, transferuntur.

daß der andere durch denselben ein dingliches Recht erhalten solle, und das Geschäft übrigens von der Urt ist, daß eine Tradition nach der Natur desselben nicht füglich geschehen kann. Der Fall kommt ben der Hypothecverschreisdung, ferner ben der Bestellung einer negativen Dienstdarsteit vor, wie ich am gehörigen Orte zeigen werde. Eben so kann der Verkäuser durch Vorbehalt des Eigenthums, ferner durch das pactum commissorium, und addictionis in diem seiner Sache, die er dem andern käuslich überläßt, eine solche, die Sache selbst afsictrende, Eigenschaft aufdrücken, vermöge deren er berechtiget ist, dieselbe von jedem dritten Besißer zurück zu sordern; wovon zu seiner Zeit ein mehreres 72).

Db nun gleich das aus einem Vertrage erworbene Recht auf die Erben geht, so war es doch übrigens ein Grundsatz des römischen Rechts, welcher sich aller Modisiscationen des neuern Rechts ungeachtet doch immer ben den Römern als Regel erhalten hat, daß ein Oritter, der den Vertrag nicht mit geschlossen hat, noch Erbe von einem der Paciscenten geworden ist, kein Recht aus dem Vertrage erlangen könne, wenn gleich der Vertrag zu desselben Besten geschlossen worden 73). Es galt dieß nicht etwa bloß ben Stipulationen, ben welchen man überhaupt an den Worten klebte, und auf deren Feperlichkeit die ganze Rechtse Mn 12

<sup>72)</sup> Man sehe lo. Christ. schroeter Diss. de pactis rem afficientibus. Ienae 1729.

<sup>73) §. 4.</sup> I. de inutil. stipulat. L. 73. §. 4. D. de Reg. iur. L. 11. D. de obligat. et action. L. 11. §. 6. D. de pign. act. L. 1. Cod. per quas personas. L. 19. et 26. Cod. de iure dot. Eine vorzügliche Schrift ist Iust. Henn. Boehmert Dist. de iure ex pacto tertii quaesito. Halae 1735.

wirkung beschränkte. Aus diesen konnte freylich nach ber besondern Beschaffenheit der Handlung ein Dritter weder klagen, noch belangt werden, welcher zur seperlichen Handlung selbst nicht mit concurrirt hatte. Auch ben andern bonae sidei Contracten hatte der nämliche Grundsassstatt (14); so daß sogar berjenige, welcher zur Schliessung eines Vertrags in seinem Namen Austrag ertheilt hatte, dennoch weder Rechte noch Verbindlichkeiten daraus erlangte (15). Man sagte, Verträge wären unter den Menschen nur eigentlich zu dem Zweck eingesührt, damit jeder das durch sein eignes Bestes besördern möge (15). Hierzu kam der hohe Vegriff, den sich die Römer von den Rechten und

74) L. 11. D. de obligat. et act. Quaecunque gerimus, cum ex nostro contractu originem trahunt, nisi ex nostra persona obligationis initium sumant, inanem actum nostrum efficiunt. Et ideo neque stipulari, neque emere, vendere, contrahere, ut alter suo nomine recte agat, possumus. Ian. a costa in Praelection. ad illustr. quosd. titulos locaq. select. iuris civ. pag. 118. glaubt zwar, daß Eltern ihren Kindern wegen der besondern Uffection zu ihnen durch ihre Verträge hätten Vortheile verschaffen können, allein daß Gegentheil sehren L. 17. §. 4. und L. 21. §. 2. D. de pact. Man sehe Ant. faber Conjectur. iur. civ. Lib. XIX. cap. 17. wo er diese Meinung hin- länglich widerlegt hat.

75) L. 11. § 6. D. de pign. act. Per liberam personam pignoris obligatio nobis non acquiritur, adeo ut ne per procuratorem quidem vel tutorem acquiratur, et ideo ipsi actione pigneratitia convenientur. Add. L. 49. in fin. D. de acqu. vel amitt. possess. Boehmer cit. Diss. Cap. I. §. 12.

76) L. 38. §. 17. D. de verbor. obligat. Alteri stipulari nemo potest. Inventae sunt enim huiusmodi obligationes ad hoc, ut unusquisque sibi acquirat, quod sua interest; caeterum ut alii detur, mea non interest.

und Worzügen eines frenen Menschen machten; benn ba fie nur burch ihre Sclaven acquirirten, als welche fur fich selbst nichts erwerben konnten, so schien es ihnen unter ber Mirbe eines frenen Menschen zu senn, wenn man burch ihn Rechte hatten erwerben wollen 77). Run ift gwar bas neuere romische Mecht seit ben Zeiten bes Divus Dius in mancherlen Rucksicht von jener übertriebenen Subtilitat bes altern Rechts abgewichen, und ben Worschriften ber Wernunft naber getreten 78). Denn fo murbe a) benm Darlehn zum Besten bes gemeinen Verkehrs bie Ausnahme gemacht, daß ein Dritter, in beffen Damen und fur beffen Rechnung man fein Geld einem andern bargeliehen, ipfo iure und ohne eine besondere Cession nicht nur die condictionem certi, sondern auch, wenn man sich zum Besten Des Dritten eine Hnpothec constituiren lassen, sogar bie hppothecarische Rlage acquiriren solle, wenn gleich ber Dritte feinen Auftrag bagu ertheilt hatte, fonbern biefes Beschäft ohne besselben Biffen in seiner Ubwesenheit geschlossen worden ware 79). Sobann ward auch b) bie Mn 3 ne.

<sup>77)</sup> L. 126. §. 2. D. de verb. obligat. Per liberam personam, quae neque iuri nostro subiecta est, neque bona side nobis servit, obligationem nullam acquirere possumus. S. Webers sustemat Entwickelung ber Lehre von der natürlichen Verbind-lichkeit §. 89. a. S. 401. folgg.

<sup>78)</sup> BOEHMER cit. Diff. Cap. I. §. 19. et 20.

<sup>79)</sup> L. 9. §. 8. D. de reb. cred. Si nummos meos tuo nomine dedero, velut tuos, absente te et ignorante, Aristo scribit, acquiri tibi condictionem. Iulianus quoque de hoc interrogatus scribit, veram esse Aristonis sententiam: nec dubitari, quin, si meam pecuniam tuo nomine, voluntate tua, dedero, tibi acquiratur obligatio. — L. 2. Cod. per quas person. nobis acquir

Regel des ältern Rechts badurch modificirt, daß wenn der Dritte zur Eingehung des Handels, der zu seinem Besten geschlossen worden, Austrag ertheilt hätte, oder wenn der Contract sür denselben von einer solchen Person geschlossen worden, die zum Betriebe seiner Angelegenheiten gesessenäßig bestellet war, z. E. von desselben Vormunde, ihm nach dem neuern Römischen Rechte eine actio utilis zus siehen solle, ohne daß er sich den Weitläustigkeiten der Cession unterziehen dürse<sup>80</sup>). Wenn serner c) das pactum in Ansehung einer gewissen Sache bergestalt geschlossen worden, daß es die Sache selbst betraf, so kam es auch dem Oritzten zu statten, an welchen der Promissar diese Sache mit Genethe

rat. Cum per liberam personam, si pecunia alterius nomine fuerit numerata, acquiratur quidem ei, cuius nomine pecunia credita est, per huiusmodi numerationem condictio; non autem hypotheca, vel pignus eorum, quae procuratori data vel fuppofita funt, dominis contractus acquiritur; talem differentiam expellentes, fancimus, et condictionem et hypothecariam actionem, vel pignus ipso iure, et sine aliqua cessione, ad dominum contractus pervenire. Si enim procuratori necessitas legibus imposita est, domino contractus cedere actionem; quare, quemadmodum ab initlo in personali actione cessio supervacua videbatur, non etiam in pignoribus et hypothecis simili modu dominus contractus habeat hypothecariam actionem, seu pignoris vinculum, vel retentionem fibi acquifitam ? Man vergleiche bier vorzualich Theod. Lambert. PRINS Specim. iurid. de iis, quae funt singularia in mutuo. Lugd. Batavor. 1785. Cap. II. §. 12. et 13.

90) L. 15. L. 16. L. 28. S. 1. D. h. t. L. 26. D. de reb. cred. L. 13. S. 25. D. de act. emti vend. L. 1. S. 13. D. de tut. et rat. distrah. L. 22. G. de pact. hofaeker Princip. iur. eiv. T. III. S. 1797.

nehmigung bes Promittenten verkaufte 81). 3. B. wenn bem Emphyteuta der Canon auf gewisse fünstige Jahre war erlassen morben, und bieser bas But nachher verkaufte, fo war der Vertrag auch fur den Raufer nußlich 82). Uusfer diesen Fallen bingegen wird auch selbst in bem neuern Romischen Rechte immer noch in Gemäßheit ber altern Grundsage genau barauf gesehen, ob berjenige, welchem jum Besten eines Dritten etwas versprochen worden, ohne baß berfelbe bevollmächtiget war, im Namen bes Dritten zu pacisciren, ein Interesse ben ber Erfullung bes Verspre. chens habe, oder nicht 83). Nur in bem ersten Kalle wird bem Dritten die actio utilis vermoge ber Verordnung bes Divus Plus gestattet, weil hier ber Promissarius selbst auf tie Erfüllung bes Versprechens bringen, folglich seine Rlage bem Dritten abtreten fonnte 84). Man fieht baraus gang beutlich, baß auch in ben neuern Romischen Berordnungen immer noch die Regel des altern Rechts zum Grunbe liegt, vermoge welcher aus Vertragen, bie jum Beften eines Dritten geschlossen worden, eigentlich nur berjenige, welcher felbst contrabirt bat, ein Recht erhalte, und daß bieses Recht von ihm allererst auf ben Dritten abgeleitet Mn 4 mer.

81) L. 17. §. 5. D. h. t. Pactum conventum cum venditore factum, si in rem constituatur, secundum plurium sententiam et emtori prodest, et hoc iure nos uti, pomponius scribit. Cons. stryk de cautelis contractuum Sect. III. Cap. 6. §. 2.

82) Sopfners Sammlung ber rom. Gefete S. 42.

83) Wir finden auch selbst in den Institutionen des Kr. Just is nians die Regel: Alteri stipulari nemo potest. Sed si quis stipuletur alii, cum eius interesset, placuit stipulationem valere.

84) L. penult. Cod. ad exhibend. L. 37. §. 3. D. de Legatis III. BOEHMER cit. Diff. Cap. I. §. 23.

werben muffe. Dur barinn wich man von ber Strenge bes altern Rechts ab, baß man, um folches zu bewirken. feine fenerliche Ceffion mehr erforderte, sondern der Dritte fofort mittelft ber ibm gestatteten nuglichen Rlage in die Stelle bes eigentlichen Contrabenten treten burfte 85). Dahingegen blieb in bem lettern Falle ber Bertrag, welcher zum Besten eines Dritten geschlossen worden, auch nach dem neuern Rom. Rechte ohne alle Mirkung 86). Da jedoch bas hauptprincipium, worauf sich biese Legislation flugt, bag man namlich burch einen frenen Menschen fein Recht erwerben fonne, bloß ber Romifchen Verfaffung und Form ber Vertrage eigen. und baber in Teutschland nie angenommen worden so läßt sich von den vorgetragenen Grundsäßen des Ros mischen Rechts in unsern Gerichten fein Gebrauch machen 87). Es wird baber heutiges Tages weder eine form. liche Cession, noch bas Nechtsmittel ber sogenannten nublis chen Rlage erfordert, um bem Dritten, ju beffen Beften ein Vertrag geschlossen worden, baraus ein Recht zu verschaffen; sondern es genugt, wenn er nur die zu seinem Besten geschehene Zusage acceptirt hat, ebe bie eigentlichen Dacisa

- 85) Man sehe hier Weber a. a. D. S. 404. folg.
- 86) BOEHMER cit. Dist. Cap. I. §. 24. sagt daher gang richtig: Si contrahentis prorsus nihil interest, tertio dari, nec is sibi ius agendi acquisivit, nec consequenter etiam tertio, quia utilis actio demum tunc data fuit, si paciscens ius agendi, quod cedere poterat, acquisivit.
- 87) Dies ist wenigstens die richtigere Meinung der heutigen practischen Rechtsgelehrten, ob sie gleich nicht immer aus Grunden behauptet wird, welche befriedigend sind, wie Boenmer cit. Dist. Cap. II. und Weber a. a. D. S. 405. folgg. gezeigt haben.

Paciscenten, welches ihnen ohne Zweisel frensteht, davon zurück getreten sind, ohne darauf zu sehen, ob selbst ders jenige, dem sür einen Dritten etwas versprochen worden, irgend ein anderes Interesse daben habe, als das gemeine Interesse der Freundschaft und Menschenliebe \*\*). Hätte der Promittent die Absicht gehabt, sich dem abwesenden Dritten selbst zu verpflichten, das Versprechen ist also nicht sowohl dem Gegenwärtigen zum besten des abwesenden Dritten, sondern eigentlich diesem Dritten selbst geschehen, und dem Gegenwärtigen nur erlaubt worden, dasselbe im Namen des Abwesenden zu acceptiren; so acquirirt der Promissar durch seine Acceptation dem Dritten ein solches Necht, welches derselbe auch vor erfolgter Acceptation des Oritten dem Promittenten zu remittiren nicht besugt ist \*\*).

#### § - 3.44.

Von ber Form und Auslegung ber Bertrage.

- I) Verträge erfordern übrigens zu ihrer Gultigkeit nach gemeinen Nechten nichts, als die Einwilligung ber Par-
- 88) Man sehe hier vorzüglich wernher Observat. for. T. I. P. I. Obs. 182. stryk Us, mod. Pandect. h. t. §. 12. Leyser Meditat. ad Pandect. Vol. VII. Specim. DXIX. Medit. 4. Mevius P. IV. Decis. 112. nr. 4. et 5. Pufendorf Observat. iur. univ. Tom. II. Obs. 38. §. 20. Boehmer cit. Dist. Cap. II. §. 4. Hymmens Bentrage zu der juristischen litteratur in den Preußischen Staaten 6. Samml. I. Ubschn. S. 105. folgg. nr. 53. und Höhrers Commentar über die Institutionen §. 738.
- 89) GROTIUS de iure belli et pacis Lib. II. Cap. XI. §. 18. Hopf. ners Naturrecht §. 72. nr. 4. und Frair. BECMANNI in Confil. et Decisionib. P. I. Resp. 5. nr. 10. wo dieser Satz durch einen merkwürdigen Rechtsfall erläutert worden ist.

Parthenen. Ein schriftlicher Auffaß ist nicht nothig, auffer wo die Matur bes Contracts folchen erfordert, wie der Romische Litteral. und beutige Wechsel. Contract. oder besondere Gesege solches verordnen 90), oder die Parthenen ausdrücklich mit einander ausgemacht haben, baß fie ben Contract Schriftlich schliessen wollen 91). In einem folchen Falle hat der Vertrag nicht eher eine vollkommene Perbindlichkeit, als bis ber schriftliche Auffaß ausgefertiget, und von ben Parthenen unterschrieben worden ift. Jeboch' fann auch ein Notarius den Auffaß ausfertigen, und folden den Parthenen einhandigen. Che indessen die Scrip. tur auf die eine ober andere Urt vollzogen worden ift, finbet gar feine Rlage fatt, auch nicht einmal auf Perfection bes Contracts 92). Im Zweifel ist jedoch anzunehmen, bak bie Seriptur bloß bes Beweises wegen habe hingukommen sollen 93). Wenn nun aber bergleichen schriftliche Hus.

- 90) 3. B. wenn eine Kirche ein Gut emphyteusin giebt, so muß der Contract schriftlich aufgesetzt werden. Nov. CXX. cap. 6. Hopfners Commentar über die Institut. §. 898. So ist auch nach den Gesetzen vieler teutscher Provinzen den Bauern ben ihrenhenrathsverträgen die schriftliche Form vorgeschrieben. S. Rundens Grundsätze des allgemeinen teutsschen Privatrechts §. 186. Nach der Vorschrift des neuen Gesetzbuchs für die Preuß. Staaten 1. Th. 5. Tit. §. 131. soll jeder Vertrag, dessen Gegenstand sich über 50 Thasler beläuft, schriftlich errichtet werden.
- 91) Ev. otto de contractibus inscriptis celebrat. unb frommann Dist. de conventione in scriptis.
- 92) L. 17. Cod. de fide instrum. Westphal vom Rauf ic. § 14.
- 93) L. 4. D. de fide instrum. pufendorf Tom. II. Obs. 52. und Hofpfners Commentar &. 860. am Ende.

Aussertigungen geschlossener Verträge gemacht werden, so mussen solche nach Vorschrift der Gesetze den Contrahenten vorgelesen, und, wo es nothig ist, erklärt werden <sup>94</sup>), sonst ist der Inhalt unverbindlich, und der Notarius, welscher hierin seine Pflicht versäumt hat, zur Schadenserses zung verbunden <sup>95</sup>).

11) Ben Auslegung bunkler Verträge muß theils auf die Worte, theils auf die wahre Absicht ber Paciscenten

gesehen werden 96). Ift baher

a) von der grammatischen Interpretation der Verträge die Rede, so gelten folgende Regeln.

- 1) Man muß so lange ben dem eigentlichen Wortverstande bleiben, und daher die gewöhnlichste Bedeutung der Worte voraussetzen, bis erhellet, daß die Partheyen etwas anders daben gedacht haben 97).
- 2) Alle Worte sind so anzunehmen, daß sie etwas wirken, und nicht vergeblich da stehen 98).

3) Was

- 94) Motariatsordnung Max I. von 1512. §. 11.
- 95) Notariatsordn. §. 1. I. H. Boehmert Diff. de contractu non praelecto. Halae 1759. Rundens teutsches Privatrecht §. 186. am Ende.
- 96) Franc. Alef Diff. de eo, quod aequum est in dubiis conventionibus (in eius diebus academ. Diss. VIII. pag 251. sqq.) Car. Frid. Boeschen Diss. de pactorum ambiguorum interpretatione. Lipsiae 1775. Claproths Rechtswissenschaft von vorsichtiger Eingehung der Verträge und Contracte 1. Theil 8. Hauptst. §. 49.
- 97) L. 69. pr. D. de Legat. III. HOFACKER Princip. iur. civ. Rom. Germ. Tom. I. h. 226. von Tevenar Versuch über die Nechtsgelahrtheit S. 366.
- 98) L. 12. D. de reb. dub. L. 67. D. de Reg. iur.

3) Was hingegen auch völlig überflüssig ist, schabet nichts?). Ist hingegen

b) von der logischen Interpretation ber Verträge die

Rebe, so sind folgende Regeln zu bemerken.

1) Wenn eine Stelle im Vertrage undeutlich gefaßt ist, so muß man auf den Grund, warum der Vertrag geschlossen worden, ferner auf die sonst erweißlichen Gesinnungen und Absichten der paciscirenden Theile ben Errichtung des Vertrags, und sowohl auf die vorhergegangenen Umstände, als auf ihr zunächst darauf folgendes Verhalten in Ansehung des eingegangenen Vertrags Rücksicht nehmen \*\*00).

2) Ist die Absicht der Paciscenten nicht deutlich zu erkennen, so sind dunkle Stellen so zu erklären, daß man von der Natur des Geschäfts, und demjenigen, was die Gesehe, als Regel, ben der Art Verträge, zu welchen der eingegangene gehört, verordnen, so wenig als möglich, abweicht, und im Vertrage selbst kein Widerspruch entstehe. Interpretatio facienda est secundum naturam actus 1). Denn im Zweisel ist immer anzunehmen, daß die Partheyen das gewollt haben, was die Natur des Geschäfts, und die Disposition der gemeinen Nechte mit sich bringt. In dubio enim non praesumitur mutatio. Hieraus, ssiegt nun aber

4) von

99) L. 94. D. de Reg. iur. L. 65. princ. D. de verb. obligat. 100) L. 219. D. de verbor. Significat. In conventionibus contrahentium voluntatem potius quam verba spectari placuic. Hufelands Lehrsähe des Naturrechts J. 617. n. 2. Gebrüder Overbeck Meditationen über verschiedene Rechtsmaterien 6. Band. Med. 347.

vend. Hofacker Princip. iur. civ. Tom. I. §. 229. Avera-

NIUS Interpretat. iur. Lib. IV. cap. 10. nr. 1.

- 4) von selbst die Regel, daß in einem solchen zweiselhaften Falle wider denjenigen die Auslegung zu machen sep, welcher einen besondern und ausserrechtlichen Borscheil durch den Vertrag zu erhalten sucht, weil dieser die rechtliche Vermuthung wider sich hat, solglich sich auch deutlicher hätte ausdrücken sollen. Interpretatio contra eum facienda est, qui clarius loqui deduisset 2). Zu Folge dieser Regel sind daher pacta adjecta wider denjenigen zu interpretiren, der sie zur Erreichung einer solchen speciellen Ubsicht dem Contracte bengesügt hat 3).
- 4) Ist es noch streitig, wer die Arrmuthung für ober wider sich habe; so nehmen die Geseße zur Negel an, daß der Vertrag wider den erkläret werden müsse, welcher es am ersten in seiner Gewalt hatte, die Dunkelheit ben dem Vertrage zu vermeiden 4); woraus denn folgt, daß derjenige, welcher einen dunkeln Untrag gemacht, oder auf einen
- eum, qui clarius loqui debuisset. Halae 1767. schierschmid Dist. de eodem argum. Erlangae 1766. We st p hal vom Raufze. §. 32.
- 3) L. 34. D. de contrah. emtione. L. 172. pr. D. de Reg. iur.
- 4) L. 39. D. de pactis. Veteribus placet, pactionem obscuram vel ambiguam, venditori, et qui locavit, nocere: in quorum fuit potestate, legem apertius conscribere. L. 21. D. de contrah. emt. Labeo scripsit, obscuritatem pacti nocere potius debuisser venditori, qui id dixerit, quam emtori; quia potuit, re integra, apertius dicere. E. Petr. martresius ad L. 39. D. de pactis. (in Thes. Meermann. Tom. VI.) hofacker Princip. iur. civ. Tom. I. §. 230. El. God. steep Diss. sistems quaestionem, quis sit is, qui in conventione ambigua clarius loqui debuisset. Tübingae 1792.

# 570 2. Buch. 14. Tit. S. 344. De pactis.

einen beutlichen Antrag unbeutlich geantwortet, ober sonst den Vertrag schriftlich aufgesetht hat, die Auslegung gegen sich musse machen lassen, weil durch seine nachlässige Er-klärung die Dunkelheit des Vertrags entstanden ist. Hieraus ist unstreitig zu erklären, wenn die Gesethe sagen, daß die Dunkelheit des Vertrages dem Verkäuser, dem Verpächter, desgleichen dem Stipulator schaden solle 5); weil es am ersten in deren Gewalt stand, deutlicher sich auszudrücken. Allein weil dieses doch nicht immer der Fall ist, sondern zuweilen auch der Käuser; oder der Pächster oder derjenige, welchem ein Antrag geschehen ist, Schuld daben hat, daß die Sprache des Vertrags nicht deutlicher ausgefallen, so wird eben darum auch in andern Gesesen die Interpretation gegen diese zu machen besohsten 5). Endlich

- 5) wenn alle diese Auslegungsregeln nicht zutreffen, so muß die zweiselhaste Stelle des Vertrags so erklart werden, wie es dem Versprechenden am wenigsten lästig ist. In dubio enim, quod minimum est, sequi oportet 7).
- 5) L. 33. D. de contrah. emt. L. 26. D. de reb. dub. L. 38. §. 18. D. de verb. obligat. L. 99. D. eodem.
- 6) L. 41. pr. L. 110. S. 1. D. de verb. obligat. L. 34. D. de contrah. emt.
- 7) Sufelands Lehrfage bes Maturrechts 5. 618.

# Berichtigungen.

G. 466. lin. 1. lefe man eines folden modi, ftatt: eines modi.

S. 528. - 12. ift auffer diefem Salle gu lefen.

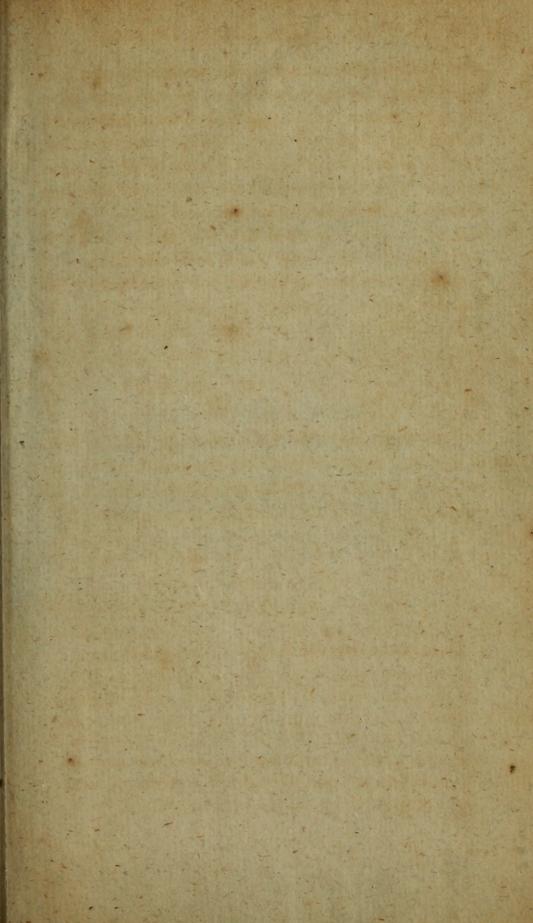



K

Glück, Christian Friedrich von

G5675A8 Th.4 Abth.1 Ausführliche Erläuterung der Pendecten nach Hellfeld

# PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

